

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







## Herders

# Sämmtliche Werke.

herausgegeben

non

Bernhard Suphan.

3mölfter Band.

Berlin, Beibmannsche Buchhanblung. 1880.



## Inhalt.

|                                                                                                                                                             | Seite      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Bom Geist ber Ebräifchen Poefie. Eine Anleitung für bie Liebhaber berfelben, und ber älteften Geschichte bes menschlichen Geiftes. Zweiter Theil. 1783      | 1          |
| Erfter Anhang. Die "Beilagen" ber Bulgat = Ausgabe (1781 — 3).<br>1805. Proben von älteren Übertragungen hebräischer Poefie.<br>(Psalmen. hiob). 1771 — 73. | 309        |
| Zweiter Anhang: Borrebe ju Bormele überfetung ber Rlagegefänge Beremias. (Bon ber Ebraifchen Elegie). 1781.                                                 | 329        |
| Schlußbericht bes Herausgebers zu Band X. XI. XII                                                                                                           | 351        |
| I. Die Schriften seit 1780. Ihre Sprache und Kunstsorm. II. Briese, das Studium der Theologie betreffend III. Bom Geist der Ebräischen Poeste.              | 351<br>366 |
| 1. Bon 1781 — 1783                                                                                                                                          | 382        |
| 2. Bon 1766—1780                                                                                                                                            | 404        |
| IV. Textconstitution. Frühere Ausgaben                                                                                                                      | 415        |
| Anmertungen.                                                                                                                                                |            |
| Bum zehnten Banbe                                                                                                                                           | 422        |
| Zum elften Bande                                                                                                                                            |            |
| Zum zwölften Bande                                                                                                                                          |            |

## Vom Geist

ber

## Ebräischen Poesie.

## Eine Anleitung

für die Liebhaber berselben, und der älteften Geschichte des menschlichen Geistes.

von

3. G. herder.

Zweiter Theil.1

Laben= Preiß 1 Thaler 2 Grofden.

Defau, 1783.

Auf Koften ber Berlags-Raffe, und zu finden in ber Buchhandlung ber Gelehrten.

1) Zweite Auflage:

3meiter Theil.

Leipzig, bei Joh. Philipp haugs Wittme, 1787.

## Vorerinnerung.

Ich wiederhole bei diesem zweiten Theil die Bitten, die ich in der Vorrede des ersten Theils that, und füge nur einiges hinzu, das diesen besonders angeht.

Die Einkleibung in Gespräche ist weggefallen, weil sie in so einzelnen Materien nur lästig gewesen wäre und den Einstelnen Druck der Untersuchung geschwächt haben würde. Der Leser setze sich lesend mit dem Bersasser oder mit sich selbst in ein Gespräch, und der Fortgang in Entwicklung eigner Ideen wird ihm um so angenehmer werden. Wo ihm die Abschnitte zu lang sind, findet er kleinere Auhepunkte angegeben, da er sich nieders lassen und das Gelesene sammlen kann.

Nicht bei allen Materien kann ich auf eine allgemeine Zustimmung rechnen; die Resultate einiger Untersuchungen sind vielleicht zu fremde, als daß sie sogleich Platz gewinnen könnten. Was indeß nicht heut geschieht, geschieht morgen; und wem über Manches in diesem Theil noch nicht Gnüge gethan ist, den bitte ich etwa noch den dritten und letzten Theil zu erwarten. —

(V) Wissentlich habe ich niemand beleidigt; auch mit keinem Worte über jemanden abgeurtheilt. Also erweise man mir auch diese Billigkeit; man urtheile, aber spreche nicht ab. Ich lasse jedem seinen Kranz von Berdiensten; ich sammle nur Aehren zum Nuten und etwa Blumen zum Bergnügen. Welche Freude wäre es für mich, die Ansicht der heiligen Schriften von der Seite, von welcher ich sie bearbeite, leichter, natürlicher, angenehmer gemacht zu haben! Die Wirkung dieses Eindrucks

erstreckte sich bamit so weit! viel weiter, als ich sie auch nur mit Winken angeben mag.

Die Anmerkungen, die manchen Lesern zu gelehrt vorkomsmen dörften, wünschte ich diesen ungelesen; sie sind für andre da, denen die Gründe meiner Uebersetzung dargelegt werden mußten. Kein Wort ist in ihnen umsonst oder der Gelehrsams (VI) keit wegen: denn mein Beruf ists nicht, ein Wortkritiker der Ebräischen Sprache zu seyn, sondern die Bücher derselben verständlich zu machen und zum Nuten anzuwenden. Weimar, den 24. April 1783.

Herder.

# Bom Urfprung und Befen ber Ebraifden Boefie.

### Inhalt.

Ihr Ursprung ist

- 1. Bild und Empfindung. Wiefern er also göttlich und mensch= lich sei? Erste Proben ber Dichtfunft bei den Ebräern. Die älteste Bil= bertafel. Sprache und Poesie wird Nachahmung der nennenden, schaffenden Gottheit. Ob man die poetischen Bilder und Empfindungen eines, zumal alten Bolls nach andern Böllern beurtheilen musse? Character der ältesten Dichtfunst. Ob man einzelne Bilder herausreissen und vergleichen könne? Beispiel an Hiobs Beschreibung des Rosses.
- 2. Personification. Ursprung berselben in ber menschlichen Seele. Ihre Wirkung für Moral und Dichttunft. Beispiele berselben aus ber Natur, ber Geschichte und bem Begrif ber Gottheit.
- 3. Fabel. Ihr Ursprung, ihr Nute jur Bilbung ber früheften Bernunft, Sitten = und Klugheitslehre. Achtung berselben in Orient, Einsstuß auf ihre Dichtkunft.
- 4. Sage. Ihr Unterschied von der Geschichte. Proben ber poeti-
- 5. Dichtung. Ihre Bestimmung. Beispiele am Cherub und andern 2 Dichtungen, am Reich der Todten u. f. — Sammlung dieser Gattungen zum Hauptbegrif des DOD in seinen verschiednen Arten.

Zweite Gattung ber Dichttunft, Gesang. Unterschied besselben von ber Bilberrebe. Er bezeichnet höhere Empfindung, bringt Fortgang und Entwurf in das Ganze eines Liebes, will Wohlklang und war Chorgesang in ben ältesten Zeiten.

Zusammenstellung ber Bilberrebe und bes Gesanges. Genius ber Ebräischen Dichttunft aus ihrem Ursprunge. Stelle aus Opit. Ursprung und Amt ber Dichttunft, ein Psalm.

Anhang. Ginige Grunde bes subjectiven Ursprungs ber Ebrüifchen Dichtkunft.

Bir hielten uns bisher bei ben ältesten höhen ber Ebräischen Poesie nur am Fuß bes Berges, und nahmen die Gegenstände wahr, wie sie ins Auge sielen. Wir wollen jezt niedersitzen, und das Wahrgenommene ordnen. Den besten Begrif einer Sache giebt ihr Ursprung; wir betrachten also jett den Ursprung der Ebräischen Dichtkunst.

I. Dieser ist, wie ich bei ben prägnanten Burzeln ihrer Sprache zeigte, Bilb und Empfindung. Von außen strömen Bilber in die Seele: die Empfindung prägt ihr Siegel drauf, und sucht sie auszudrucken durch Geberben, Töne und Zeichen. Das ganze Beltall mit seinen Bewegungen und Formen, ist für den anschauenden Menschen eine grosse Bilbertasel, auf der alle Gestal- zen leben. Er stehet in einem Meer lebendiger Bellen, und die Lebensquelle in ihm strömt und wirkt jenen entgegen. Was also auf ihn strömet, wie ers empsindet und mit Empsindung bezeich- net, das macht den Genius der Poesie in ihrem Ursprung.

Man kann biesen also menschlich und göttlich nennen, benn er ist beibes. Gott mars, ber bie Quelle ber Empfindung im Menschen schuf, ber bas Weltall mit seinen Strömen rings um ihn her fezte, ber biese Ströme auf ihn leitete, und mit ben innern Empfin-Er gab ihm also bichterische Kräfte bungen feiner Bruft mischte. und Sprache: und so fern ift ber Ursprung ber Poesie göttlich. Er ist aber menschlich nach bem Maas, nach ber Eigenheit dieser Empfindung und ihres Ausbrucks: benn nur menschliche Organe genoffen und sprachen. Die Poefie ift eine Rebe ber Götter, aber nicht, daß wir durch fie wüßten, wie wirklich die Elohim unter fich sprachen und empfanden; mas fie bem göttlichsten Menschen, auch burch höhere Einfluffe zu empfinden gaben, mar menschlich. Büßten wir von biefen Ginfluffen, von ihrem Umgange mit ben ersten Kindern der Schöpfung, mehr psychologische und historische Umstände: so könnten wir vielleicht auch genauern Aufschluß vom göttlichen Ursprunge ihrer Sprache und Borftellungsart geben. Da aber die älteste Geschichte des menschlichen Geistes uns dies versaat hat, so muffen wir nur vom Erfolg auf die Ursache, von der 4 äußern Wirkung auf die innere Art der Empfindung schliessen, und so betrachten wir den Ursprung der Poefie nur menschlich.

Die erfte Dichtkunft mar also ein Borterbuch pragnan= ter Namen und Ausbrude voll Bilber und voll Empfindung; ich wüßte nicht, bei welcher Poefie ber Erbe biefer Ursprung reiner ins Auge fiele, als bei biefer. Das erfte Stud, bas wir in ihr haben,") ist eine groffe Bilbertafel, ber Anblid bes Universum, nach menschlicher Empfindung geordnet. Licht ist bas erste Wort bes Schöpfers, es ist auch bas Organ ber Gottheit in ber empfinbenden menschlichen Seele: hiedurch eröfnet und weitet sich bie himmel und Erbe, Nacht und Tag, Tages = und Schövfuna. Nachtgestirne, Geschöpfe auf Meer und Land find Ausmeffungen bes menschlichen Auges, ber Bedürfnisse, ber Empfindungs 1, und Ordnungsgabe bes Menschen. Das Rab ber Schöpfung läuft umber, so weit es sein Blick verfolgen kann, und steht bei ihm, bem Mittelpunkt bieses Umfreises, bem fichtbaren Gott auf Erben, still. Indem er alles nennt, und mit seiner Empfindung auf sich ordnet, wird er Nachahmer ber Gottheit, ber zweite Schöpfer, also auch ποιητης, Dichter. hat man bas Wesen ber Dichtfunst in eine 5 Nachahmung ber Natur gesett, so börfte man biesem Ursprunge zufolge, es noch kühner in eine Nachahmung ber schaffenden, nennenben Gottheit fegen. Nur find die Gebanken Gottes auch in ihrem Ausbrud thätig: fie fteben in Geschöpfen ba und leben. Der Mensch kann diese Geschöpfe nur nennen, nur ordnen und etwa lenken; sonft aber bleiben seine Gebanken tobtes Bilb, seine Worte und Empfindungen find an fich nicht lebendige Werke. reinerm Blid wir indeß die Gegenstände ber Schöpfung sehen und ordnen, je unverborbner und voller unser Gefühl ift. Alles mit bem reinsten Maas ber Menschheit, unfrer Analogie mit Gott gu bezeichnen: besto schöner, vollkommener und (lasset uns nicht zweifeln!) auch besto fräftiger wird unfre Dichtkunft. In biefer Empfin-

a) 1 Mof. 1.

<sup>1)</sup> A: Empfindung =

bung natürlicher Schönheit und Größe thut es oft ein Kind einem entstellten Greise zuvor, und die einfachsten Nationen haben an Naturvildern und Naturempfindung die erhabenste, rührendste Dichtstunst. Ich zweisle, ob dieser Ursprung der Poesie schöner, als durch das Schrässche zwe ausgedruckt werden könnte? Das Wort heißt drücken, prägen: ein Bild, ein Gleichniß prägen: sodenn in Sprücken reden, und zweise Boesie sind die höchsten Sprücke: sodenn entscheiden, ordnen, sprechen wie König oder Richter: endlich regieren, herrschen, mächtig seyn durch das Wort des Mundes. Siehe da die Geschichte des Ursprungs 6 und des kräftigsten Theils der Dichtkunst.

Es verdiente fast nicht bemerkt zu werben, wenn es nicht bes häufigen Misbrauchs wegen geschehen müßte, daß man die poetischen Bilber und Empfindungen keines Bolks und keiner Zeit nach bem Regelmaas eines andern Volks, einer andern Zeit zu beurtheilen, zu tabeln, zu verwerfen habe. Sätte ber Schöpfer es geordnet, daß wir alle auf Einem Fleck ber Erbe, auf einmal, mit völlig Einerlei Empfindungen und Organen, unter Einerley Gegenständen gebohren murben: so mare nichts gegen die so gerühmte Einheit bes Geschmacks zu sagen. Da aber nichts zarter und vielfacher ift, als bas menschliche Herz, ba es nichts feineres und verflochtneres giebt, als ben Faben seiner Empfindungen und Leibenschaften, ja ba es eben zur Bollkommenheit ber menschlichen Natur gehört, daß sie unter jedem himmel, nach jeder Zeit und Lebensweise sich neu organisire und gestalte, da endlich das leichte Lüftchen bes Munbes, bas wir Sprache nennen, und bas boch ben ganzen Schat poetischer Bilber und Empfindungen auf seinem Schmetterlingöflügel trägt — ba biefer Hauch bes Munbes nach Bölkern und Zeiten ein wahrer Proteus ist: so bunkt mich, zeigte es eber eine Art starrer ober stolzer Anmaassung an, wenn jebe Nation auch der frühesten Zeiten so benken, reden, empfinden und 7 bichten foll, wie wirs begehren. Es ift längst bemerkt, daß bas menschliche Geschlecht in seinen Zeitaltern und Revolutionen ben Abwechslungen unfres Menschenlebens nachzugehen scheint; (wenig-

stens bichtet sichs ber Mensch also) und wie die Empfindungs = Sprach = und Sehart eines Kindes nicht bie Art bes erwachsnen Mannes ist: wer wollte von Nationen im Kindheitszustande ber Welt unfre erfahrne Geläufigkeit und Flüchtigkeit in Bilbern, ben Edel und die Feinheit unfres abgebrauchten Herzens fobern? Laffet sie sich an einfachen Bilbern lange verweilen, diese wiederholen, anstaunen und ins Gigantische mahlen: so sehen, so sprechen und empfinden Kinder. Sie staunen an, ehe sie anschauen lernen: alles erscheint ihnen im blenbenben Glanz ber Neuheit: unbekannte und also größere Wefen wirken auf ihre noch ungeübten, also lebhaft empfindenden Organe: fie wiffen noch nicht zu vergleichen, und alfo burch die Bergleichung zu verkleinern: ihre Zunge strebt fich auszudrücken und brückt fich ftark aus, weil ihre Sprache noch nicht burch hundert leere Worte und gemein gewordne Aehnlichkeiten schwach und geläufig gemacht ift: sie sprechen also oft, wie Morgenländer, wie Wilbe sprechen, bis fie endlich mit dem Gange ber Natur und Kunst wie geschliffene und abgeschliffene Menschen sprechen lernen. Lasset sie ihre Jahre geniessen und auch jene 8 Morgenländer in der Kindheit der Welt, wie Kinder dichten, sprechen und froh fenn. -

Noch frember wäre es, wenn man ein Bilb aus seinem Zusammenhange reissen, und sein Kolorit, ben Schatten einer zerspstücken Blume, mit dem Kolorit eines Bildes, in einem Dichter ganz anderer Zeit, Nation, Sprache und Dichtung vergleichen wollte. Keine zwey Dinge auf der Welt sind sich gleich: keins ist gemacht, daß es mit dem andern verglichen werde; und daß zarteste Gewächs, seiner Stelle entrissen, verdorret am ersten. Ein Bild exsistir nur im Zusammenhange der Empsindung: mit ihm verlierts Alles, und wird eine Gedankenlose Farbenmischung, die nur ein Kind nach der Helle des Anstrichs schäpet. Vielleicht verslieren keine Dichter so viel durch Vergleichung herausgerissener Stellen und Bilder, als die Dichter Orients: denn sie sind die entserntesten von uns: sie sangen in einer andern Welt, zum Theil drey, vier Jahrtausende früher, als wir von ihnen reden.

Wollte man z. E. bas Bild bes Rosses bei Hiob mit Virgils Beschreibung bavon vergleichen, und bemerkte nicht: wer bei Hiob und wozu er spreche? was zu Virgils Zeiten in Rom, und zu Hiobs Zeiten in Joumäa ein Pferd war? wozu es bort und hier erscheine? (Sprache, Metrum, Nation, Gebichtart, Alles noch ungerechnet) würde man wohl richtig gegen einander stellen? richtig 9 schähen und vergleichen?<sup>b</sup>) Doch wir gehen weiter.

II. Das Bilb mit Empfindung begleitet, wird dem Empfinbenden gar leicht zum lebendigen Wesen; Personendichtung ist also der zweite höhere Grad des Ursprunges der Dichtkunst.

Es ift die Natur der menschlichen Seele, alles auf sich zu beziehen, also auch sich ähnlich zu denken. Was uns angenehm ist, muß uns lieden; was uns zuwider ist, hasset uns, wie wirs hassen: mit dem wir gern sprechen möchten, das spricht auch mit uns, und der geringste Schall, die kleinste Aeußerung desselben wird also zur Sprache, zum Angesicht gedichtet. Hiering ind alle alte Nationen einander gleich; ihr Wörterduch konnte nicht anders gesammlet, ihre Grammatik nicht anders geordnet werden, als daß 10 Namen in beiderlei Geschlechtern, daß Begebenheiten als Wirskungen, und Handlungen lebendiger Wesen nach der Analogie des

b) Aikin hat in seinem Essay on the application of natural History to Poetry eine folche Bergleichung angestellt, und auch über hiobs Bebemoth und Leviathan ziemlich frembe geurtheilt. Rein Dichter will und mag mit seinen Beschreibungen ju Pennant's Zoologie ober ju Linneus Animalischem Reich Beiträge liefern; worauf die Dichtkunft arbeitet, find nicht einzelne beutlich angegebene Büge, sonbern Kraft, Wirtung in Composition berfelben jum Gangen. Diefer Zwed muß auch bei Biob erforscht werben; alsbenn gebort bas Gigantische, bas Rathselvolle, Wunderbare biefer Bilber jum 3med ber Composition feines Buche auf biefer Stelle. Die Entfernung Ibumaa's von Aegopten, in beren Erstem mahrscheinlich 10 bas Rog noch ein frembes feltnes Bunbergeschöpf mar, lies biefe Ausmalung bem 3med bes Buchs gemäß zu; ja es foberte biefelbe. Freilich fo balb man ben Berfaffer bes Gebichts zu einem Aegypter machte: fo maren alle Berhaltniffe feiner Bilber verfehlt und übertrieben, weil jeber in seinem Lande bas Roft und ben Crotobil, ben Straus und bas Nilpferd fennen tonnte.

Menschen gebichtet wurden. Die Ebräische Sprache ift solcher Bersonendichtungen voll, und es ift unleugbar, daß diese Theilnehmung, biefe Bersetung in frembe Gefühle nicht nur bas Rührenbe aller Rebe, sonbern gewissermaasse auch bas erste Wesen ber Moral gebildet habe. Beziehungen und Pflichten hören auf, wo ich im lebendigen Geschöpf nichts ähnliches mit mir bente; je inniger ich bies fühle und ohne Strupel glaube, besto angenehmer wird mir bie Theilnehmung, also auch bie Behandlung besselben nach meiner Die älteste Dichtfunft, bie bie Bildnerin bes roben Menschen mar, nutte biefen Quell überflieffender Gefühle, um ihm Erbarmen und Güte anzubilben. In Abels Blute ruffet bie Seele beffelben: alle Thiere um Abam scheinen ihm mit seiner Empfin-11 bung belebt: er sucht unter Allen seine Gehülfin. Sonne und Mond waren Könige bes himmels, Knechte Gottes, Regierer ber Die webende Luft ward eine erwärmende Muttertaube und Gott felbst, ber Schöpfer von Allem, ward Werkmeister nach Menschenweise, ber sein Werk ansieht, sich in ihm freut und es segnet. Sa mas noch fühner als bies ift, er marb bes Menschen Bater, beffen Stelle biefer vertreten follte auf Erben. — So übertrieben biese Dichtung einem kalten Deisten scheinen mag, so natürlich und Ohne Gott ist uns nothwendig mar sie der Menschenempfindung. bie Schöpfung Chaos, und ohne einen menschlichen Gott, ber wie wir benkt und empfindet, ist keine freundschaftliche ober kindliche Liebe, keine Bertraulichkeit mit biesem uns so unbekannten und boch so innigst nahen Wesen möglich. Der Unendliche lies sich also herab, die ersten Ibeen von ihm bem Menschen so nabe zu machen, als es fenn konnte; und sowohl im erften Schöpfungsbilbe, als in ber Geschichte ber Altväter ist biese freundschaftliche Vertraulichkeit ber Grund aller Beziehungen bes Menschen zu Gott und Gottes jum Menschen. Im Belte bes hirten ift Gott hirt, im Rreise ber Familie Bater. Er befucht fie als Freund, und läßt fich zu häuslichen Opfermahlen laben. Der Sohn Abel gefiel ihm mehr als ber Sohn Rain: und mit Noah roch er ben lieblichen Geruch ber 12 verjüngten Erde; gegentheils zürnt er gegen die Tyrannen und

ziehet gegen Rimrod, den Unterdrücker der Erde, als ob er auch himmelsfturmer fenn wollte, ju Felde. Bon Abraham läßt er fich, als einen Nebenbuhler väterlicher Liebe, das Liebste seines Berzens, seinen Sohn schenken, und ringt mit bem hirten Jacob, um ihm einen Helbennamen zu gewähren. 3m Buch Hiob haben wir einige Bersonenbichtungen entwickelt, auf benen bas Andringende ber rührendsten Reben ruhete: und so ists mit Erregung ber Sympathie in allen Arten ber Gefühle. Wenn bie älteste Boesie etwas aufs menschliche Herz gewirkt hat (und fie hat so viel barauf gewirket!) so konnte fie es nur durch bieses Mittel thun: daher wenn auch ju unfrer Zeit diese Biegsamkeit des Herzens fehlet, wer Personificationen mit kalter Vernunft ober nach geometrischen Regeln ausmißt, ber wird in Hebraern und Griechen Ungeheuer ber Dichtung finden. Im hebräischen ist die ganze Sprache auf sie gestellt: in Namen, Berben, ja in Berbindungswörtern sogar auf sie geordnet. Alles hat bei ihnen Stimme, Mund, Hand, Angesicht und was macht die Construction mit Sohn und Tochter, die ihnen, wie andern Morgenländern, jum Bedürfniß geworben ift, für fraftvolle ober schöne Jbiotismen!") Ibiotismen, die meistens zu den ärgsten 13 Misbeutungen Anlaß gegeben haben: benn man fann beinah allgemein die Regel segen: "je kuhner und originaler eine Dichtung, eine Figur ift, besto mehr ist sie migverstanden und miggebraucht worden."

III. Ein personificirter Gegenstand, sobalb er in Handlung tritt, die einen allgemeinen Sat anschaulich macht, wird Fabel. Bon jener Figur zu dieser Dichtung ist also nur Ein Schritt, und Morgenland ist so wie an Personificationen so auch an Fabeln fruchtbar.

Als Gott die Thiere zu Abam führte, daß er fähe wie er sie nennete, setzte er den Menschen in eine Schule der Fabel. Ein

c) Proben bavon sind in Jones commentar. poes. Asiaticae zahl- 13 reich gesammlet; im Ebräischen schlage man: Mann, Sohn, Tochter, Angesicht u. f. in Wörterblichern auf.

Thier mit einem Namen bezeichnen zu können, muste er beffen Charafter und Inftinkt erkennen: beibes lernte er aus Sandlungen des Thiers und seiner Lebensweise. Die mindeste Resterion, die er mit dieser Thierhandlung verband, da er dieselbe gleichsam in Busammenhang brachte und auf sich bezog, erfand einen allgemeinen Sat aus ber handlung, und so mar, auch unausgesprochen. in ber Seele bes Menschen bie Fabel gebichtet. Das erfte Gespräch 14 mit der Schlange, der Umftand, daß Abam unter allen Geschöpfen nicht Seines Gleichen fand, feste biefe Uebung feiner Seele voraus: fie ist bas punctum saliens der Fabel. Man barf sagen, bak aus ihr bem noch kindlichen Menschengeschlecht die erste Moral und Klugheit hervorgegangen sei, und daß die Dichtung, als ob Thiere nach Menschenweise handeln, die wahre Bilbnerin seiner Bernunft Richt nur daß um zu ihr zu gelangen ber Mensch bie lebendige, characteristische Schöpfung bemerken muste; er ward auch genöthigt, ihre Handlungen auf sich zu beziehen, mithin mas Nachahmens - ober nicht Nachahmenswerth sei? zu lernen. "Geschichte bes Falls" nennen, war die erste Berirrung seiner Bernunft, die übel abstrahirte Nachahmung eines Thiers, bas ihm ber lehrende Bater nachher in seiner wahren Gestalt zeigte und bamit seine verirrte Vernunft zurechtlenkte. Bie wir jest burch Erfahrung gewitigt werben, bilbete fich ber Verstand bes natürlichen Men= schen an den Geschicklichkeiten der Thiere. Ihre Kunsttriebe sind ausgebilbet: ihr Charafter rein bestimmt, start ausgebrückt, ftanbhier mar also ber Mensch in einer reichen Schule, und so wie die Tradition sagt, daß er die meisten Künste den Thieren abgelernet, so ists auch gewiß, daß seine ersten Bemerkungen über Sinnesart und verschiedne handlungsweise von Thieren genommen Die ersten Namen menschlicher Charaktere find alle von 15 senn. Thieren, so wie die ersten allgemeinen Sitten = und Klugheits= iprüche größtentheils ihren Ursprung, die Fabel, noch bei sich führen: wir wollen bas lette näher bemerken.

Eine allgemeine Sentenz ist eine Abstraktion aus einzelnen Begebenheiten; viele Sentenzen ber Morgenländer tragen biese noch

ingsich und find mit ihren Bilbern, mit ihrer zusammengebrängten Alleaorie aleichsam nur eine verkurzte Kabel. So ists mit vielen Sprüchen Salomons, 3. E. ber Moral, die die Ameise bem Faulen giebt, bem gewafneten Mann, ber ben Trägen übereilet u. f.; so ifts auch mit ben ichonften Sprüchwortern aller Bolfer. lebenbigen Vorfall ward die Fabel gemacht; aus ihr die Lehre gezogen und bes Gebächtniffes, bes turzen Scharffinns wegen in eine Metapher, ein Sprüchwort ober gar in ein Rathsel zusammen-Alle biefe Dichtungsarten find im Grunde Gins; ihr Baterland ist Drient, der sie auch sehr liebet. Dort ist die Fabel erfunden, bort find bie Sprüchwörter, Sinnsprüche, Rathsel, selbst die Wurzeln der Sprache voll Fabel; die ganze Boefie hat bei ihnen eine Art gnomologischen Fabelgewandes, bas von unfrer periodi= Dort find auch biese Gebichtschen Gebankentracht weit abweicht. arten die reichsten, die schönsten. Für Eine simple morgenländische 16 Kabel aus dem Reich der Thiere und Bäume gebe ich zehn künst= liche Erzählungen mancher neueren Sprachen, die oft weder Kabel noch Geschichte enthalten; jene enthält oft die reichste Dichtung. Die Berlenschnüre morgenländischer Sentenzen find aller Welt befannt, und ber schöne Teppich ihrer lehrenden höheren Dichtfunft, ber seine reichgestickten Blumen mit so vieler Pracht ausbreitet, bunkt ihnen königlich und göttlich. Wir werben von diesen Dichtungsarten ju feiner Beit mehr reben; jest bemerke ich

IV. Daß auch die Geschichte in Orient, zumal wenn sie alte Batertradition ist, gern den Umriß der Fabel annimmt, und wird gleichsam poetische Geschlechtssage. Wer die historischen Schriften des A. Test. aus den frühesten Zeiten lieset, wird dies kaum läugnen; wer den historischen Styl der Morgenländer auch in andern Geschichten kennet, wird es noch weniger zu läugnen begehren. Nicht nur, daß hie und da auch in die simpelste Erzählung poetische Redensarten einsließen, weil diese vielleicht aus Liebern, oder des stärkern Eindrucks wegen, der Mund der Trasbition so gab: nicht nur, daß die Erzählung selbst alle Simplicität des poetischen Styls in Bindewörtern und Wiederholungen liebet;

am meisten auch, daß bie Rundung, ber Umriß ber gangen 17 Erzählung poetisch ift, und so wie die Fabel auf die Sentenz. biefe etwa auf einen Namen, ein Denkmal, einen Geschlechts = und Familienzweck zusammengebet. Der Bahrheit thut bies keinen Gintrag: es bestimmt und befräftigt biefelbe vielmehr baburch, baß bie Erzählung auch in ihrem Ton und Umriß gleichsam ihre Urfunde mit fich führet: nur muß ber Ausleger biefen Gefichtspunkt treffen und festhalten, ober er verfennet ben Ton bes Studs, ben 3med und Umrig solcher Erzählung. Die Geschichte bes Barabiefes, ber erften Eltern, ber barauf folgenben Stammväter, ber Sünbfluth. bes Thurms zu Babel u. f. erscheinen offenbar im Licht einer Stammes = einer Nationalsage; und so gehts hinunter zu ben Geschichten ber Stammväter. Die Tradition hat sie zu einer beiligen Erzählung, zu einer Art fabula morata gemacht, wo in iebem Buge bie Gunft Jehovahs ihren Batern erwiesen, bie Ursprunge. aus benen fie bie Berrlichkeit ihres Stammes herleiten, bas Recht. bas fie auf biefes Land, ber Borgug, ben fie vor jenen Bolfern hatten, bervorleuchtet. Was bei andern Stämmen wunderbare Belben = und Abentheuerfagen maren, find bei bicfein Stamm burch Geschlechtreaister und Denkmale bokumentirte Gottes = und Bater= sagen, die hie und da in so einfachem Schmuck erscheinen, bak bie fünstlichfte Erdichtung ihnen nicht beifommt. Bei allen Böl-18 fern ift bie Geschichte aus Sagen erwachsen; bei ben Bebraern ift fie bis zu ben Zeiten ber Könige hinauf, bem Styl nach, faft immer Sage geblieben, wozu bie Sprache, bie Denkart bes Bolks und ber beiligen Schreiber, am meisten bas hohe Alterthum ber Beit beitrug.

V. Ich komme zu ber eigentlichen Fiction ober Dichtung, bie in Zusammensehung bekannter, charakteristischer Bilder zu einem unbekannten charakteristischen Geschöpf bestehet; von welcher Dichtung ber Cherub die beste Probe seyn kann. Löwe, Stier, Mensch und Abler sind bekannte Wesen; die Zusammensehung berselben zu Sinem Symbol war Dichtung. Man siehet, ich brauche Dichtung hier nicht für Lüge: benn im Reich des Verstandes ist die Bebeu-

tung bes Symbols, bas bichterisch zusammengesetzt marb, Wahrheit. Selbst bie Stude ber Zusammensetzung find aus ber Natur, und ich kenne kein Figment ber Welt, bas nicht seine Theile baber nähme: baber auch die Erfindung neuer, ganz neuer Figmente so schwer ift, daß die größten Dichter einander wiederholen, und die entferntesten Nationen in erdichteten Wesen auf wenige Hauptformen zusammentreffen müssen. Eine bieser Hauptformen aller Nationen, die Boesie haben, ist der Cherub; vielleicht die älteste Kiction der Er steht auf ben Ruinen von Persepolis, die mit ihrer Welt. Schrift und Bauart über die uns bekannte Geschichte hinausreichen, 19 und liegt als Sphyng por so vielen Aegyptischen Tempeltrummern. Bon ihm reben Indianische, Tibetanische, Sinefische, Berfische, Arabische Mährchen, und er kommt in ben alten Griechischen, so wie selbst Nordischen Sagen, nur bei jeder Nation auf ihre Weise, Auch die Dichtkunft der mittleren Zeiten hat ihn gebraucht: fast keine Poesie ist ohne ein solches geflügeltes Wesen. Die Ebräer. bunkt mich, haben die älteste reineste Sage von ihm, und ben so natürlichen Ursprung ber munberbaren Zusammensetzung erhalten. Er ist ihnen ein hüter bes Barabieses, sonach warb er ein Symbol ber Gebeimnisse, b. i. heiliger, unzugangbarer Derter, burch einen leichten Uebergang ward er in seinen Theilen selbst Geheimniß, Rusammensetzung des ebelsten Lebendigen der Welt. Er kam auf bie Bunbeslade, als huter ber Geheimniffe bes Gefetes: mithin marb er Träger ber herrlichkeit bes herrn, ber barüber machte. Er fam in die Wolfen und ward erst bichterische, benn prophetische Bision; boch find biese letten Anwendungen ber Cbraischen Poefie allein eigen. Den Cherub vor Mofes Zeiten, das Bunbergeschöpf, das Geheinniffe ober alte Schätze ber Borwelt bewahrt, kennt die ganze Welt; ben Cherub nach Moses Zeiten, ben Träger ber Herrlichkeit Gottes, kennt Judaa allein durch Uebergange, die ich entwickelt habe.d)

Bon biesem Cherub auf ben Weg gebracht, nahm bie Bilber- 20 reiche Phantasie ber Morgenländer Anlaß, ähnliche Dichtungen zu

d) Boef. ber Ebr. Th. I. Gefpr. 6. [XI, 342.]

erfinden: fie schwang sich auf seinen Flügeln in das Land groffer Fictionen. Man lese bei Bochart") sein sechstes Buch von erbichteten Thieren, und erinnere sich ber vielen Kabelgeschöpfe in den Erzählungen Drients. Der Grund jeber Dichtung ift meistens eine Naturwahrheit: man hat nicht so wohl erdichtet, als wahren Dingen angebichtet, und bas Seltne, Einzige, Bunberbare jum Unbegreiflichen, zum völlig Rabelhaften erhöhet. Gine Brobe fei ber Baum bes Lebens und ber Weisheit im Baradiese; biese einfache, bei Mofes jo verständliche und natürliche Sage ward durch die spätere Tradition zum munderbarften Gebeimnik ausgebildet. Dort war er ein vorzüglich gesunder Baum, ber bem Baum bes Berbots und Tobes nabe ftand: bald marb er ein Gemächs physischer Unsterblichfeit, und ber Baum, an bem Gott ben Gehorfam bes Menschen erkennen wollte, war icon in ber Dichtung ber Schlange ein Baum ber Elohimmeisheit. Denselben Gang ber Phantasie wird man bei andern Dichtungen der Morgenländer finden. Behemoth und Leviathan, die wirkliche Thiere sind, werben, weil 21 sie entfernt, groß, schrecklich, wunderbar waren, in Zügen geschils bert, benen nur ber fleinste Zusat zu völligen Fabel = und Bun= bergeschöpfen fehlet.

In den Propheten kommen einige erdichtete Thiere vor, die damals die allgemeine Sage glaubte; sonst aber hat sich die Sbräische Poesie von Ungeheuern der Eindildungskraft rein erhalten. Da sie mit Jehovah alles erfüllte: so gingen die kühnsten Zusammenssehungen ihrer Bilder dahin. Der Donner ward Gottes Stimme, eine Stimme, die von den heiligen Dichtern verstanden wird: Licht ist sein Kleid, das er wie einen Mantel um sich schlägt, und in der Morgenröthe auf die sinstre Nacht ausdreitet: der Himmel sein Belt, sein Pallast, sein Tempel: die ganze Natur ein Heer von Lebendigen, die er als seine Diener gebrauchet. Mit Engeln ward also alles erfüllet; aber auf eine schöne, Gottes nicht unwürdige Weise: denn Dinge der Natur waren diese Boten, und der Engel

e) Bocharti Hierozoic. Serbere fämmtl. Berte. XII.

seines Angesichts, das oft personisicirte Wort Gottes, ist sein außegehender Besehl und Anblick. Wenn in den frühern Büchern') die Götter der Heiden als Dämonen erscheinen: so war dies dem Wahn der Bölker, die sie anbeteten, selbst zu Folge: denn die meisten Heiden glaubten das angedetete Bild von einem Geist belebet. Die Propheten Fraels ergrissen diesen Glauben, und 22 beugten die Dämonen als Schadensrohe, schwache, unreine Wesen unter Gott; die der grosse Jesaias diesen Glauben auch verwars, und ein nichtiges Jool als Jool zeigte. Satan selbst war in den frühern Zeiten nur ein Engel Gottes, den Gott sandte; ihm steht bei Hiob ein anderer Engel entgegen, der für den unschuldig Beklagten vor Gott das Wort nimmt: das Bild ist also in diesem Buch ganz dichterisch und gerichtlich.

Das Reich ber Tobten war eine so natürliche Zusammensetzung, daß ich mich nicht wundere, wenn es, wie bei vielen alten Nationen, auch bei ben Ebräern vorkommt. Man kannte noch keine metaphysische Trennung bes Leibes und ber Seele, und bachte sich also ben Tobten, ben so sichtbar Ermatteten, auch im Grabe noch lebend; aber in einem schwächern, bunkeln, kraftlosen Rustande. Die Stimme bes Ermordeten rief in seinem Blut, und bie leise Stimme ber Tobten unter ber Erbe, das Flüstern berer, bie in Gräbern wohnen, ift ein allgemeiner Glaube ber Ebräer, Araber h) und andrer alten Bölker. Da nun die Gräber Orients weite Hölen maren, in benen viele mit einander schliefen, so mar bie Mee von einem unterirrbischen, unter die Schatten herabge- 23 sunkenen Reich aleichsam bem Auge selbst gegeben. Da ainaen also ganze Familien zu ihren Batern: Belben, Königreiche und alle Siegszeichen, mit benen jene begraben wurden, stiegen nieber. Die Belben, die schon unten waren, empfingen fie: als fraftlofe Schatten trieben fie, was fie im Leben getrieben hatten, ben Dunst ihrer Herrlichkeit weiter. Da warb also alle biesem Heer ein König,

f) 5 Mos. 32, 16. 17. g) Hiob 33, 23.

h) S. Schultens Noten jur hamasa S. 558. u. f.

bem Könige eine Burg, ber Burg Riegel und Thor gegeben, bie niemand erbrechen konnte: benn keine Gewalt führt einen Berstordnen zurück ins Leben. Da rauschten bunkle Todesströme, weil man bei Grüften in der Erde so oft auf Ströme kommt, und in Hölen ihr dunkles unterirrdisches Weinen höret; der Sterbende hörte diese Ströme, weil, nach einer oft bemerkten Ersahrung, die Sinnen des Ohnmächtigen ihm wie rauschende Wellen schwinden. Nun ward der Tod, der immer auf Beute lauert, ein Jäger mit Netz und Strick; zugleich aber auch, da der Körper in der Erde grauerlich verweset, ein Ungeheuer, das an den Todten naget u. f. f.— So natürlich waren alle diese Uebergänge, die mit den gewöhnlichen Beränderungen, die Land und Clima geben, sast allen alten Nationen der Erde gemein sind.

Doch gnug ber Proben. Wir haben jest Stuffenweise eine 24 Reihe Gattungen ber Dichtfunst betrachtet, die alle vom bwu, ber Rebe voll Bilb und Empfindung ausgingen: benn bas fiehet ein jeber, daß auch die Versonendichtungen, die Fabelzüge, Räthsel, Sinnsprüche, endlich bie eigentlichen Dichtungen nicht nur selbst gum ogehören, sonbern auch so verschieden vorkommen können, als bies sich mobificiren läßt. In ben ältesten Beiten war bie Spruchrebe furg, erhaben, fraftig, wie wirs aus ben Segenspruchen ber Altväter, ben Reben Siobs, und ben Drakelsprüchen Bileams Von biesen sind die Sprüche ber Propheten eigent= mahrnehmen. lich nicht anders, als wie bas Schwächere vom Stärkern, bas Spätere, oft Nachgeahmte von ber alten Urfraft verschieben: benn auch unter ben Propheten und bei Ginem Propheten, giebt es sehr verschiebene Grade ber Stärke und Rurze ihrer Bilberrebe. Sprache mar zu ihrer Zeit schon gebrauchter: Bilber und Lehren waren gemeiner: ber Geist ber Poesie reichte nicht an die ersten Reiten. Es findet also gar keine Ursache statt, mit den Propheten eine eigne Art der Poefie zu machen: es war freilich oft poetische Prose, die indes völlig den Gang der frühern parabolischen Boefie hielt. Wenn diese in abgetrennten Sentenzen erscheint, muß sie Rurze und Burbe mehr zusammennehmen: eine Sammlung folcher Sentenzen haben wir an den Sprüchen Salomons. Ihnen zum Anhange stehen auch Räthsel, ähnlich dem, das wir von Simson haben, in 25 dem der Ton und Parallelismus des völligen dem merkbar ist; also gehört dies alles zu Einer Klasse, und das Ebräische die verschlungene Rede, enthält mehr als das bloße Räthsel. Zeder scharssinnige, schwer aufzulösende Spruch gehörte dazu, und ein großer Theil der morgenländischen Bilderrede arbeitete hierauf als auf seine Hauptschönheit.

Auf welchen Inhalt diese übrigens angewandt werde? ob die erhadne oder gar verschlungne Bilderrede Lob oder Tadel, Liebe oder Haß, Glück oder Unglück töne? ob sie lang oder kurz sei? u. s. reicht nicht zu, um eigne Nebengattungen der Poesie daraus zu machen. Sie stehen alle unter einer Hauptgattung, dem Bildersspruche mit seinem einförmigen erhadnen Parallelismus.

Aber jezt beginnet eine zweite Gattung der Dichtkunst, Gesang. Sobald Musis ersunden war, bekam die Poesse neuen Schwung, Gang und Wohlsaut. Die Bilberrede hatte nur die natürlichste Dimension, die Systole und Diastole des Herzens und des Athems, den Parallelismus; mit der Musis bekam sie höhere Töne, abgemeßnere Kadenzen, ja selbst, wie wir aus dem Liede Lamechs sehen, Reime. Was voraus Athem war, ward jezt klingender Laut, Tanz, Chorgesang, ein Saitenspiel der Empsindung. Da Musis ersunden 26 war, war auch das Lied, ohne Zweisel auch der Tanz da; lasset und sehen, was die Dichtkunst hiedurch gewonnen oder verlohren?

1. Alle musikalische Poesie will eine Art höherer Empfinbung: wenn sie Bilder singet, wollen diese mit Affekt belebt seyn; hiedurch ward also der stolze Gang der Bilderrede gebändigt, und in eine Gattung höherer Harmonie gezogen. Welcher Art nun der Affekt ist, der im Liede herrschet; darnach wird sich auch seine Gang, seine Harmonie sügen: ein staunender Hymnus und eine seurige Ode, ein sanstes Lied der Freude, oder eine Elegie der Betrübniß, werden nicht gleich moduliren. Das giebt nun Untereintheilungen bes Gesanges, die aber den Hauptbegrif nicht ändern. Die Elegie (מירר) das sanste Lied der Freude oder der Liede (שירר) der Lodgesang (ההלה) und wie die Gesangweisen weiter sogar nach den Instrumenten abgetheilt wurden; alle stehen unter dem Gesange (מִזבּוּלִי) der seinen Namen eben von den Kadenzen und Einschnitzten hat, die ihm die Musik anschuf. Das Lied nach äußern Gegensständen einzutheilen, und z. E. eine besondre Gattung Johl zu nennen, ist unedräisch, selbst unpoetisch. Auch den den Griecken war nicht jedes Johl und alles in ihm Gesang; in dem vortrefslichen Liede der Lieder ist nicht alles Johl, obgleich alles wer sansten ist. Auch die Bilderrede (מולר), selbst die künstelichste Gattung derselben, die verschlungene Ausgabe (הרורה) ist nicht schlechthin dem Gesange entgegen, wie wir aus mehrern Psalmen sehen'); kurz, Inhalt und Gegenstand machen zur Gattung nichts, sondern die Art der Behandlung.

- 2. Sogleich ergiebt sichs, daß dieser Gesang eine Art Melodie, mithin Fortgang, Plan, Entwurf in das Ganze des Liedes bringe, von dem die Bilberrede, außer so fern es der Inhalt selbst gab, weniger wußte. Nicht daß ich aus Horaz oder Pindar ein Regelnmaas vorschlagen wollte, nach welchem man Davidische Psalmen messen müßte; jede Empsindung hat dies Maas, mithin auch diesen Entwurf in ihr selbst, daher es den eigentlichen Affektpsalmen nie daran sehlet. Die lehrenden Gesänge haben ihn weniger, daher sie ihre Sprüche oft sogar an Buchstaben des Alphabets reihen; allein auch dies zeigt, daß das Lied als solches eine Art von Maas und Umriß haben müsse, sollte dieser auch selbst aus dem A. B. C. genommen seyn.
- 3. Die Musik will Wohlklang, und da die Ebräische Musik wahrscheinlich noch ohne ermattende Kunst war, so konnte sie sich 28 besto mehr dem Schwunge des Herzens nähern. Nichts ist schwerer zu übersetzen, als ein Sträischer Psalm, zumal ein Tanz = und Chorgesang der frühern Zeiten: die Tone in ihm fliegen im freiesten

i) \$\mathbb{B}\text{f. 49. 78. f.}

Rhythmus; die schweren Füsse unserer Sprache, ihre langen harten Sylben schleppen sich im Staube. Dort macht Ein luftiges klingenbes Wort eine ganze Region; hier hat man zehn nöthig, die zwar alles beutlicher, aber auch viel schwerer sagen.

4. Die meiste Instrumentalpoesie ber Morgenländer war Chorgefang, oft Gefang in mehrern Choren, juweilen felbft mit Tang begleitet. Welche begeisternbe Fulle bies in fo frühen Zeiten, ba ber Affekt noch wenig geregelt war, bem Gefange gegeben habe. wenn ihn, um Gottes ober einer allgemeinen Wohlthat willen, voll Nationalftolz und Nationalfreude ein versammletes Bolf sang, überlaffe ich ber Empfindung eines jeben; ju unfrer Zeit, in unserm Gemenge pon Nationen, in benen wir kaum einen Gott, wenig allgemeines Interefe und fein Baterland haben, sehn wir nichts bergleichen. Dort kam es nicht auf fünstliche, sondern auf begeifternbe Musik und Sprache an; fein kalter Wohlstand feselte, kein nordischer himmel schlug Seelen und Tone zu Boben. Der Gesana Mofes und der Mirjam, Chorgefang eines erretteten Heers vieler Tausend, die mit Baukenschall unter Arabischem Simmel ihren Jehovah preisen; wo ist ein emporfliegender Gesang 29 wie bieser? und er ward Borbild ber Gefänge Fraels in spätern Reiten.

Bilberrebe und Gesang also sind die beiden Hauptpforten der Poesie der Ebräer; und dörste, könnte es mehrere geben? Sie sind Poesie fürs Auge und Ohr, durch welche beide sie das Herz besänstigen oder bestürmen. In der Bilberrede spricht Einer; er lehret, straft, tröstet, unterrichtet, lobpreiset, sieht die Bersgangenheit und enthüllet die Zukunst. Im Gesange singen Einer oder Biele: sie singen aus dem Herzen und zerschmelzen das Herz, oder sie slößen Lehre ein, durch den süßen Trank der Töne. Beide Gattungen der Poesie waren bei den Ebräern heilig: die größesten Bilberredner waren Propheten, die erhabensten Lieder Gesänge des Tempels. Ob beide Gattungen, Bilberrede und Gesang, in grösser Formen z. E. Dramata, Epopeen u. f. gebracht seiner wird die Zukunst zeigen.

Bum Schluß erinnere ich noch Eins, baß eben ber genannte Genius, ber erhabne Spruch, die Bilberrede, fie balb gu einem geheimen muftischen Sinne führte. Diese Art zu erklaren ist nicht nur ben Ebräern; auch Arabern, Perfern eigen, und bie verliebteste Dbe bes Hafig wird, wenn es barauf ankommt, manchmal ben feinsten spirituellften Sinn geben, in bem sich oft alle 30 Schätze ber Erkenntniß finden laffen, von dem, ber fie barinn finden wollte. Der Grund bavon liegt im Genius, im Ursprunge, in den Wurzeln der morgenländischen Boefie felbft. Gin erhabnes aber bunfles Bilb, eine mit Scharffinn verzogne Gleichnigrebe, ein Götterspruch, ben ein rathselhafter Barallelismus gleichsam nur von fern hertonet; biefe Arten bes Ausbrucks wollen Erlauterung, Auflösung. Und wenn ein Gottvoller begeisterter Mensch spricht, wenn er im Namen ber Götter von Schickfalen ber Zukunft redet: wer wird nicht gern mehr erwarten, als Er vielleicht fagen wollte? Und wer wird es nachher nicht auch in seinen Göttersprüchen gern finden, gesett, daß man auch kein staunenber, auf ben höchsten Sinn gespannter Morgenländer mare? So ifts ber Ebraifchen Poefie Jahrhunderte durch ergangen; und wenn unfre Zeit und Nation Sin Lob verdient, so ists über ihr kaltes Bestreben, sich unberauscht von Gloffen und geheimer Bebeutung bem simpeln Urfinn jener Dichter naben ju wollen, und bie Göttersprüche berselben im Gefichtsfreife ber altesten Zeit zu hören.

## 31 Opig 1 von ber älteften, infonberheit Griechischen Poefie.

Die Poeterei ist Anfangs nichts anders gewesen, als eine verborgene Theologie und Unterricht von göttlichen Sachen. Denn weil die erste und rauhe Welt gröber und ungeschlachter war, als daß sie hätte die Lehren von Weisheit und himmlischen Dingen recht sassen und verstehen können: so haben weise Männer, was sie zu Erbauung der Gottessucht, guter Siten und Wandels ersunden, in Reime und Kabeln, welche sonderlich der

<sup>1)</sup> Freies, um mehrere Gate gefürztes Citat. (Bon ber Teutschen Boeteren, R. II.)

gemeine Böbel zu hören geneigt ist, versteden und verbergen mulfen. Indem sie also so viel herrliche Sprüche erzählten, und die Worte in gewisse Reimen und Maas verbunden, so daß sie weder zu weit ausschritten, noch zu wenig in sich hatten, sondern wie eine gleiche Baage im Reden hielten, und viel Sachen vordrachten, welche einen Schein sonderlicher Prophezeiungen und Geheimnisse von sich gaben, vermeinten die Einfältigen, es milste etwas Göttliches in ihnen steden, und ließen sich durch die Annehm-lichteit der schönen Gedichte zu aller Tugend und gutem Bandel anslühren. Die Alten haben gesagt: die Poeterei sei die erste Philosophie, eine Erzieherin des Lebens von Jugend auf, welche die Art der Sitten, der Bewegungen des Gemüths, und alles Thuns und Lassens lehre u. f.

## Ursprung und Amt ber Poesie.

**32** 

## Ein Psalm.\*)

### Der Vorfänger.

Hochgelobet sei Gott! Er gab bem sterblichen Menschen Seiner unsterblichen Kunst ein kleines leuchtendes Abbild, Dichtkunst. Singt, ihr Männer der Saiten, besinget des Ewgen Tochter, die himmlische Muse, die Böller und Welten gelehrt hat.

## Erfter Sänger.

"Mich besaß Jehovah! Eh seine Wege begannen, war ich und ordnete da der Schöhfung leuchtende Wege. Eh die Tiesen noch waren und eh die Quellen noch quollen, war ich der Weisheit Quell, die Tiese der Dichtung Jehovahs." Also sprach die Muse! Wir singen die Muse, wie sie sprach.

## Zweiter Sänger.

"Mich befaß Jehovah! Eh noch die Erbe gebaut war, Eh er die Berge gesenkt, eh er den himmel bevestet,

<sup>\*)</sup> Wem biefe und andre Poessen zu Ende ber Abhandlung überspannt ober fremde vorkommen, ben bitte ich, sie zu überschlagen. Sie sind sobenn nicht für ihn, sondern für andre geschrieben, die wohl wissen werden, wozu sie hier beigeruckt sind? Die wenigsten sind von mir.

<sup>1)</sup> Opip: Anmutigleit

33

34

ba er bem Meere sein Ziel, ben Wassern ihre Gesilbe gab; ba war ich und spielte vor ihm und zeichnet' ben Ris ihm." Also sprach bie Muse! Wir singen bie Muse, wie sie sprach.

#### Erster Sänger.

"Und ich spielte vor ihm. Die Ewigkeiten himmter hatt' er Gesallen an mir, an mir der holdesten Tochter seines Thrones: ich führt' im Reigen die Söhne des Lichtes, führte die Chöre der Morgenstern' um des Ewigen Thron her. Ewig singen die Engel und ewig jubeln die Sterne, Tanz und Gesang, den ich, die Tochter Gottes, sie lehrte."

#### Zweiter Sänger.

"Und ich spielte vor ihm. Die neugeschaffene Erbe war mein Eben; da ging ich als Braut zu seinen Geliebten, laute mit ihnen und huldigte sie: ich pflitcte ber Schöpfung schönste Blumen und krönte die Lieben am Tage der Hochzeit, krönt' am Tage der Freuden sie mit gesellender Dichtlunst. Ewig blühen die Blumen, und ewig gesellen die Lieber."

#### Erster Sänger.

Defne mir, Muse, ben Blid: du gabst bem Auge des Menschen Götterblide, die flogen hinauf, wo Ströme des Lichtes sich ergiefsen vom ewigen Quell, wo Sonnen und Monde Gottes Saitengesang, in frölichen Tönen einhergehn.

Und er stimmte die Leper jum Gang der Sonnen und Monden, nahm vom ewigen Quell hellleuchtende Stralen und goß sie auf die Saiten. Wie Pfeile des Lichts erklangen die Eone, eilten in goldenem Flug' hinauf jum Ohre des Schöpfers.

#### Zweiter Sänger.

Defne mir, Muse, bas herz. Du gabst bem menschlichen herzen Mitempfindung. Es blubt' in der Blum' und mit der Cyprese wuchs es himmel-hinan! stieg mit der Luste Gefieder auf und sang; vom fröhlichen Schall frohlockten die Wälber.

Und er stimmte die Laute ju seiner fühlenden Brüder Mitgefühlen; ba ächzte der Schmerz auf wimmernder Saite, und wie rannen die Bache der sugen Thranen hinunter! leif' hinunter: es fomolg das herg, gerfloffen in Tonen.

#### Erfter Sänger.

Hochgelobet sei Gott! Er gab ber Zunge bes Weisen seinen schwahs. Sieh es zertrümmert das Herz und schüttet hoch von dem Altar Gottes, seurige Glut dem Sünder durch alle Gebeine. Fleuch ins Dunkel, Berruchter! umhülle die Seele mit Dunkel, bennoch sindet es dich das Schwert vom Munde Jehovahs.

#### Zweiter Sänger.

Dank dem glitigen Gott! Er gab der Lippe des Weisen seinen Tropfen: Balsam stößet er ein ins Herz verwundeter Unschuld, haucht mit Athem der Liebe sie an, die sinkende Ohnmacht. Trankst du vom bittern Becher der Welt, o trinke des himmels süssen Trank in Tönen, die ewig, ewig erlaben.

#### Der Borfanger.

Auf! versammlet euch Brüber und gießt die Ströme der Lieder milbe zusammen, vereint den Gesang, der über des Lebens letztem User von allen Entronnenen freudig emporfteigt.

#### Beibe.

Dank bem Ewigen! Heil! Des Lebens büstere Fabel ist gelöset: wir lösen sie auf am Rlange ber Saiten, singen in fröliche Saiten ben Spruch bes Räthsels: ber hohe Spruch ist: "Ehre Jehovah! und heil uns glücklichen Wesen!"

Ehre Jehovah und heil uns glicklichen Befen! Er gab uns brunten des himmels Sprache: wir übten lallend in Tonen uns in Gottesgefängen der Seel'-erhebenden Beisheit und zerflossen in Tonen der Balfam-träuselnden Behmuth.

Ehre Jehovah und heil uns glücklichen Wesen! Die Wehmuth ist vorüber, ihr letter Gesang zerstossen in Freude, hohe mächtige Freude: benn unfre Gesänge sind That nun, ewige Chöre voll Jubel harmonisch-wirkender Eintracht.

### Der Vorfänger.

Schweigt ihr Brüder, und singet bem Herrn burch menschliche Tugend.

Digitized by Google

35

# Anhang.

Einige Gründe des subjectiven Ursprungs ber Ebräischen Dichtkunft.

Die vorstehende Abhandlung betrachtete den Ursprung und das Wesen der Strässchen Poesie objectiv: sie war bestimmt, die Aeste und Zweige des Baums aus Stamm und Wurzel zu zeigen. Vielleicht wünscht mancher auch den Boden zu sehen, der den Baum trug, d. i. einige Umstände bemerkt zu sinden, unter denen die Sprache solcher Bilder und Empfindungen fähig ward, und sich in Personissicationen, Dichtungen, Sagen, Lieder und Weisheitssprücke solcher Art verdreiten konnte. Auch hiebei will ich, wie ichs dei der Abhandlung selbst gethan habe, mehr erinnern, als ausschhren.

1. Solche Bilber und Ibeen, als uns auch nur bie erften Kavitel Moses gewähren, sind keinem wilben Bolk möglich. So lange es als ein Erbklos auf bem Boben liegt und ben brückenbften Bedürfniffen bient, wird es nicht ju Abstractionen und Benennungen gelangen, wie fie uns bas erfte Bemahlbe ber Schöpfung in einer bem sinnlichen Menschen angemeffenen Ordnung und Symmetrie vorführt. Bon wem auch bies Stück sei; so ifts in Bil-37 bern und bem Zwed ihrer Darstellung bas Werk eines weisen Rein Orpheus macht hier Tiger und Löwen gabm: Meifters. fein Silen fingt bas gröfte Boem ber Welt, bie Rosmogonie, in Fabeln verwandelt; alle bies waren Geburten ober Miggeburten eines fpatern Wiges, einer verhüllenden Ginkleidung. hier ift als ob Einer ber Elohim felbft, ber Genius ber Menschheit, unfichtbar Die leichtesten Ausmessungen und Clasificationen ber lehrte. Gegenstände hat er zusammengeknüpft und finget ben Menschen. seinem unsichtbaren Bater und Schöpfer gleich: er bebet ihn burch eine Nachahmung beffelben in Rube und Arbeit, zu einem Herrn ber Schöpfung.

- 2. Und biefe feine Ibeen find, selbst bem Berhaltnig nach, in dem fie hier erscheinen, schon in den Wurzeln der Sprache da: es ist als ob biese auf sie gepflanzt, in ihnen ermachsen märe. Also ift biese Sprache, so viel Zeichen sie von ber Kindheit bes Menschengeschlechts in Ibeen und Articulationen an sich trägt. burchaus schon gebilbet gewesen, ba bies erfte Stud, ich will nicht fagen componirt, sondern nur gebacht wurde. So spricht weber in Schällen noch im Bau der Wörter keine Karibe. keine langen Laute, Die kleinste Sache ju bebeuten, hier ift kein wilber Wald von Benennungen neben einander: vielmehr hängt alles an Einem Faben, und so ift bie ganze Sprache an die leich= 38 testen Wurzeln gereihet. Was Etymologie und Grammatik betrift (ich sage nicht Syntax und Schreibart) ift die alte Ebräische Sprache ein Meisterwerk finnlicher Rurze und Ordnung. Man möchte fagen: ein Gott habe fie für kindliche Menschen erfunden, um mit ihnen wie ein Spiel ber frühesten Logik zu spielen.
- 3. Gine so fruh gebilbete Sprache also, mar ein mahrer Schatz in den Händen des Geschlechts, das sie besaß. Sie hatte schon viel vorgebachte Bilber und Empfindungen in sich, die man als Erbtheil bekam, bie man nur anwenden borfte. Wir miffen nichts von ber alten Aegyptischen Sprachherrlichkeit und Beisheit: aber bas miffen wir, bag ein Phonicier bie Buchstaben nach Griedenland brachte, daß Belasger und Jonier ursprünglich Affiatische Bölker maren, mahrscheinlich Verwandte bieser Sprache. hat sich, wie die Mosaische Urkunde fagt, aus dem höhern Afien am Euphrat hinabgezogen, und athmet ganz bas Afiatische Klima. Ihre Ibeen find voll ftarker Contraste, voll Licht und Dunkel, voll Ruhe und Arbeit: bies ift ber Character bes morgenländischen Himmels, und bes Genius seiner Nationen. In Grönland mürbe sich nichts so frühe gebilbet haben. Wo die Natur angestrengt ift und der Mensch unter ihrer Last leidet, ist er vielleicht zu 39 schweren Künften, zu harten Geschicklichkeiten und Leibesübungen geschickt, nicht aber freier 3been, weiter Aussichten, umfaffenber Empfindungen fähig.

4. Und biese alte unter einem weiten himmel gebildete Sprache pflanzte fich in einem hirtenstamm fort; eine Lebensart, bie sowohl zur Erhaltung als Geftalt ihrer ältesten Ibeen und Nachrichten viel beitrug. Der hirtenstand ist einer ber frühesten Stände ber Menschheit, von einer noch eingeschränkten Rultur: er sett aber Kultur schon voraus, und kann ohne mancherlei Rünfte und Einrichtungen nicht bestehen. Diese sind alle von ber fanftesten Art. Er entwickelt Familienbande, und hat das häusliche Baterregiment beveftigt: er gewöhnte Thiere an Menschen. und gebot sanfte Empfindungen gegen bie Thiere: er gab Gefühl ber freien Natur, bas noch jest bei allen Beduinen unauslöschlich ift, indem sie die Städte als Rerker meiden. Wenn also in einem solchen hirtenstamm alte Einbrücke vom Gott ber Natur, von Bätern, die ihm lieb gewesen, von Sittlichkeit und Unschuld herrschten, so wurzelten fie tief in diese hausliche freie Lebensart, und fanben ba ihre Stäte. Daher find bie Sagen, bie wir vom Barabiefe, ben Batern, ben alteften Schicffalen unfres Geschlechts haben. Hirtensagen: fie erhielten so viel, als ber Birt faffen und in seinem 40 Kreise bewahren konnte, soviel sich an seine Denkart und Lebens= weise anschlang. Eben biefe Lebensweise gab also auch ben sanften Empfindungen Raum, mit benen wir biefe Sagen bezeichnet finden: dahin gehört die Freundschaft Gottes, die Bertraulichkeit der Engel mit den Natriarchen. Man verwandle die Aufopferung Jaaks in eine Allegorie von seiner Todestrankheit und Wiedergenesung, (welches fie nicht mar, woburch fie aber unsern Sitten näher fame) welche schöne Stanbhaftigkeit bes ftillen Belben, bem sein Sohn brei Tage im Herzen tobt ift, und ber ihn ohne Widerrebe aufopfert! Man verwandle den Thurm zu Babel in die Allegorie eines unterjochenben, brückenben Reiches, bas tyrannisch auf ber Erbe herricht, und Gott jest felbft in ben himmel will: welche ichone Fabel! - Jacob', ber bei seiner ersten Rachtrube außer bem väterlichen Sause ben eröfneten Simmel sieht, und in einer brobenben Lebensgefahr zuvor mit bem Schutzengel seiner Sicherheit fämpft und ihn überwindet; diese und andre Geschichten, auch nur als

Dichtungen betrachtet, wie schöne Hirtensagen find sie! — Sie bringen ihrem nacherzählenden Geschlecht ihren Gott so nahe, und bringen mit ihm Zutrauen, Unschuld und Menschlichkeit in die Familie. Kein kriegender Frokese, kein jagender Hurone dichtete so.

5. Noch mehr wirkte biese Lebensart in einem abgeschlossenen 41 Stamm, ber fich mit fremben zu vermischen, viel zu vornehm Und was machte ihn so vornehm? Eben was wir bisher betrachteten, seine Sprache und Abkunft, seine Sagen und Borzüge aus ber alten Zeit, die Sprüche und Segnungen seiner Bater. Warum verachteten die Semiten den Cham und Kanaan? ihr Stammvater ihn herabsette, weil die Schande eines Bubenftucks in ber Familie auf ihnen lag. Warum wurde Ammon und Moab von Mose so weit zurückgesett, ob er sie gleich als Anverwandte zu beleidigen verbot? Weil sie Hölenkinder, das Geschlecht einer Blutschande maren, die nach der damaligen Lebensweise in Familien sich nie verlöschen ließ. Woher fams, bag Afrael in Aegypten noch ein Bolk blieb, daß ein Aegyptischer Fürst, der angesehene Joseph seine Söhne mit einer vornehmen Aegypterin erzeugt, zu den armen hirten und nicht zu den Aegyptern zählte? Wenn hier nicht Geschlechtsstolz sichtbar ift, ift ers nirgend. armen hirten hatten große Bater, Berheißungen Gottes über ein weites Land, Genealogien bis ju Abam hinauf, über bie fie auch im größten Druck ihre ספרים (Schreiber) nie verlohren. ermählte Mofes lieber mit feinem Bolk Schmach zu leiben, als Aegyptenlands Chre zu genieffen, sobald er seine Abkunft erfuhr? Er fah bie alten Borguge und Ansprüche seines Geschlechts, und 42 wollte lieber Retter beffelben, obwohl mit ber gröffesten Gefahr, als in Rube und Ansehen sein Unterbrücker werben. Diese Genea= logien also, dieser Ahnenstolz eines unvermischten Hirtengeschlechts, hat uns nebst jener uralten Sprache auch jene alten Sagen, frei von fremder Mythologie (welche ihnen Abgötterei und Aberglaube war) frei von zugemischter Gelehrsamkeit, die sie verachteten, erhalten und ihrer Boefie ben Gang eingebrückt, ber aus ben Segensfprüchen weißagenber Bater ausging. Im Guropaischen Gemisch ber

Bölfer waren keine so alte Denkmale, keine so reine Familienspoesie möglich. In Jbumäa, wo Familienfürsten in einer härtern Lebensart herrschten, hat auch bei ursprünglich berselben Sprache die Poesie, wie das Buch hiod zeigt, einen stärkern, vestern Character.

- 6. Bur Fortleitung ber Genealogien gehörte Schrift, und ich habe mahrscheinlich gemacht, daß die Buchstabenschrift eben an biefen sehr frühe entstanden. Man sollte sich Namen merken, auf bie man alles baute; man suchte also, ba bas Bilb einer hauptmerkmurbigkeit aus bem Leben bes Mannes nicht hinreichte, Bilb und Schall zu paaren. So entstanden die Charactere des ältesten Alphabets ber Erbe, und zugleich bie Namen berselben. Beth beifit 43 ein Haus: es wird wie ein Haus gemahlt, und zugleich ungefähr die Artikulation des Mundes mitgemahlet: so weiter. Das Alpha= bet muß fehr alt fenn: benn es scheint uns mit ber Sprache gebilbet. Ich gebe bem Cbraischen bamit kein Lob, bas ihm nicht gebühret: es ist eine Kindheitsprache, die sich nicht fortgebildet hat. wie die Griechische und Lateinische; aber ihre Anlage mar groß. Ihre Buchstaben, (obwohl unvollkommene bestimmt und weise. Reichen mehr zum Wiebererinnern als zum Lernen) haben ihre Burzeln, ihre Beugungen und Regionen geregelt; und ba alle alte Bölfer mit starken Accenten sprachen: so war bamit, sobalb biese über die Buchstaben, ber Nothburft wegen, nur in einigen Zeichen bemerkt murben, die älteste Prosodie fertig. Daß die Accente ber ältesten Sprachen nicht Accente unfrer Art, sondern höhere, Rotenähnliche Unterscheibungen waren, ist ausgemacht: mithin war burch bieselbe bei ben kurzen Regionen bes Parallelismus die simpelste Art eines fünftlichen Rhythmus geboren.
- 7. Alle diese Eigenheiten und frühen Bortheile bringen uns darauf, zu glauben, daß der Anfang der menschlichen Bildung nicht durch ein Ungesähr oder durch den Wurf der Zufälle dei einer blödenden Heerde, sondern väterlich, göttlich entstanden sei; und so wenig ich die Art dieser Beihülse zu bezeichnen wage, so wage 44 ichs noch weniger, sie zu bezweiseln oder zu läugnen. Hätten wir von andern Bölsern mehrere so alte Schristdenkmale, oder fänden

sie sich noch: so würde dieser Ursprung von mehrern Seiten evisbent werden. Wie hier Nachrichten im kindlichen Hirtenton sind: so würden sie bei andern Nationen, obgleich durch das Behikulum ihrer Denkart verändert, immer noch dieselbe Sache bezeugen. Also gehet hier vom ersten frühen Anstoß alles aus, und das Geschlecht hat kein Berdienst, als daß es, seiner Sprache, seinem Clima, seiner Lebensweise nach, diese Eindrücke unvermischt und unverseinert forttrug. Dies dünken mich die subjektiven Gründe, die die Origines dieses Bolks bilden: das Auge der Borsehung ist dabei unverkennbar.

## Beruf und Umt ber Bropheten.

### Inhalt.

Bom Beruf Mofes.

- 1. Die Erscheinung Gottes. Feuer blieb bas Symbol ber göttlichen Erscheinung. Was Engel Gottes, Engel bes Angesichts heiße? Erscheinung Gottes an Woses, an die Aeltesten Israels, an Elias, an Jesaias, an Czechiel und Daniel. Bergleichung bieser Erscheinungen mit ben ältesten Zeiten. Stuffengang ber Poesie in Entwicklung ber Bilber. Was es auf die Ebräische Poesie für Einsluß hatte, daß keine Göttergestalten zu beschreiben waren?
- 2. Wort Gottes an Moses, an spätere Propheten. Propheten bes Worts und ber That nach Beschaffenheit ber Zeiten. Arast bes Prophetenworts. Ob sie nach eigner Phantasie sprechen konnten? Gestalt ber Ebräisischen Poesse durch diese ernste, gewisse Begeisterung. Ihre Verschiebenheit nach ben Zeiten.
- 3. Zeichen Moses. Wozu sie waren? wofür fie galten? Zeichen ber spätern Propheten in Sachen außer ihnen und an ihnen selbst. Beispiele aus Jesaias.

Was ber Name Prophet ursprilinglich bebeutet? Wie er auf Götter= spriliche in Boesse und Musik übergegangen. Ob die Propheten Wahnsin=nige gewesen? Stelle aus Jesaias. Die Propheten, ein Gebicht.

Anhang. Warum waren aber Propheten fo vorzüglich biefem Bolt eigen?

Die meisten Ebräischen Dichter waren heilige Personen, Weise bes Bolks, Propheten; lasset und einige Züge bieses Berufs und Characters von fernher entwickeln.

Als der vertriebene Moses in der Arabischen Büste seine Beerde weibete, kam er an den Berg Gottes Horeb. Und der

a) 2 Mos. 3. Herbers sämmtl. Werke. XII.

Engel bes herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus bem Busch; ba rief ihm Gott aus ber Feuerslamme, und offenbarte sich ihm als ben Gott seiner Bäter. Er gab ihm ein Wort bes Aufstrags zur Errettung bes Bolks; und ba Moses Zweifel machte, gab er ihm Zeichen. Gesichte, Wort und Zeichen sind also, wie bei biesem ersten und grössesten Propheten, nachher einzeln oder beisammen auch die Creditive des Beruss seiner Nachfolger, mithin auch die Seele ihrer Poesie; vor Allem also müssen wir hiespon reden.

I. Die Erscheinung, bie ben Mofes aufmertfam machte, war eine Feuerstamme im Busch. Möge nun bies Symbol in seiner nähern Beziehung bebeutet haben, mas es wolle: so mars hier Symbol ber erscheinenden Gottheit, die sich zu dieser Zeit, an biesem Ort nicht einfacher offenbaren konnte. Was war in ber Arabischen Bufte als etwa ein Baum, ein burrer Busch? zubem 47 war das Feuer von den ältesten Zeiten her in Drient und fast bei allen Nationen Symbol ber Gottheit, bas es auch seines Glanzes und seiner Eigenschaften wegen, so vorzüglich seyn kann. Es warb also in der Poesie und den Anstalten Moses, doch ohne Bilderbienst und Abgötterei, Symbol Jehovahs. So oft heißt Gott bei ihm ein verzehrend Feuer, beffen Born bis in die unterfte Tiefe brennet. Auf Sinai erschien er also: in einer Feuerwolke 20g er vor Frael her: heiliges Feuer fiel vom Himmel und verzehrte bas Opfer: eine Wolfe wie Feuer bebedte bie Wohnung. In Propheten und Psalmen find biese Bilber gewöhnlich.

Der Gott, ber sich hier offenbarte, nennt sich Jehovah, und heißt auch ber Engel Jehovahs.") So ziehet in ber Wolke Jehovah vor Frael her, und doch ists auch der Engel Gottes, der vor Frael hergeht, und abermals wieder Gottes Angesicht selbst; — nur Unkunde des Geistes Woses in diesem Fdiotismus hat hier Zweisel machen, oder gar eigne Gattungen der "Engel des Angessichts" schaffen können. Woses Jehovah ist unanschaubar; so bald

b) 2 Mos. 3, 2. 4. 6. 2 Mos. 14, 19. 24. 2 Mos. 33, 34. u. f.

er im Symbol irgend einer Natursache erscheint: so ist diese sein 48 Engel, d. i. sein sichtbarer Bote, oder nach Moses schönem Ausbruck: Gottes Name ist in ihm. Da es in den Mosaischen Büchern so oft und stark ausgedrückt wird: das Antlit Gottes könne niemand schauen oder nachbilden: so werden mit grossem Bedacht die Namen unterschieden. Also auch selbst dem Ausdruck nach heißt das Angesicht Gottes "die speciellste Vorsehung und Aufsicht," die vor Israel herzieht und so fern von dieser Gegenwart ein Zeichen erscheint, ist dies Zeichen der Bote seines Anblicks, sein Gesandter.

Dem Moses war die göttliche Erscheinung also nur ein Symbol; wir wissen aus seiner spätern Geschichte, wie Gott es ihm weigert, ihm sich selbst sehen zu lassen, ob er wohl vertraulich mit ihm sprach, wie ein Freund zum Freunde. Er gehet nur, vermuthlich in Wetter und Glanz, ihm vorüber, und eine Stimme muß seine Thaten, seine eines Geistes Eigenschaften preisen.") Ich glaube, es giebt in allem, was die Menschheit dichten kann, wenig so erhadne Situationen, als diese einsach erzählte Gottesgeschichte.

Kam Moses zu bem heiligen Gezelt: so stieg die hohe Wolke nieder, und stand am Zeltesthor und sprach mit ihm. Es sah das ganze Bolt die Wolke stehn an Zeltes Thor und alles Bolk stand auf, und jeder bückte sich vorm Thor des Zelts. Zehovah sprach mit Mose, Mund zu Mund, so wie ein Mann mit seinem Freunde spricht.

49

Und Mose sprach zu Gott: "sieh, du gebotest mir: "Laß ausziehn dieses Bolt!" und zeigtest mir nicht an, wen du zur Hilse mit mir senden würdest? Du sprachest nur: ich tenne dich beim Namen: Du hast vor meinem Antlit Gnade sunden."

Jehovah sprach: "mein Angesticht soll mit dir gehn und Ruhe dir gewähren." Er sprach: "geht nicht dein Angesicht

Er fprach: "geht nicht bein Angesicht mit uns; so führe nicht uns weiter fort.

c) 2 Moj. 33, 9 = 23. Rap. 34, 1 = 8.

Woran soll man erkennen, baß ich und bies bein Boll vor bir in Gnaden sei? Nicht darinn, daß du mit uns zeuchst? und ich und dies bein Boll geschieden sind vor allem Boll der Erde?"

" Jehovah sprach: "auch bies will ich bir thun, weil bu mir werth bist und ich bich beim Namen kenne (meinen treuen Knecht:)"

"So lag mich feben beine Berrlichkeit!"

"Ich will vor beinem Angesicht all meine Schöne zeigen, ruffen aus Jehovahs Majestät vor bir: Denn ich begnab'ge hoch, ben ich begnabige, bin sehr voll Liebe, bem ich liebreich bin. Nur sehen kannst bu nicht mein Angesicht: benn kein Mensch siehet es und lebt."

Und sprach: "hier ist ein Ort bei mir: ba auf bem Felsen sollt du stehn! Da wird vorlibergehen meine Zier und du sollt stehen in des Felsen Thor und meine Hand dich beden, wenn ich geh vorliber. Denn will ich abziehn meine Hand und meinen Rliden sollt du sehn: benn mein Antlitz kann nicht gesehen werden." — —

Am Morgen früh ftanb Mofes auf, flieg auf ben Berg, wie ihm ber herr geboten, und nahm bie Tafeln Stein in seine hanb.

Da stieg Jehovah in der Wolke nieder und stand vor ihm daselbst: rief aus Jehovahs Majestät, und ging, Jehovahs Majestät, und ging, Jehovah, Majestät, und rief: "Jehovah, Jehovah, Gott! barmherzig, giltig, ein langmilthiger, ein sehr barmherziger und trener Gott! der Tren' und Gilte hält auf tausend der Geschlechter, und Unrecht trägt, und Sind und Missethat, vor dem der Reine selbst auch nicht ist rein. Die Missethat der Bäter such er auf an Kindern und an Kindeskindern ins dritt' und vierte Glied." —

50

Und Mofes eilete und blidte fich, und fant jur Erbe nieber.

51 Eben so unanschaubar zeigte er fich ben Aeltesten Ifraels:

Sie sahen den Gott Ifraels, zu seinen Füßen wars wie glänzender Sapphier, wie reiner Himmel anzuschaun.

Ob also aleich die Erscheinung des unsichtbaren Gottes in der ältesten Jübischen Theologie nicht lag: ob es gleich, sobald er im Symbol erschien, nur Engel Jehovahs beißt, das dies Symbol barstellte: so bequemte sich boch die Gottheit der Fassung mancher spätern Propheten; fie saben und beschreiben Gottes Erscheinung. In dieser sehen wir sobenn Züge aus Moses, ber die Grundlage ber ganzen Dekonomie blieb; nur jedesmal nach ben Zeiten und ber Fassung des Propheten verändert. In der schönen Erscheinung, bie bem zweiten Mofes, Elia eben auch auf bem Berge Gottes Horeb, und vielleicht in berselben Höle ward, in ihr ift Aehnlichfeit mit jener Geschichte unverkennbar. d) Bierzig Tage und Nächte wandert er jum Berge Gottes und kommt in die Höle und über-Siehe, ba rufft die Stimme Gottes: "was thust du hier, nachtet. Elia?" Er antwortet und die Stimme spricht: "gehe hinaus und ftelle bich auf ben Berg vor das Angeficht Jehovah:"

52

Und sieh, Jehovah ging vorüber! Ein großer, harter Sturm, ber Berge zerriß und Felsen spaltete, ging vor Jehovah her; boch Er, Jehovah war im Sturme nicht. Und hinterm Sturme kam ein Erberbeben; Jehovah war im Erberbeben nicht. Und hinterm Erberbeben Feuer;

im Feuer war Jehovah nicht.

Und hinterm Feuer kam gelindes, sanstes Sausen — Da das Elias Ohr vernahm; verhüllte er sein Angesicht im Rieide und ging hinaus, trat an das Thor der Höle,

d) 1 Kön. 19, 8 = 13.

und eine Stimme sprach: "was thuft bu hier, Elia? u. f."

Das Gesicht sollte bem Feuereifer bes Propheten, ber alles im Sturm verbessern wollte, Gottes linden Gang zeigen, und seine langmüthige sanste Natur predigen, wie dort die Stimme es Mosi that; darum ward die Erscheinung so schön verändert. — Dem königlichen Propheten Jesaias erschien Gott als thronender König in seinem Tempelpallast: die Ersten seines Hoses stehen um ihn: Cherudim, über denen er nach dem alten simpeln Bilde wohnte, sind in Seraphim verwandelt, die theils von Dienern des Throns, theils von Priestern des Tempels ihre Züge nehmen. Das ganze 53 Bild ist in Jesaias Königspracht und Würde.

Im Jahr, als König Ufia starb, sah ich Jehovah thronen auf hohem erhabnen Thron, bie Säume seines Glanzes füllten ben Tempelpallast: bes Thrones Diener standen um ihn ber.

Sechs Flilgel hatte jeglicher: f)
mit zween verbargen sie ihr Angesicht,
mit zween verbargen ihre Flise sie,
mit zween slogen sie.
Und Einer rief und sprach bem andern zu:
"heilig, heilig, heilig,
"Jehovah, ber Götter Gott,
"voll ist die Erbe seiner Majestät.
Die Besten der Tempelsäulen zitterten
vor der Stimme der Russen,
ber ganze Pallast war voll Rauch.

e) 3ef. 6, 1 = 4.

f) Die Flügel der Seraphim sind von den Cherubim genommen; nur hier vermehrt, und sonst ist ihre Gestalt, so gar ihr Name verändert. Seraphim, nach dem Arabischen IIV heißen erhadne Gestalten, Bornehme, Fürsten: nur also die Menschengestalt ist an ihnen stätzel sind Die vier vershüllenden Flügel sind Zeichen der Ehrerdietung gegen ihren König; die zwei Flügel zum Schwunge zeigen sie als schnelle Boten. Die Composition des Gemäldes ist nach Jesaias Geist: die Züge derselben sind alle aus Woses und den Psalmen.

54 Boll Opferrauches nehmlich, zu bem auch die glühende Kohle des Altars und der Lobgesang der Priester gehöret: Königs und Tempelpracht sind hier zusammen verbunden. — Dem Ezechiel erscheint Gott auf einem Wagenthron in den Wolken: der sapphierne Boden unter seinen Füssen ist aus dem Gesicht der Aeltesten dei Moses; die Feuergestalt, in der er sich zeigte, aus Mose selbst; nur daß dieser alte Seher Gott nicht in Menschengestalt sah. Der späte Daniel ist der Erste der Propheten, der eine Menschengestalt Gotzes ausssührlich zu schildern waget; aber auch dei ihm ist die Ersscheinung nur Nachtgesicht, nicht Anschauung; sie ist Figur unter andern symbolischen Traumssiguren:

Das alles sah' ich, bis sich Thron' erhoben, ber Alte ber Tage thronete: sein Kleid war weiß wie Schnee, wie reine Wolle seines Hauptes Haar, sein Thron war Fenerstamme, bie Räber seines Thrones brennend Fener. Ein wälzenber Fenerstrom ging aus von seinem Angesicht:
Tausenbmal tausend bienten ihm, zehntausendmal zehntausend standen vor ihm, Er saß Gericht, bie Bücher wurden ausgethan — u. f.

Auch dieses Bildes Jüge sind vom Berge Sinai, wie sie Moses 55 Segen, mehrere Psalmen, auch das Gesicht Jesaias entwicklt hatten, und wie schon Czechiel die Menschengestalt des Thronenden von fern anzubeuten wagte. So enthüllete sich die Erscheinung Gottes mit den Zeiten immer mehr in Bildern; das höchste Altersthum nannte diese Züge nicht. Bei Hidder; das höchste Altersgreisliche, der im Sturmwetter spricht und auf den rollenden himsmelskreisen wandelt. Bei Moses ist er nur im Rücken anzuschaun: er zeigt sich in seinen Sigenschaften und in glänzenden Symbolen. Zur Zeit der Altväter ist er mit ihnen hirt: dem schlasenden Jacobsteht er wie der Hausvater im höhern Gemach des Hauses, von dem sogar auf einer Leiter seine Diener niedersteigen. Dem

Abraham ist er ein besuchender Freund, ber auch, ba er in einer Geftalt erschien, nur Engel beißt. Je höber hinauf, besto mehr verschwinden die Symbole, und mich dünkt, die schweigende Ehr= furcht gegen ben Unenblichen, Unnennbaren mächset. — Auch bei ben Bropheten war Erscheinung Gottes in einem Gesicht kein nothwendiges Stud ihres Prophetenrufs: ben nächsten nach Mofes. Samuel, rief Gott nur burch eine Stimme von seinem Gestaltlosen Sit über ben Cherubim und die meisten andern hatten Wort Got= tes ohne Erscheinung. Was bies ber Ebräischen Loefie für Auszeichnung von ben Dichtarten aller mythologischen Bölker gebe, zeigt fich von selbst. Sie ward Poesie ber Weisen, nicht mythologischer 56 Götterseher. Symnen und Epopeen voll fämpfender Göttergestalten waren nicht ihr Werk: die Lieder und Lobgefänge, die Gott besingen, preisen ihn in seinen Thaten, in den Bollfommenheiten feiner Berte; mit ben Symbolen feiner Erfcheinung fcmuden fie fich nur sparfam, und die Ausführlichkeit biefer Ruge nimmt qu. je mehr bie uralte Erhabenheit ber Boefie abnimmt.

II. Mehr als bie Erscheinung war bas Wort Gottes an Mosen, die Offenbarung seines Namens und der Auftrag zu Befreiung seines Bolks. Bon jenem wollen wir bei ber Gefetsgebung reben; bies, bas Wort Gottes, mar gleichsam bie Seele bes Amts und ber Boesie ber heiligen Dichter. Hier wars ein beutlicher Auftrag, ben wir auch noch bei ben frühern Bropheten finden: That wird ihnen anbefohlen, nicht blos Rebe. So fpricht Samuel: so sprechen bie Seher ju Davids Zeiten: so Elias und Elisa; sie wollen Ausrichtung eines bestimmten Befehls, daher ich fie Bropheten ber That nennen möchte, zum Unterschiebe ber spätern, die schon mehr allgemeine Lehre, Troft, Strafe und Hoffnungen sagten. Auch dieser Unterschied lag in den Zeiten. älteste und größeste Brophet, Moses, konnte sprechen und thun: sein ganzes Leben war Wort Gottes, Handlung. Samuel, als Richter bes Bolks, bergleichen. In ben folgenden Zeiten mar die 57 Gewalt in ber Könige Sanben und ben Propheten blieb nur Wort: ein Wort indeß, das sie auch als That, als die lebendigste Erfüllung mahlen. Daher so viel Bilber von ber Kraft bes Prophetenworts, die nur durch eine serne Analogie auf die geistliche Kraft bes Worts Gottes überhaupt angewandt werden: es heißt ihnen ein Feuer, ein Hammer, der Felsen zerschlägt; wiederum ein erquickender Thau und Regen, wovon das liebliche Bild bei Jesaias redet:

Ich benke nicht, wie ihr gebenkt, ich handle nicht, wie ihr wohl handelt. Wie hoch der Himmel über der Erde ist, so handle ich, so denk' ich höher als ihr. Denn wie der Regen und Schnee vom Himmel niedersteigt, und kehrt nicht wieder zurück, bis er getränkt die Erde, und hat sie sprossen Samen giebt und Kraut, daß sie dem Säenden Samen giebt und Brot: So ist mein Wort, das je aus meinem Munde ging, es kehrt zu mir nie leer zurück, es thut was ich gewollt, es richtet aus, wozu ichs ausgesandt. So sollt auch ihr in Freude von mir gehn u. f.

Der Name "Wort Gottes" selbst heißt bei ben Ebräern oft Führung, Leitung, Rath und That.

So wie nun Moses unglücklicher Beise ein doppeltes Wort bekam, sein Volk zu befreien und ein hartes Aegypten zuvor mit 58 mancherlei Plagen zu demüthigen: so ists auch mit den Sprüchen der Propheten. In Plage und Trost, in Nettung und Züchtigung theilt sich der Inhalt ihrer Orakel, und dei beiden liegen die Thaten Moses oft wörtlich zum Grunde. Sie schlagen die Widersspenstigen mit aller Plage Aegyptens und retten, trösten, rächen ihr Bolk mit allen Bildern der Führung Gottes in der Wüste, eines schönern Kanaans, einer gewissen goldenen Zeit. Dies hat den Dichtern Israels bei so vielen den Namen der Menschenseinde, der Flucher auf alle Welt gegeben; und ich will nicht läugnen, daß die harten Aussprüche mancher von manchem Stolzen der Nation mißverstanden und mißgebraucht seyn mögen. Das ist indeß nicht wahr, daß jeder Prophet und Dichter etwa nach seinem Sinn und Temperament, aus Privatrache und Schadenfroher Laune Fluch

und Segen ausspenden dorfte. Wie Mose sein Amt ungern übernahmens die meisten Weisen, die fast dazu gezwungen werden mußten, wie Jeremia, Ezechiel u. a. Da niemand gern Leid verkündigt, wo er Freude verkündigen wollte: so sehen wir, daß das, was manche Propheten zu sagen haben, was sie schon als Erfüllung, als That betrachten, sie selbst am meisten quält. Niemand ist hier beklagenswürdiger als Jeremias: die weichste Seele muß die schlechtesten Leiten erleben, und noch trauzigere voraussehn.

Mein Eingeweibe, mein Eingeweibe, wie qualt michs!\*) wie bebt mein Herz! wie angstigt sichs! und boch kann ich nicht schweigen:

59

Denn meine Seele hört Trompetenklang, Kriegsgeschrei!

Jammer, Jammer ruffen sie aus!
verwüstet wird das ganze Land,
schnell verwüstet meine Gezelte,
meine Bedeckungen schnell hinweg! — —

Wie lange foll ich noch die Fahne sehn! wie lang' Trommeten hören! mein närrisch Bolk verstehet doch mich nicht; Unweise Kinder, unverständige sind sie, zum Bösen weise und zum Guten nie. — —

Ich schau das Land: verwisstet ifts und leer! ich schau zum himmel; da ist tein Licht! Ich sein Berge: sie erzittern, und alle higel taumeln schon.

Ich feh, ba ift kein Mensch nicht mehr! Der Bogel unterm himmel flog hinweg. Ich und Karmel ift Bilftenei: all seine Stäbte sind zerkört, vorm Anblic bes Jehovah, vor seines schnaubenden Jornes Blick; benn also spricht ber Ewige —

Ein Brophet, der solchen Eingang macht zu seiner Trauerbothschaft, verkündigt sie wahrlich nicht mit Schabenfreude; und der herzlichen 60

<sup>\*) 3</sup>er. 4, 19 = 27.

mitfühlenden Empfindung sind alle Propheten voll. Ihre Seele blüht auf wie eine Rose, wenn die Stürme vorüber sind; ihre geängstigte, vom Nebel erwachte Empfindung verkündigt sodann siebenfaches Gute!

Dag bies "thatvolle Wort ", biefe Aussprache Gottes burch ben Mund eines Bropheten ber Ebräischen Boefie eine eigene Gestalt gebe, entwickelt sich von selbst. Ihnen waren ihre Aussprüche von ber größesten Gewißheit, von ber lebhafteften Wahrheit; fie saben bie Sachen, die sie verkündigten, schon werbend; und so werben fie als Seber, ja als Schöpfer bes Guten und bes Unglude betrachtet. Sie schlagen bas Land mit bem Stabe ihres Mundes, und ihr mächtiges Wort befreiets wieber. Gott legt auf ihre Lippen bie Bothschaft und haucht fie mit göttlichem Feuer an. Roll unwiderstehlichen Triebes reben fie also, oft miber ihren Willen und mit schlechtem Lohn, durch eine höhere Kraft gezwungen und getrieben. Diese Gattung Aussprüche hat in ber Boesie andrer Bölfer wenig ober nichts Gleiches. Hier ward nichts zur Zeitfürzung gedichtet: ber Poet entwarf keine Zerftörung Jerusalems ober Babels als Schauspiel. hätte sich in Griechenland die Poesie der Weisen und Dichter reiner erhalten: hätten wir von ihren alten 61 Theologen und Propheten mehr unverbächtige Reste; so würden wir mehrere Aehnlichkeit sehen, die jest im Munde Calchas, ber Caffanbra bei Aeschylus und berer, die etwa in Erscheinungen ober sterbend weißagten, unverkennbar bleibet. Die spätern Bropheten, bie ihre Aussprüche nur in Figuren, in Rathselbilbern und biefe gar etwa nur in Träumen empfingen, sprechen baber weit schwächer: Gott felbst fest jene klare Stimme, in ber er mit Moses sprach, ben Offenbarungen burch Gesichte, Figuren, Räthselbilber und Träume vor, und die Reihe ber Propheten, die wir haben, beftätigt gnugfam biefe Unterscheibung. Was also verglichen mit anbern Bölfern bie Aussprüche ber Dichter Fraels an Abwechslung, Ginkleibung, an Spielen ber Willführ verlieren, gewinnen fie an innigges glaubter Bahrheit, an göttlicher Bürbe, an heiligem Gifer, und werben hierinn immer einzige Merkwürdigkeiten ber Welt bleiben.

III. Der furchtfame Mofes bekommt Beichen: Beichen, Die für die abergläubigen, Weisheitstolzen Aegypter eingerichtet find. und ihre Bunderthätigen Naturweisen beschämen sollten; einen absolutern Zwed haben biese Wunder nicht, sie gehören also auch nicht unabtrennlich zum Amt eines Bropheten. Der gröffeste Bunberthäter ward nach bem Geset Moses geprüfet, und konnte jum Tobe verdammet werden, wenn er etwas wider den Jehovah lehrte. 62 Die frühern Nachfolger Moses, Elias und Elisa thaten Wunder, weil die Zeiten des schwachen, abgöttischen Ifraels diese Kräfte ber alten Welt, gleichsam einen lauten Sieg Gottes über bie Baalsbiener, wie zu Moses Zeit über bie Aegyptischen Weisen zu erfobern schienen; bei ben folgenden und also den eigentlichen Dichter=Pro= pheten, waren bie Zeichen, bie fie gaben, von andrer Art. Statt Wunder, die die Gesetze der Natur aufheben, gibt der Prophet manchmal sonderbare, merkwürdige Dinge, die eben damals fich autrugen, au Beichen, b. i. au Beugen seines Worts, mit benen er aufmerksam macht, oder durch die er die Wahrheit seiner Aussprüche bewähret. So ift die Geburt des Kindes, von dem Jesaias redet, ein Unterpfand ber Befreiung bes Königreichs Judah, die er nach Nahren dieses Kindes bestimmet; nur ber Zusammenhang beiber Begebenheiten mar bas Wunderbare, weil er über bie Kräfte mensch-Mags mit bem Schatten am Sonnenzeiger licher Aussicht reichte. Ahas gewesen seyn, wie ihm wolle; so war sein Rückgang im Munbe bes Propheten, jest ein gegenwärtiges Zeichen bes Rudganges ber Lebensjahre Histias, und also in bieser Berbindung, als Unterpfand einer zufünftigen Sache, ein "Zeichen." Sinn und andre Würde hat dies Wort bei den Ebräern nicht. Portente und Zeichenbeutung wurden fremben Göten und falichen 63 Propheten zugeschrieben; ihr Umlauf war verboten, Gott sparte fich seine Zeichen, als Unterpfande und Bewährungen, ober als Erweckungen zur Aufmerksamkeit auf ein Wort Jehovahs auf; und auch da nur des Unglaubens wegen.

Oft ward der Prophet selbst Zeichen; durch sonderbare Sachen, die er als Symbole darstellen mußte oder durch Schicksale, die er

Bom ersten sind bei Jesaia, Jeremia, Hosea Proben; vont zweiten find Ezechiel, ber bie Luft seiner Augen, sein Weib verlor. und am meisten Jesaias Zeugen. Da bei biesem burch bie lezte hälfte seines Buchs bas Bolf Ifrael, als Knecht und Kind Gottes in Leid und Freude personificirt wird: so scheint ber Prophet wiederum die ganze Laft und das Schickfal seines Bolks als Knecht Gottes, als eine hiezu auserwählte symbolische Person selbst zu tragen. An ihm zeigt Gott, was er mit ber ganzen Nation burch alle Uebel, die fie in der Gefangenschaft bulben mußte, auf alle Bölker vorhabe; und da der Prophet sich in diesem oft als "Zeichen" gesett fühlet, so werben hiedurch so rührende, ihm selbst so nabe Entwicklungen ber Zukunft veranlaffet, daß ich biefe Kapitel für bas Evangelium bes alten Teftaments halte. Man hat die Berbindung einiger derselben so schwer gefunden, daß man zulett nicht 64 mußte, von wem die Rede sen? mit dem jest gegebenen Mittel= begrif, ber Personification Fraels in ber Theilnehmenden Person bes Propheten werden wir, wenn von Jesaia die Rede seyn wird, einen schönen Zusammenhang und eine leuchtende Aussicht in die Bukunft finden. — Kurg, Bifion, unmittelbare Begeisterung, und symbolische Handlung characterisiren diese heiligen Dichter, und werben uns fünftig bem Beift ihrer Boefie naber führen.

Aber was bebeutet das Wort Prophet? Ists so viel als Vates, Dichter? oder war Prophet ursprünglich ein Leiermann, ein herumziehender Improvisatore? oder endlich waren die Propheten Unsinnige, nackte Dervische, um die die Weiber tanzten? Lasset uns den Begrif des Worts (cers) aufsuchen; nicht aus Etymoslogien, die allemal unsicher sind, sondern nach dem klaren Gebrauch des Namens in seinen verschiedenen Zeiten.

Am frühesten kommt das Wort Prophet vor, da Gott zu Abimelech sagt: ") "gib dem Mann sein Weib wieder, er ist ein

g) 1 Mof. 20, 7.

Das Wort muß also auch dem Abimelech bekannt gemesen senn, und da das Bolf, darüber er herrschte. Aegyptischen Ursprungs mar, ift barüber kein Zweifel. Propheten hieffen bei 65 ben Aegyptern bie Oberften ihrer Priefter, bie Bertraute ber Gott= beit. Theilnehmer ihrer Geheimnisse, Ausleger ber Natur, furz bie ber Mund ber Götter waren. Offenbar ist dies ber Begrif, in bem bas Wort Prophet in ben ältesten Schriften ber Ebräer vorkommt. Abraham ward bem Könige als ein weiser heiliger Mann, als ein Bertrauter ber Gottheit vorgestellt, ber auch in ber Frembe "Du follt sein Gott fenn; Aaron foll unverletlich senn müßte. bein Brophet senn", fagt Gott ju Moses, h) und zeigt bamit unwidersprechlich, daß Prophet den Mund Gottes, ben Redner seis ner Worte, den Berkundiger seiner Geheimnisse bedeute. In Dieser, ber ersten und eigentlichsten Bebeutung kommt es in Mose und ben Propheten oft vor, ja das ganze Prophetenrecht Mofes mar barauf gebauet.1) Einen Propheten würde Gott erwecken, ber wie Mofes im Namen Gottes fprache: Gott thue nichts, er offenbare benn sein Geheimniß ben Propheten.")

Offenbar schloß diese Bebeutung den Begriff des Musikers und Dichters nicht in sich. Weber Abraham noch Aaron waren Dichter: von Samuels, Gads, Nathans, Ahia, Elias, Elisa Poesie 66 weiß man nichts, obgleich einige von diesen große Propheten waren: die Orakelsprüche, die sie gaden, waren sehr deutliche Prose. Hingegen David, Salomo waren Dichter, aber keine Propheten: Das Beispiel dessen, der einen Saitenspieler kommen ließ, um wie man sagt die Gade der Weißagung dei sich zu erwecken, wird sehr gemißbraucht. Er ließ ihn kommen, seinen Zorn zu besänfeigen, in dem er keines Ausspruches der Vernunft, vielweniger eines göttlichen Ausspruchs mächtig war. Wenn zu Samuels und Davids

h) Bergl. 2 Mos. 7, 1. mit Rap. 3, 16.

i) Bergl. 4 Mof. 12, 6. 5 Mof. 18, 15 = 20. Rap. 34, 10.

k) Amos 3, 7. 1 Kön. 22, 22. 23. Jer. 5, 13. n. f.

<sup>1) 2</sup> Rön. 3, 15.

Beiten die Propheten Seher hiessen, so werden sie deutlich damit von Spielleuten unterschieden: sie sahen verborgne Sachen, sie sahen die Zukunft: sie waren das, was wir nennen "Weise."

Aber zweitens: weil biese weise Männer, sie mochten über Bergangenheit, Gegenwart ober Zukunst reben, der Mund der Gottheit waren: so redeten sie auch oft die Sprache der Gottheit, d. i. Göttersprüche, geslügelte Bilderreden, und so ward diese auch dem Namen nach Sprache der Beissaung, welches die höchste Dichtkunst war. Wer wird im Namen Gottes, seiner Majestät unwürdig reden? welcher Begeisterte spricht kalt und gemein? Goude nicht Pythia selbst in Versen antworten zu müssen, wenn es auch schlechte Berse waren? — Der Ursprung dieses Begriss ergiedt sich also aus dem vorigen; aber nur als Ableitung. In allen Sprachen heißen die Dichter Vates; sie heißen aber nur so, weil man sie ursprünglich wirklich für Gottbegeisterte Seher und Sprecher der Zukunst hielt, und weil einige edle Männer unter ihnen auch wirklich Werkzeuge der Gottheit waren. —

Nichts ift baher natürlicher, als daß "Göttersprüche reben" mit der Zeit "weißagen" hieß, wie wir z. B. noch täglich das Wort "predigen" brauchen, wenn von ähnlichen Tönen und Handlungen die Rede ist. Auf Saul kam der böse Geist und er weißagte, d. i. er sprach in seinem zornigen Wahnsinn zwar erhadne, aber tolle Reden. Aus mehrern Proben sehen wir, daß Poesie und Musik auf ihn viel Gewalt hatten: diese Gewalt äußerte sich jetzt in seiner Krankheit. Die Schüler der Propheten, jene Aeltesten Jraels kamen in Begeisterung und weißagten, d. i. sie sprachen erhadna Sprüche, wie die Propheten zu sprechen pslegten. Mirjam, Deborah u. a. heißen Prophetinnen, weil sie begeisterte Dichterinnen waren, und begeisterte, insonderheit heilige Dichtkunst immer als Sprache der Götter galt.

Und weil brittens in bem bamaligen Weltalter Musik und 68 Poesie verbunden, ja Dichter und Tonkünstler bisweilen Eins waren: so ist nichts natürlicher, als daß das Reben in Götters sprüchen auch auf diese Kunft überging. Assaph und Heman weißagten auf Saiten, b. i. sie trugen in Liebern heilige, erhabne Sprüche vor: sie löseten, wie sie selbst sagen, Räthsel der Beis- heit auf beim Klange der Saiten. Die Poesie wirkt nie so mächtig, als wenn sie von der Musik unterstützt wird; der heilige Affekt also, den beide Künste vereint verdreiteten, war Enthusiasmus. Daraus solgt aber nichts minder, als daß jeder Prophet sein: Instrument dei sich hatte, oder daß sein Rame und Amt ihn als einen Leiermann bezeichnen sollte. Der Weißager Bileam mit seiner erhadnen Götterrede sprach ohne Instrument, und der weit schwächere Bortrag mancher spätern Propheten, der beinah zur Prose hinabsinkt, war kaum eines Gesanges fähig. Sie untersichen sorgfältig Lied und ihre prophetische Sage.

Endlich Prophet und toller Mensch ist nie einerlei: man muß ben erhabnen politischen Geist eines Jesaias u. a. sehr verkennen, wenn man sie zu Narren zählt. Daß manche ihrer symbolischen Handlungen sonderbar ins Auge fallen musten, gestehen sie selbst; es war dies der Zweck ihrer Handlung. Hinter der anscheinenden Thorheit lag ein weiser Sinn, und wenn man je das insanire cum sapientia sagen kann, so wars hier. Allerdings wurden sie zuweis 69 len dem Gelächter des rohen Pödels und dem Hohn gottloser Könige ausgesetzt: so bald Jehovah ein Spott ward, muste auch ein hartes Orakel in seinem Namen gesagt, Thorheit dünken; leisder aber! der Ersolg bewährte es kräftig.

Sehovah Gott gab mir die Zunge der Gelehrten, m) daß ich zu rechen wisse mit dem Müden ein Wort zu rechter Zeit. Er weckt mich Tag für Tage früh und rührt mein Ohr zu horchen, wie der Weisen Schüler horcht.

Jehovah Gott sprach leise mir ins Ohr; und ich wich nicht; ich widerstrebte nicht; bot meinen Leib vielmehr den Schlägern dar, und meine Wangen denen, die mich höhnten, verbarg mein Angesicht für Schmach und Speichel nicht.

m) Jes. 50, 3.

Mein Gott, Jehovah, stand mir bei; drum ward ich Schaamroth nicht, drum macht' ich hart mein Angestät wie einen Kieselstein und wuste, ich würde nicht beschämt. Der mich gerecht spricht, ist mir nah; wer haderte mit mir? Last uns zusammen stehen vor Gericht! wer etwas an mich hat, er trete her! Sieh, Gott Jehovah steht mir bei, wer schuldigte mich an als einen Bösewicht? Sie werden alle, wie ein Kleid veralten, verzehren wird die Motte sie!

Wer unter euch ist, ber Jehovah scheut, und merket auf die Stimme seines Knechts; geht er in Finsternissen und sieht kein Licht; er hoffe auf Jehovah, verlasse sich auf seinen Gott.

Sieh! alle ihr, die ihr euch Feuer schlagt und Fackeln euch anzündet, geht hin bei Eures Feuers Glanz, beim Fackellicht, das ihr euch zündet an — Ein Weben meiner Hand auf euch,") und ihr liegt schmerzhaft nieder. —

### Die Propheten.

Gegrußet seyb ihr mir, o ihr Bertraute ber Gottheit! habt ihr Ruhe nun gefunden in eurem Palmenhain? gefunden Ruhe, bie Horeb, Zion, Karmel euch nicht gaben.

Biel ichenttet ihr ichon euren fruhen Zeiten! Gefete, Gottesbienft, und Troft und Pflichten,

70

71

n) Welch ein schweigender, erhabner Zug! Der Prophet erhebt die Sand und ihre Fadeln verlöschen: fie liegen, schwerzhaft gefallen, im Finstern zu Boben.

herbere fämmtl. Berte. XII.

ber Staaten Bohlftand und ber Sitten Beisheit — wie Bache floffen fie von eurem Munbe.

Denn groffe herzen wart ihr, die sich über bas träge Jetzt, des Bolles suße Knechtschaft, sich über Zeitvertreib und Blendwert huben, und rud = und vorwärts sahn das Licht der Zeiten.

Das Licht ber Zeiten weit zurud und vorwarts ging auf als Gottesflamm' in ihren Seelen: bie Flamme brannte lang im ftillen Dunkel und ging hervor, ein Licht vielleicht ber Nachwelt.

Denn nahtet ihr in euren heilgen Gölen vertraulich euer Ohr dem sansten Lispel ber Stimme, die euch Mitternacht und Morgens und eures Herzens schönfte Saiten weckte.

Wie Regenschauer Gottes flossen leife bie Tone, wedten, wie Gewitter Gottes, bie Schlummerwelt, als wärens späte Zeiten, als wärens frühe Zeiten, bie ba sprachen.

Gegrüßet sehb ihr mir, ihr reinen Seelen, bie Saitenspiel' in Gottes mächtgen hanben, Ausleger seines Sinns, ber Zeitenkunde Entrathster und Geift ber Gesetz wurden:

Du, ber auf Sinai sich über Zeiten und Böller hob, der im verdickten Rauche bas Licht sah, bas ringsum ber Welt jetzt leuchtet, und alle Weisheit ausgeschmildt mit Farben;

Du, bessen Flammengeist bem himmel Blitze, bem Tobtenreich ben Sohn ber Wittwe raubte:") Du, ber Jehovah sah im Königkglanze und Geistespracht mit Königkglanz geschilbert: ")

Ihr Beinenben, die tief in Jammertonen, in Thränen nur ihr zartes herz ergoffen;a) und Ihr, die spät am Abend ber Propheten in Dämmerung, in Schatten sahn die Zukunst:o)

Ihr alle, die ihr jest in höherm Lichte, (entfommen eurem Drang' von inn = und außen)

Digitized by Google

72

a) Moses. b) Elias. c) Jefaias.

d) Jeremias u. a. e) Daniel u. a.

in Palmenhainen wandelnd, athmet Aube, bie Foreb, Zion, Karmel euch nicht gaben;

Bas feh ich? mischen sich mit euch auch freundlich bie Beisen andrer Böller? die Bertrauten ber Gottheit aller Erbe, ber Druiden erwählte Zahl, Pythagoras und Orpheus,

Und Plato, und wer sonst des Boltes Bater ein Beiser der Gesetze ward, wer traulich und rein sein Ohr zu Gottes Stimme neigte, und rein sein Herz zur Gottessiamme weihte.

# Anhang.

73

Warum waren aber Propheten so vorzüglich biesem Bolk eigen?

Mich bünkt, auch dieses erhellet aus der Geschichte desselben. Da es sein Ahnenstolz war, Origines zu haben, die mit Gunstsbezeigungen des Schöpfers der Welt bezeichnet, dis zum Ansange der Welt stiegen, so mußte dies Heiligthum der Familie sich auch in der Denkart ihrer erlesensten Bäter zeigen. Seth, Noah, Sem gehören dahin, und bei Abraham ward diese Bestimmung auszeichnend. Er verließ sein Land, um in einer Gegend, wo noch ein Melchisedek lebte, dem Gott seiner Väter zu dienen.

Nun war 1. ber Hausvater bamals ein Priester bes Hauses, also auch ein Bewahrer bes Gottesbienstes und Heiligsthums der Familie. Bei Characteren, wie Abraham war, bezeichsnete also die Benennung eines Propheten d. i. eines Gottverstrauten und welches noch mehr sagen wollte, eines Fürsten Gottes gewiß nichts Ueberspanntes. Auch im Buch Hiod sow kommt ein Prophet vor, und es herrscht in demselben durchaus eine relisisse Denkart, das heilige Siegel der ersten Welt. Alle Weisheit ging in Orient von Gott aus; alle Frömmigkeit führte auf ihn zurück.

4\*

- 2. Frael kam nach Aegypten, und hier, wiffen wir, war 74 alle Religion schon politische Kunft geworben: ihre Propheten maren eine geregelte Runft ber Priefter. Da Moses in ihrer Weisheit erzogen war, und die ächtern Quellen ber Vertraulichkeit Gottes mit seinen Batern jest vor sich fand: so war, ba ihm Gott erschien und ihn ju seinem Werk brauchte, kein ebler Wort, seinen Beruf zu bezeichnen, als: "Prophet." Uns Weissagen marb bei ihm so wenig, als bei Abraham gebacht; bas Wort bebeutete einen Menschen, burch ben Gott spricht und handelt; fonnte es jum murbigften Geschäft einen würdigern Namen geben? Sat die Gottheit ein ebleres Werk unter ben Menschen, als ihre Bilbung? und wer biese in so frühen Zeiten bei unabsehlichen Sindernissen ohne Unterftütung menschlicher Hülfsmittel, lehrend ober handelnd, zu beförbern suchte, war bas nicht ein Mann Gottes, ein Genius ber Menschheit? Man sehe die zurückgebliebenen ober verwilberten Bölker an: man bemerke, zu welchen Abscheulichkeiten bie Menschheit herabsinkt, wenn sie nicht mit Gewalt emporgetrieben, und aus ihrer buftern Trägheit erweckt wirb; so wird man bas Verbienst jener frühen Schutzengel unsers Geschlechts erkennen, bie mit ihrem Geist Jahrhunderten vorleuchteten, mit ihrem Herzen Nationen umfaßten, und fie mit ihrer Riesenkraft wiber Willen heraufhuben. — Die Gottheit faet folde Menschen nur sparsam: mensch= 75 liche Einrichtungen erschaffen fie nicht; aber menschliche Beburfniffe fodern sie, und ber himmel läßt sie, wie Sterne in ber Nacht, hoch über andern glänzen. Sie opfern ihr Leben auf, um nur bas Wort, bie That auszuführen, die fie als Beruf Gottes in fich tragen — animae magnae prodigi. Daß Moses unter biese Genien der Menschheit gehöre, ift ohne alle Frage.
- 3. Also auch die, die ihm zu seinem Werk halsen, wurden "mit einem Theil des Geists erfüllet, der auf ihm ruhte: Gott "nahm vom Geist Moses und legte ihn auf sie," wie die Urkunde naiv saget. Und der große Mann beneidete sie darum nicht; sons bern wünschte, daß alles Volk voll desselben Geistes wäre. So wurden jene verständige Männer mit dem Geist Gottes erfüllet, die

über Ffrael richten sollten: so jene Werkmeister des Heiligthums, weil sie durch ihre Kunst zu seinem Werk beitrugen: so hoffte er, da seine Gesetzgebung unausgeführt blieb, einen Propheten wie ihn, der seine Absicht vollenden sollte. Alles, was zum Wohlstande, zur Aufklärung, Freiheit und Sicherheit des Bolks Jehovah beitrug, ward vom Geist Jehovah erweckt und gerüstet, wie die Beispiele der Richter zeigen. Ein schöner National Stoiotismus.

- 4. Wie nun auch das Ebelste der Welt gemißbraucht wird: 76 so wards auch der Prophetenname. Orakores legis, advocati patriae sollten sie seyn, und sie wurden mit der Zeit Priester Baals, falsche Propheten, so daß jener Micha, jener Elias sich zu ihrer Zeit als Zeugen des Gottes der Wahrheit allein sanden und Amos gar kein Prophet genannt zu werden begehrte. Es war mit diesem Amt, wie mit allen Aemtern, sobald sie Handwerk werden.
  - 5. Also stoße man sich nicht, weder an prophetische Bisionen noch an Wunder und Zeichen; beibe waren zum Beruf eines Weisen nicht unumgänglich nöthig. Die Abhandlung hat gezeigt, daß die Ausmalung der Büge von der Erscheinung Gottes um so mehr zunahm, je schwächer die Zeiten wurden, je mehr der menschliche Beift es nöthig hatte, burch große Gemälde gerührt zu werben. Das Wort Gottes nahm zu, je mehr feine Kraft und That abnahm. Wunder und Zeichen endlich muffen wir nach dem Sprachaebrauch Morgenlands erklären. Alles Ausserordentliche und Treffende hieß Beichen: auch ein Buch, eine Schrift, ein Gebicht, ein fünstlicher Ausbrud; wie vielmehr benn eine aufferorbentliche Begebenheit, ein auffoberndes Phänomenon der Zeit! Auf diese merkten die Weisen, und da sie ans Bolk sprachen, stellten sie dieselbe ins größeste Licht. Sie waren der Mund der Brovidenz, und so saben fie auch auf bas, mas ihnen die Providenz zeigte.
- 6. Uebrigens ists unnütze Kunst, sich in ben innern Zustand ber Propheten hineintaumeln ober hineingrübeln zu wollen, nachs bem sich die Zeiten so sehr geändert. Bei ihnen selbst war die Beise der Gottbegeisterung nach Zeiten und Gemüthern verschieden; was wollen, was können wir nun durch Distinctionen ausmachen,

wie es mit der Seele Moses, Elias, Jesaias beschaffen gewesen? Wir, die eben so wenig wissen, wie es mit der Seele Pythagoras, Kalchas, Homers beschaffen war. Wüßten wir dies, warum gestalteten wir unste Seelen nicht so, und brächten Werke hervor, die, was das Göttliche andetrift, einen Homer, Aeschylus und Pindar beschämen? Welche Ehrsucht gegen die Götter ist in ihnen! hie und da welche beinah prophetische Würde! — Es erklärt nicht nur nichts, wenn wir dies auf Aberglauben, jenes auf warme Sinbildungskraft u. dergl. zurücksühren, sondern es hindert auch, ihre Werke mit rechten Geist zu sehen und zu gedrauchen: denn bei alle der sogenannten Sinbildungskraft ist in ihnen viel Weisheit. Lasset uns jedem Propheten und Weisen seine individuelle Borstelslungs und Schreibart gönnen, wie wir ihm ja seine Zeit und Zeitabsicht lassen müssen; wir wollen die Früchte ihres Geistes nur für unfre Zeit gebrauchen.

## Büge Gottes in ber Bufte.

# Inhalt.

Die Geschichte Moses als Materie zur Epopee betrachtet. Einstuß berselben in die Ebräische Poesie. Ibiotismen von der Errettung aus großen Wassern, von blühenden Wüsten, von der Schechinah. Der 114. Psalm. Das Siegslied Moses am Meer. Erscheinung Gottes auf Sinai. Personification der Feuerstammen auf demselben, als Reihen der Engel, Kriegssheere, Heerwagen. Gott Zebaoth. Ursprung dieses Namens. Seine späterhin erweiterte Bedeutung. Die Siegszige Gottes, der 68. Psalm. Was die Feuers und Woltensäule, was der rauchende, glänzende Sinai gewesen? Ob der Durchgang der Israeliten durchs Meer eine Fabel sei? Wie er von den Ebräern angewendet werde? Gesang Habatuts in Klagetönen, mit Anmerkungen begleitet.

Mich wunderts, daß wir bei so manchen Ebräischen Helbengedichten unserer Sprache noch keine Epopee über Moses haben. Die Errettung eines Bolks aus der Knechtschaft und die Bildung desselben zum reinsten Gottesdienst und freiesten Staat so alter Beiten, wäre, dünkt mich, ein edleres Thema als Abentheuer in Schlachten und Reisen. Der älteste Gesetzgeber, den wir kennen, 79 richtete Ideen ins Werk, die uns in manchem noch jezt zu neu und zu hoch sind. Die Geschichte seines Lebens ist voll wunders barer Abwechslung. In Aegypten gebohren und erzogen, verbannete er sich selbst patriotisch: sein Beruf in der Wüste, der Wettsstreit des Gottes seiner Läter mit Pharao und den Weisen Aegyptenlands, die Ausreise durchs Meer, Feuers und Wolkenstülle, die Gesetzgebung, die Wunder in Arabien sammt der Aussicht

nach Kanaan hinüber, alle dies gäbe einen Stof an die Hand, der an Reichthum und Abwechslung von Natur- Kunst- Religions- Sitten- und Bölkermaterien, mit dem Naturvollsten Wunderbaren begleitet von selbst zur Spopee, d. i. zu einer alten Sitten- und Heldenerzählung würde. Doch möchte ich mit dieser kleinen Spossition keinen Deutschen, sondern einen Deutschen Sdräer geweckt haben! Ihm ist der Gegenstand national: seine undesangenere, frühere Bekanntschaft mit den Dichtern seiner Nation müßte ihm eine ältere Naivetät geben, als man von einem Deutschen Gelehrsten sodern könnte. Wir haben die Bücher Moses, und wenn wir da Geschlechtregister und Nebenumstände weglassen und die urkundslichsten, mit poetischer Fülle und Sinsalt geschriebenen Sachen nur zusammenschieben: so haben wir ja die älteste und ächteste Spopee der Thaten und Gesetze Moses.

Da wir von seinem Beruf schon gerebet haben: so betrachten 80 wir jest nur Gins seiner Werke, die Ausführung aus Aegypten, die Reise durchs Meer und Arabien. Offenbar ist dies die Periode ber Helbenzeit Cbraischer Dichtkunft. Wenn Pfalmen bie ganze Liturgie ber Thaten Gottes mit seinem Bolk befingen, fangen fie nach bem allgemeinen Werk ber Schöpfung mit ben Nationalwohlthaten Araels an, unter benen bie Befreiung aus Aegypten, bie Reise durch Arabien und die Eroberung Kanaans die wichtigste Der 104 = 107. Pfalm machen hierüber Gin Gan= Stelle nehmen. pes; ihre Abtheilungen find nur ber Abtheilung und bes Gesangs 3m 135. 136 ten, (bie ich für alter als jene halte,) ift biefe Borliebe ju ber Geschichte Moses noch fennbarer; fie find ohne Zweifel aus ben Zeiten Affaphs und Davids, wie ber abnliche 78. und 68te Pfalm zeiget. In ben Propheten find bie liebsten und fast fortgehend alle Bilber aus ben Zeiten biefer Wundergeschichte.

> Da Ifrael ein Anabe war,") liebt' ich ihn, und rief aus Aegypten ihn als meinen Sohn.

a) poj. 11.

81

Ich gängelte ben Ephraim, und nahm an seinen Armen ihn, und gängelte am Leitband' ihn; an Kindes - Banden leitete ich sie, und zog das Knechtsjoch siber ihnen weg. Dein Gott war ich schon von Negypten her: Du kanntest außer mir ja keinen Gott und keinen Retter außer mir. Ich weidete dich in der Wistenei, da wurden sie auf ihrer Weide satt, sie wurden satt; und ihr Herz hob sich hoch und sie vergaßen mein. —

Die Bilber alle find aus bem Liebe Moses, so wie auch ber Lieblings = Name des Erstgebohrnen aus seiner Geschichte. Daß Israel Gottes Rind, Gottes Erwählter unter allen Bolfern fei, ift Jesaias Lieblingename vom 42 ten Kapitel bis ju bes Buchs Enbe. Bartlichste bieser Stellen entgehet uns, wenn wir nicht jene Ur = und Wundergeschichte bes Bolks im Sinne haben. Oft hat es mich gewundert, wie in Pfalmen und Propheten so viel Bilber von Meerestiefen, aus benen Gott errettet, von Strömen bie er burchwaten heißt, vorkommen, da Kanaan nicht unmittelbar ans Meer granzte; offenbar ifts, bag bie Bilber alle vom rothen Meer und vom Jordan her sind, durch die Gott sein Bolf wunderbar führte: baher murbe das Bilb ein gewöhnlicher Idiotismus. "Er errettete mich: er zog mich aus großen Waffern" ift bei David bas Sinnbild aller Gefahren, ju benen er sobenn bas Ungewitter 82 und Gottes helfende Hand aus den Wolfen mahlet. die Ausleger thun nicht wohl, wenn sie diese Bilber immer auf einzelne Umstände seiner Lebensgeschichte beuten; es war ein angenommenes National - Bild ber Errettung, ber wunderbarften Siegs. Auch stammen alle die Redarten baher, in benen Gott aeschichte. Bölker für Ifrael giebt, Nationen für fie aufopfert; wenn ber Prophet fich erklärt, ifts immer Aegypten, das für Afrael bingegeben wird, welche Aufopferung er auf andre Fälle gartlich anwendet. Ein gleiches ists mit ben Bufteneien, die Gott ju Ebnen,

ju fruchtbaren Gefilben macht: Bilber, in bie auch bie Rückschr aus ber Gefangenschaft, ja bie schönsten golbnen Zeiten ber Zufunft eingekleibet werben. Ich müßte einen großen, obwohl vielleicht ben angenehmsten Theil von Jesaias und andern durchgehn, wenn ich reiche Belege hievon geben wollte. Bis in jene Welt erstreden sich bie Bilber von ber Befreiung aus Aegypten, vom Durchgange burchs Meer, vom Laubhüttenfest, von ber Schechina, die über ihnen wohnte, von Kanaan, das sie erlangten: und in der Offenbarung Johannes, bem feinsten Auszuge aller Propheten, sind sie Ich möchte also einem Jünglinge, ber bie aufs höchste veredelt. Pfalmen und Propheten genetisch verstehen will, statt aller andern biefe Hauptregel geben: "lies Mosen! lies die Mosaische Geschichte!" • Oft giebt Ein Wort, bas barinn vorfommt, zur schönsten poeti- 83 schen Entwidlung in gangen Rapiteln Unlaß: mas bei ben Griechen homer ift, ift bei ben Ebraern Mofes.

Bon ben Plagen über Aegypten werben wir später reben; jest merken wir uns nur einige Siegslieber über biese Befreiung und Bundergeschichte.

Ein Lieb aus ber Helbengeschichte Ifraels.

Der 114. Pfalm.

Da Ifrael aus Aegypten zog, Jatobs Geschlecht aus einem fremden Bolf: ward Judah ihm zum Heiligthum, Ifrael ihm zum Reich.

Es fah's bas Meer und floh: Der Jordan wich zurud. Die Berge hüpften wie Bode, Die Hügel sprangen wie Lämmer.

Was war bir, Meer, baß du flohst? Du Jordan, daß du zurlicke wichst? Ihr Berge, daß ihr hilpstet, wie Böcke? Ihr Hilgel, daß ihr sprangt, wie die Lämmer? Borm Blid bes herrn erbebete bie Erbe! Borm Blid bes Gottes Ifrael! Der ben Fels verwandelt in See, Den Stein zum Wasserquell.

Der Psalm ist Eine ber schönsten Oben in allen Sprachen. Die abgebrochene Kürze, mit ber Alles bargestellt, die staunende Berwundrung, die dem Meer, dem Jordan, den Bergen und Hügeln mitgetheilt und in Fragen an sie verdoppelt wird, der hohe Aufschluß, daß das alles von Einem Blid des Gottes kam, der aus der Wolke blidte; ein Blid, der Fels und Stein in Ströme, in lebendge Quellen verwandelt — durch Alles dies wird die kleine Ode zum Inbegrif der ganzen Retsegeschichte.

Der Durchgang burchs Meer hat bas älteste und klingenbste Siegslieb hervorgebracht, das wir in dieser Sprache haben. Es ist Chorgesang: eine einzelne Stimme mahlte vielleicht die Thaten selbst, die der Chor auffing und gleichsam verhallte. Sein Bau ist einfach, voll Affonanzen und Reime, die ich in unsere Sprache ohne Wortzwang nicht zu geben wüßte: denn die Ebräische ist wegen ihres einförmigen Baues solcher klingenden Assonanzen voll. Leichte, lange aber wenige Worte verschweben in der Luft und meistens endigt ein dunkler, einspläger Schall, der vielleicht den Bardit des Chors machte. Hier sift eine schwache Nachahmung des unübersesdaren ältesten Siegsgesanges der Erde: die

Gefang Moses am rothen Meer.

Da sangen Moses und die Kinder Ifrael Dies Lied dem Herrn, so sangen sie:

Ich singe bem herrn: benn groß ift Er! Rof und Wagen stürzte er nieber ins Meer!

85

b) 2 Moj. 15.

Mein Macht - mein Lobgefang ift Er! Mir gur hilfe tam ber herr! Er mein Gott, ich fing' ihm Lob, Gott meiner Bater, ich preif' ihn hoch.

Jehovah ist ein Kriegeshelb, Jehovah heißet er! Pharo's Wagen und sein Heer warf er ins Meer. Seiner Führer Erlesenste santen ins schilfge Meer.

Die Fluthen bedten fie, fie fanten jum Grund' hinab wie ein Stein.

Deine Rechte, Jehovah, hat sich hochherrlich erzeiget! Deine Rechte, Jehovah, zerbrach ben Feind! Durch beine hohe Krast zertrümmerst bu, bie wiber bich stehn: Du schnaubest Rache aus, sie milsten verwehn, wie Spreu.

Borm Hauche beines Athems thurmten bie Waffer sich, wie Fluthenhaufen stelleten sie sich, es starrten bie Wellen im tiefen Meer —

Der Feind fprach: fie verfolgen, ergreifen, gur Beute fie theilen will ich; an ihnen tuhlen ben Muth! mein Schwert ausziehn, vertilgen fie!

Da hauchte bein Wind: fie bedt bas Meer! Sie gingen hinab wie Blei in ber gewaltigen Fluth.

Wer gleicht bir, Herr! Unter den Göttern, wer? Wer ist wie du hochherrlich in Gottes- Pracht? schredlich im Lobe, voll Wundermacht!

Aus recktest bu bie hand; bie Erbe schlang sie auf. Und führest nun mit sanster hand bein auserkauftes Bolk. 86

Du führst es tapfer fort zu beinem heilgen Ort.

in Emigleit! -

87

Es hören es bie Böller und zittern schon! Angft ergreift bie Bewohner Philisterlands. Die Kürsten Eboms beben schon!

Die Fürsten Edoms beben schon! Die Tapfern Moabs fasset Tobesangst:

Berfcmolzen ftehn bie Bewohner Ranaans.

Laß fallen auf sie Furcht! Tode8=Schrecken vor deinem mächtgen Arm! Erstarren laß sie zu Stein,

bis daß durchhin gegangen dein Bolt, Jehovah! bis daß durchhin gegangen dein dir ertauftes Bolt.

Führe sie, pstanze sie auf beinem Erbgebirge, bem Orte beiner Wohnung, bie du dir selbst bereitet hast, Jehovah, zum Geiligthum, das beine Hände bauten. Jehovah herrscht ein König in Ewigseit,

Bielleicht enbet hier ber Gefang und bas folgende wäre nur eine kurze Wiederholung bes Inhalts:

Aus zog [mit] Roß und Wagen Pharao, mit seinen Reutern zog er in das Meer; Da ließ Jehovah über sie tommen Fluthen im Meer; Ifraels Stämme gingen troden hindurch mitten im Meer:

so daß diese Zeilen gleichsam der Denkspruch waren, den von der 88 ganzen Begebenheit jeder im Gedächtniß behalten mußte. Wenn Stellen in diesem Liede sind, von denen es schiene, sie konnten damals noch nicht gesungen werden: so denke man, daß Tempel, Heiligthum und das Land, wohin sie ziehen sollten, in Gottes und Moses Geist schon da war, und daß dieser dadurch auf die Anstalten und Züge, die gemacht werden sollten, im Triumph gleichsam vorbereitete.

Dies Lieb nun, von bem ich einen schwachen Nachhall gegesben, gab ben Ton ber Ebräischen Siegslieber an, wie ber Gefang

ber Deborah und ber 68. Pfalm zeigen. Eben bieselbe Einschnitte und Absätze, eben ber affonirende Freudenklang beleben ben Rhythmus. Die öftern Ausruffungen, das wiederkommende

> Preis bem Jehovah! Lobsinget bem Jehovah!

bie Anmunterungen an die Zuhörer und den Sänger selbst, die bisweilen die Rede zertheilen oder vielmehr neu beleben, sind gleichsam die Stäbe, an denen sich der historische Gesang aufrichtet. In den Psalmen sind die Hallelujah darauß geworden, ein belebendes Freudengeschrei des Chors, das viele Nationen beinah in diesen Tönen kennen, und das die Ebräer ihrem Jah oder Jehovah weiheten.

Die Erscheinung Gottes auf Sinai ist in ber simpeln Mosaischen Beschreibung schon fürchterlich erhaben; ') febr natürlich also, 89 daß fie ein Gegenstand ber prächtigsten Poesie ward. Moses benkt an sie in seinem Segensspruch') sehr gesezt; er spricht auch hier als Gottes Bertrauter, bem die fürchterlichste Sache lieblich und Der Hochherrliche mit Bligen in ben Sänden wird lehrend war. ihm ein Bater und Lehrer seiner versammleten Kinder. Die Folge wird dies weiter entwickeln; hier bemerken wir nur, daß die Erscheinung Gottes auf Sinai zu Personificationen Anlaß gegeben, bie bie gange Ebraifche Boefie fcmuden: ber Glang, bie Feuerftralen Gottes murben Engel, Ordnungen und Reihen, in beren Mitte bas Gesetz gegeben war. Schon David') bilbet sie zu einem feurigen Heerlager Gottes, und Daniel') macht sobann biese zehntausend mal tausend um Gott völlig zu seiner Befehle Dienern; eine Reihe Rabbinischer Berfeinerungen, daß durch Engel das Gefet gegeben und ausgesprochen sei, ist barauf gegründet.

Da Jehovah als Kriegsgott von Sinai aufbricht, für Jfrael zu streiten, begleiteten ihn also biese Heere: so erscheint er im Lobsgesange ber Deborah, wo so gar Schlachtorbnungen ber Sterne

c) 2 Mof. 19, 20.

d) 5 Mos. 33, 2.

e) Pfalm 68, 18.

f) Dan. 7, 10.

90 für Mrael streiten, bund ich zweifle nicht, daß daher auch der hohe Name Gottes, Jehovah Zebaoth, ben Ebräern eigen worben. David braucht ihn querst gegen ben Philister b) und erklärt ihn als ben Namen eines Gottes ber Schlachtorbnungen Ifraels b. i. als einen, ber für Frael streitet. Er muß also aus ber alten Geschichte bes Bolks, aus seinen Triumphliebern seyn; und ba geben Moses. Deborah, und so viele Psalmen die bestimmteste Ausfunft. wirklich ber Name bes Kriegsgottes Fraels; nur weil er in ältern Beiten von jenem Glanz auf Sinai, von Bligen und Donnerwagen, ja felbst vom Kriegsheer mitstreitenber Sterne ausging: fo konnte seine Bedeutung sehr erweitert werben, bis er julegt, wie alle solche vielgebrauchte poetische Götternamen, die ganze Külle ber Pracht und Schöne Gottes (צביות) in sich faßte. spätern Schriften ber Bropheten kann er also nicht eigentlich mehr burch Kriegsgott übersett werben, obgleich bies seine ursprüngliche Bebeutung mar: er ist ihnen ein Begrif aller Hoheit und Burbe: bem Gott Zebaoth bient alles im himmel und auf Erbe, 1 Dies ift ber einheimische Ursprung bes Namens; mit ben Göten ber Sabäer hatte er ursprünglich nichts ju schaffen. Wenn bie Propheten auch Sterne als bas Beer Gottes schilbern: so thun fies. 91 weil seiner Majestät Alles voll ift. Moses, Deborah, David und bie Pfalmen find bie Stuffen, auf benen fie ju ihrem hohen Begrif stiegen. Lasset und eine Probe seben, wie David die Züge Gottes in ber Bufte auf einen Gegenstand anwendet, wo mans eben nicht erwarten sollte, ben Ginzug ber Bundeslabe auf ben. Berg Rion. Er geht die gange Reise Gottes von Berg ju Berge, von Siege ju Siege burch, und ber Triumphgefang ber Deborah ift offenbar bes Liebes Borbild. Man könnte ben Bsalm הליכות bie Büge Gottes nennen, welchen Ausbruck auch Habakuk baraus brauchet.

g) Richter 5, 4. 20.

h) 1 Sam. 17, 45.

<sup>1)</sup> B: ber Erbe.

### Die Siegszüge Gottes.

Der 68te Pfalm.

Es erhebe fich Gott! und feine Feinde gerfliehn! Es fliehn, bie ibn haffen, vor feinem Blid!

(Der Siegsanruf Moses, mit bem er bie Bolke anrebete, wenn ber Zug fortging.)

Wie Rauch verweht, verwehe sie! Wie Wachs zerschmilzt vor Feuers Blid; so milsen vergehn die Bösen vor Gottes Blid.

(Rauch und Feuer waren die Symbole ber Gegenwart Gottes bei bem Buge.)

Die Gerechten aber freuen fich! Sie hüpfen auf vor Gottes Blid, fie freun fich boch!

(weil er nemlich mit ihnen ziehet. Hier ift ber Eingang bes Liebes vollendet, und es beginnt vielleicht ein zweiter Chor.)

> Lobsinget Gott! fingt seiner Majeftät! Macht Bahn ihm, ber in ber Wilste zeucht. Singt seinen Wundernamen Jah! und tanzet vor ihm ber.

Ein Bater ber Baifen, ber Wittmen Racher ift ber hochheilge Gott!

Gott! ben Berlassenn gab er ein Land: er führte aus die Gebundenen zum Glück, und die Rebellen bewohnen den nacken Fels.

(Seyn biese Rebellen Amalekter ober Aegypter, die sich dem Zuge Gottes widersetzen; die Berlaßenen, die Gebundenen sind Jerael, die er auf diesem Zuge aus der Knechtschaft führet und das reiche Kanaan für sie im Sinn hat. Der andre Chor fängt an: der Zug selbst wird geschildert, ganz mit den Worten der Deborah:)

Gott, ba bu anszogst vor beinem Bolt ber, ba bu einherzogst in Wilftenein;

93

Da bebete die Erbe! Die Himmel troffen vor Gottes Blid! Der Sinai dort vor Gottes Blid, dem Gotte Ifraels.

Milben Regen ließest bu nieber, bein lechzendes Erb' erquicktest bu: auch in der Wiste konnt' dein Häussein wohnen, die du dem armen Boll bereitetest burch beine Milde, Gott!

(Auf ben lezten Zug kommt ber Dichter eben auch durch die Beschreibung der Deborah. Sie mahlte den triefenden Himmel, den zerschmelzenden Sinai, um sich einen Uebergang zu den triefenden Wolken zu machen, die den Kison und die Kedumim aufgesschwellt, und ihr den Sieg verschafft hatten. Der sanste Hirt wendet das heroische Bild vom triefenden Himmel und Sinai um, daß die Wüste zum Garten, zur angenehmen Wohnung der Stämme werde. Diese ziehen also fort und sogleich solgen Kriege und Siege:)

Kriegswort gab ber Herr! Bothschafterinnen bes Siegs ein groffes heer.

"Der Heere Könige flohn! fie flohn! Die Bewohnerin des Hauses theilet Beut' aus. Bas ruht ihr zwischen den Tränkrinnen da? Der Taube Federn sind gar Silberhell! und ihre Flügel funkeln gelbes Gold! Als der Allmächtge Könige zerstreute, siel Schnee auf dem Zalmon."

94

Bermuthlich Worte aus einem alten Siegsliebe, die gemeiniglich auch Spottlieber waren; offenbar hergenommen vom Siege der Deborah. Im nordlichen, waldigen Theil des Jüdischen Landes ging damals Freiheit über Frael auf: ') die Regenzeit beförderte den Sieg, also geschieht des Schnees Erwähnung. ') Weibern wird

i) Jes. 9, 1 = 3. ift mahrscheinlich eine Anspielung auf biese Stelle.

k) Die Worte: "es fiel Schnee auf bem Zalmon" gehören zur Spott-Anrede des Siegsgesanges und bedörfen also keiner Aenderung. Die zurudbleibenden Stämme schenen sich vor dem ungestümen Winterwetter, das eben die Heldin Deborah zu ihrem Angris und Siege bequem sand. Wenn Derbers sämmtt. Werke. XII.

bie Siegsbotschaft in den Mund gegeben, weil Deborah und Jael die Entscheiderinnen waren, und dies Geschlecht nachher es nicht wird haben sehlen lassen, das Andenken ihrer Mutter Deborah zu erhalten. Der Spott über die Zurückleibenden ist offendar aus ihrem Siegslicde, hier nur seiner. Sie rückte den trägen Stämsmen auf, daß sie lieder das Blöcken der Heerde als das Geschrei der Schlacht hätten hören wollen; hier wird ihnen vorgerückt, daß 95 sie surchtsam und Kriegesschu in diesen rauhen Tagen lieder die Silderstügel und Goldschwingen ihrer Tauben hätten bewundern wollen; indeß ein Beid, die Bewohnerin eines Hauses, Deborah (eine Biene) Beute austheilte. "Kriegswort gab der Herr" heißt: er gab zum Kriege Besehl, er erweckte Helden und sofort auch Siegesbothschaft.

— Jetzt ift ber Zug Jehovahs an ben Bergen. Auf bem kleinen Zion läßt er sich nieber, und wie viel schönere, fruchtbarere Gebürge waren da, die diese Ehre wünschten! Den reichen Basan war er vorbeigezogen; hier wendet sich also der Gesang an
einen der größten Fracklitischen Berge:

> Berg Gottes, Berg Basan, bu hüglicht Gebürge, Berg Basan, was schaut ihr verachtend herab; ihr hüglichten Berge, auf diesen, den Gott sich zur Wohnung erwählt? Es wird ihn bewohnen Jehovah auf immerdar.

96

selbst ber niedrige Berg Zalmon, der im süblichen Judäa lag, mit Schnee bedeckt war; wie viel mehr mußten es die nordlichen höhern Berge sepn, wohin der Kriegszug geschehen sollte. Diesen weisen Schluß machten die 95 silblichen Stämme, und blieben bei ihren Tauben ruhig sitzen. Es ist als sänge der Gesang:

Die ihr da zwischen Hilrben ruht, was säumt ihr Träge da? Bewundernd eurer Tauben Glanz und ihrer Flügel Gold. Als Gott der Herr die Bölker schlug, die Helben Kanaans; da, freilich war es Wintertag, auf Zalmon selbst fiel Schnee. (Die Absindung ist halb Lob, halb Tadel: Basan wird-genannt, weil er jenseit des Jordans lag, und Gott daselbst am wenigsten wohnen konnte; denn er gehörte nicht zum verheißenen Lande. — Zion war neu erobert, und in Jerusalem vielleicht noch Reste der Jeduster: Gott wohnte also seinen überwundenen Feinden in der Rähe — ein Umstand, der zum solgenden hohen Gemälde der Siegszüge Gottes Anlaß giebt, seitdem er vom Sinai ausbrach:)

Kriegswagen Gottes, tausenbmal tausenb und zehenmal zehntausenb noch: Der Herr in ihrer Mitte bricht auf vom Pracht=erfüllten Sinai.

Du schwangst ben Bagen hoch! Du führetest Gesangne mit bir fort, nahmst Menschen an zum Siegsgeschent, nimmst auch Rebellen jetzt zu Mitbewohnern an, Jehovah, Gott.

Gelobt sei Gott! von Tag' zu Tage gelobt! Er legt uns Bürben auf und hilft uns auch, ist Hillsgott uns, ein Gott zu unserm Heil, Jehovah Gottes sind auch die Ausgäng' zum Tode.

Flirmahr! Gott wird das Haupt aller seiner Feinde spalten ben Haaresschädel deß, der ihm zuwider lebt: Und sollt' ich, spricht der Herr, von Basans Höh' ihn holen, ihn holen aus des Meeres Grund' hinauf: Dein Fuß soll noch in ihrem Blute waten, auch deine Hunde leden Feindes Blut! —

Snug! und zu unserm Zweck beynahe zu viel. Man siehet beutlich, was der harte Psalm voll stolzer Kriegsgesinnung an Siegsgeschenken Gottes unter Wenschen verstehe, und was der Landesgott auf dem neueroberten Berge auch noch ferner thun soll? Das Land von Feinden reinigen, die ihm wie zum Sündopfer leben. — Wir kommen zurück zu unserer Naterie.

Und fragen:

97

"was war ber rauchende Sinai? "was war die Wolfen= und Feuerfäuse?"

bie zu fo glänzenben Bilbern Unlaß gaben.

Ueber die Feuer = und Wolkenfäule börften wir beinah nicht ungewiß senn. Sie war das heilige Feuer, das nach Gewohnheit aller Züge in biesen Gegenden bem Heer vorangetragen marb, und sowohl jum Zeichen bes Aufbruchs, als jum Wegweiser biente. Als die Afraeliten aus Aegypten zogen, folgte es und ftand zwischen ihnen und ben Aegyptern: ich erinnere mich, selbst ben irgend 98 einem heibnischen Schriftsteller ben verstellten Umftand gelesen zu haben, daß das entfliehende Bolk Heiligthümer, mich dünkt, heilige Thiere zwischengestellt, die die Aegypter nicht hätten angreifen bör-Bei diesem Auszuge kommt zuerft die Wolken = und Feuer= fäule, nur sogleich mit wunderbaren Wirkungen vor, die ihr auch weiter folgen.') Wenn das Heer ruhte, ftand sie vor der Thür bes heiligthums, vor bem Belt bes heerführers, und bei ihr murben Antworten gegeben. Brach bas heer auf, so ging sie als So lange sie in ber Bufte waren, wirb an Wegweiser voran. fie gebacht; als fie in Kanaan ankamen, ging die Lade bes Bunbes voran und zeigte ben Weg, ber Feuerfäule geschieht nicht mehr Erwähnung.") Rurg, es war bas Symbol ber Gottheit bas bei Ifrael aber nicht blos Symbol war, sondern wunderbare, zuweilen Beibe Stude lassen sich so füglich schreckliche Wirkungen übte. vereinen, daß ich nicht sehe, warum man sie trennen börfte. einem Symbol wollte Gott mit Ifrael ziehen, und ihr Wegweiser seyn: bies hieß ber Engel seines Angesichts, b. i. ber Bote und bas Zeichen seiner besondern Aufsicht; und alle dies mar die 99 aenannte Feuerfäule. Tag über erschien sie als Rauch: in ber Bor ihr war die heiligste Gerichtsftate, bas Nacht als Flamme. höchste Tribunal: wenn Moses und Aaron nirgend sicher waren. waren sie hier sicher, und das Feuer Gottes rächte sie empfindlich. Als ber Zug geendigt war, warb vermuthlich bas Andenken bavon ins Allerheiligste gesezt und vielleicht noch einige Zeit erhalten; baber

<sup>1) 2</sup> Mose 14, 19. 20: Rap. 33, 9 = 11. 4 Mos. 9, 15 = 23. Rap. 10, 34 = 36. Rap. 12, 10. 4 Mos. 14, 10 = 14. Rap. 16, 19. 35. 42 = 46. 5 Mos. 31, 15.

m) Josua 3, 3.

bie Fabel ber Juben von ber ewigen Rauchwolfe zwischen ben Cherubim. — Nichts ist natürlicher und ber Geschichte gemäßer, als diese Erklärung: sie hebt kein Wunder auf, sie zeigt nur das Mittel, durch welches Gott Wunder wirkte, weil es der Engel seines Angesichts, oder wie Habakuk sagt, die Hülle seiner Gegenswart seyn sollte.

Die glänzenden Erscheinungen auf Sinai haben wahrscheinlich eben solche Zeit- und Ortmäßige Naturmittel gehabt: denn auch kein Bunder wirkt Gott ausser durch Naturmittel und Kräfte. Der außerordentliche Glanz, in dem zuweilen die Sandwüssen Arabiens erscheinen, der Rauch, in den sich die Berge hüllen, die Donner, die in diesen gethürmten Felsgebürgen vervielsacht und schrecklich wiederhallen; diese und vielleicht andre fürchterlich prächtige Phäsnomene der Natur vereinigte Gott hier zu Symbolen seiner Erscheisnung. Wer das Bunderbare dabei läugnen wollte, müßte die Beschreibung Moses zur Fabel machen; an schauerlichen Phänomenen ist ja aber auch diese fürchterlich-öde Gegend so reich!

Der Zug burchs rothe Meer endlich mar mit ben beschriebenen Umständen allerdings eine wunderbare, nicht aber unmögliche Errettung. Bahricheinlich wollte Mofes ben Ifthmus hinüber, als er Befehl bekam, sich zu wenden; tief brunten konnte also Frael nicht senn, und mahrscheinlich gingen fie bei Suez herüber, etwas füdlicher, als der Zug geht, den die Karavanen nehmen. Wenn nun der Meerbufen nach hinterbliebnen Spuren damals höher ging, als jeto: fo mar er breit gnug, bag bei verfehlter Straffe, in bunkler Nacht, unter Ungewitter, Sturmwinden und panischem Schrecken, im ganzen Aegypterheer Unordnung entstehen und sie sich selbst in die tiefern Tiefen des Meers, in die hereinbrechende Fluth Rettungslos verirren konnten; er ist aber auch noch keine zwanzig oder breißig Meilen breit, daß der Durchzug der Ifraeliten in Einer Nacht unmöglich wäre. Alle Zweifel, die man neuerlichst über diese Begebenheit, wie Fluthen über Fluthen gethürmt hat, find übertrieben; und die alten Denkmäler ber Ifraeliten, bas Fest, bas sogleich jum Anbenken biefes Durchganges gestiftet ward, das Siegeslied Moses und so viel Anreden, die er 101 an das versammlete Frael darauf bauet, zeigen gnugsam, daß ihre Errettung allerdings mit wunderbaren und fürchterlichen Umständen begleitet gewesen, die Moses auch sehr Naturvoll und local beschreibet. — Möchten nur unsre Gesänge, die von dieser Begeschenheit reden, auch den Ebrässchen ähnlich sehn! Diese erzählen sie nicht, ob es ihnen gleich Nationalwohlthat und der Grund ihres ganzen Staats war, in ewigen Litaneien her, wie wir oft zu thun gewohnt sind; sondern sie wenden die alte Begebenheit auf neue Vorsälle an, schwelzen sie in den Inhalt ihres Gegensstandes um, und singen sie, wenn ich so sagen darf, pragmatisch. So Deborah, so einige schöne Psalmen und Propheten; lasset uns jezt eins der rührendsten Gedichte der Ebräer lesen, in dem das kühnste Siegsgemälde der alten Welt zur wehmüthigsten Elegie wird.

# Gebet Habatuts bes Propheten, in Klagetonen.

102

Jehovah, beine Gerlichte hörte ich und bebe noch: ") Dein Wert, Jehovah, zeig' es mit ben Jahren, b)

a) Die Gerüchte, die der Prophet hört, sind Sagen von den Wunberbegebenheiten alter Zeit und was jezt geschehn soll. Einst stritt Gott für das Bolk; jezt wird ers verlassen und Feinden hingeben. Beiderlei Gerüchte wird der Gesang aussühren, und der Prophet verlangt Absicht, Ende Gottes bei dieser traurigen Katastrophe zu sehen. Nichts anders will die Bitte sagen: "zeige dein Werk, mache mit den Jahren allmälich bekannt, "was du vorhaft, und erinnere dich bei deinen jetzigen harten Rathschlüssen "an beine alte für dieses Bolk gütige Wunderthaten."

b) Daß man statt הידה "belebe bein Wert" "mache es bekannt" lese, scheint ber Parallelismus zu wollen; vielleicht ist aber auch Ps. 90, 13-17. bem Dichter vor Augen gewesen, und benn ist das Eilen, das Förbern des Werts dem Zusammenhange nicht entgegen. Der Dichter wollte gern den balbigen Ausgang der Schickslafe sehen, und ward K. 2,

mach mit den Jahren es bekannt und bente im Zorne an Barmberzigkeit.

Als Gott von Theman kam, als der Hochherrliche vom Berge Paran zog: da filllete die Himmel seine Zier und seines Lobes war die Erde voll.

Wie Sonne war fein Glanz, Stralen schossen aus seiner Hand! und das war nur die Hulle seiner Macht.

Bor seinem Angesicht ging Best, Raubvögel slogen zu Füssen ihm hervor. Er stand; die Erbe wankete: °) Er sah; und Böller suhren empor. Ewge Berge zerstoben unter seinem Tritt, es trümmten sich die Höhn der alten Belt, wo er vor Alters zog. 4)

Die Hitten Rusans sah ich in reger Angst: e) es wichen hinweg die Gezelte Mibians.

Ift auf die Ström' ergrimmet Jehovah? geht auf die Wellen seiner Rase Hauch? gurnt er aufs Meer?

104

103

3. 4. zum harren verwiesen; hier bittet er also wie Moses, Gott wolle sein Werk beleben, förbern.

o) Mehrere Uebersetzungen haben so gelesen: Der Parallelismus soberts offenbar: wenn man statt יש ben ähnlichen Schall ileset, ist die passenbe Lesart da. ירמו in sensu transitivo nemlich, wie auch das zweite Glied des Berses die Folge davon mahlet. Die Böller sliegen empor, so start ist die Erde beweget.

d) Die הליכות ערלם find aus bem 68. Pfalm, ber biesen mißverstandnen Wort ben leichtesten Sinn giebt. Es find die Blige Gottes in ber alten Zeit, seine Schritte von Berg zu Berge, (Sinai, Seir, Paran, Basan,) die so viel alte Siegslieder sangen, und auch diese Elegie mahlet.

e) Sie arbeiten gleichsam unter Angst: sie reißen ab die Deden ber Gezelte, so daß ein ganges Zelten=Bolt in wenigen Augenbliden weg ist.

<sup>104</sup> f) Die sonderbare Wendung dieser Frage zeigt ben Schrecken des Sehenden an, und giebt der Ode einen hohen Fortgang. Mehrere Psalmen unterbrechen die Erzählung mit solchen unvermutheten Fragen, wie Bs. 114, 5. 6. u. a.; ein eigner erhabner Gang der morgenländischen Dichtkunft.

Denn bu besteigst ben Kriegeswagen, Gott! Du zeuchst mit Rogen einher, bu helsersgott! Du ziehest beinen Bogen hervor vervielsachend die Pfeile siebensach. — s) Und die Ströme zerreifen bas Land.

Es fahen bich bie Berg' und zitterten: bie Waffer rannen überschwemmenb babin. Die Wogen toneten, bie Göben flebeten.

105

g) Dieser Bers, ber ein Krenz ber Kritifer ift, bekommt meines Erachtens allein Sinn, entweber wenn man bem Sprer folget und שבער המל benn שבע herleitet; was soll aber alsbenn bas אמר? Wenn ich auch liberssete:

Du jogft ben Bogen hervor, Blutgefättigt waren bes Felbberrn Pfeile;

jo wird jedem seinen Gesühl die Berbindung hart bleiben. Daß Gott hier plöglich 7200 genannt werde, da er durchs ganze Gedicht nicht als ein müßiger Feldherr spricht, sondern als Krieger handelt; daß die Pseile hier schon Blutgesättigt sind, da sie erst in langsamem Fortgange der Beschreibung B. 13. gedraucht werden — das alles macht diese Construction hier unerwartet. Ich habe also ganz simpel ARTUR als das Zahlwort und als das Participium gelesen. Daß TON häusig "vervielsachen" heiße, ist besannt, und so ließe sich diese schwere Stelle, dünkt mich, auf die leichteste Weise, dem Fortgange des Bildes aus schönste gemäß, erklären. 105 Die Bervielsachung der Blize, als glänzender Pseile, ist aus dem 18. Psalm besannt gung; welchem Bilde hier der Prophet solget.

Aber wie kommts, daß jetzt, da Gott Pfeil und Bogen hervorzieht, die Flüsse dunds Land reißen? Man lese weiter fort: es wird ein allgemeiner Schauer der Natur geschildert, den wir vor dem Ungewitter bemerten. Es ist als ob alles die Gegenwart, die Nähe des Schöhfers sühle: Der Fluß rollt schneller, und wie hier steht, die Fluthen tönen lauter, die Höhn heben erwartend die Hände. Es ist kein Zweisel, daß alle diese Bilder vom rothen Meer, dem Jordan, dem Sinai, den Zeiten des Josua und der Deborah, da die Ströme zurückwichen oder ausschwellen, hergenommen seyn; alle aber sind zu einem Bilde zusammengesetzt, daher man unrecht thut, wenn man jeden kleinen Zug historisch und gar chronologisch versolzt. Offenbar ists das sortgehende Gemälde eines kommenden Streitztelben und seiner Schlacht. Das Bild von der Angst der Wasser, die den nahen Gott ahnen, ist aus dem herrlichen 77. Psalm B. 17 = 21. dessen

Sonn' und Mond, ste ftanden in ihrem Laufe still, beim Glanglicht beiner Pfeile, ber fliegenden, beim Bligglanz beiner Spiesse.

106

107

Und zornig schrittst bu auf bem Lande fort:') Im Grimm zertratest Nationen bu: Denn bu zogst aus zu helfen beinem Bolt, zu helfen beinem Gesalbeten.

Berichlugft ben Gipfel vom Saufe bes Bilewichts; b) entblöfteft beffen Befte bis jum Grundfelsen binab:
Durchstachst bas haupt ber Kührer ihrer Kriegsreihn.

h) Das Bild von Sonne und Mond sind abermals aus Josia 106 Geschichte und aus dem Liede der Deborah zusammen gesett. Dort standen sie verwundernd stille, als Gott stritt; hier werden ihnen and zugeschrieben. Sollte nicht dasselbe Wort auch hier gestanden haben, das die Deborah braucht; nur hier im Singulari (הססש), da es der gewöhnlichen Lesart הסיד עס מיד מסיד של hinten sehlet? Der Grieche scheint so gelesen zu haben, der er τη ταξει αυτης übersetzt, gerade wie er Richter 5, 20. übersetzte, und das Bild wird damit schön, rund, und voll Bewegung. Sie stehen verwundernd still auf ührem Wege, auf ührer gepstasterten Bahn, die sie ewig wandeln; sie sehn den Glanz der Blitze, und sind gleichsam beschämmert.

i) Das Gemälbe ist fortschreitenb. Her tritt Gott nicht erst aufs Land: ber erste Tritt Gottes wurde schon im 6 ten Bers gemahlt; sondern er schreitet auf dem Lande fort, und jeder Tritt zertritt Bölter. Der Dichter schreitet also auch in der alten Geschichte fort, und kommt auf der Könige, insonderheit Davids Zeiten, wie er B. 13. deutlich saget. Daher sind auch die Bilder dieser solgenden Berse aus Davids Siegsliedern. Der 13te und 14te ist deutlich aus Ps. 68, 22. Ps. 110, 6. und andern Stellen, weil David diesen Idotssmus "das Haupt zerschmeissen ober zerspalten" oft hat.

k) Das Bilb ist von einem Hause oder Pallast hergenommen, dessent 107 Gipfel zerschlagen, das bis auf den Grundstein, der auf einen Fels gelegt ist, entblößt und zertrümmert wird. Das UNI häusig, insonderheit in den Psalmen so gebraucht werde, darf ich nicht erinnern; die Zertrümmerung des Hauses heißt nach den Sitten Orients der Untergang der ganzen Familie. Auf welche Feinde Davids hier gesehen werde? muß man nicht fragen: die Bilder werden hier in allgemeinem Sinn ins Gemälde gestellet. Die partikular-Umstände alter Zeiten gehören nicht zum Zwed des Dichters.

<sup>1)</sup> lleber bas Bort פרזים, פרזי ift mancherlei gemuthmaßt worden; mich bilnft, sein erster Sinn ift Reihen, abgetheilte Häuser ober Glieber,

Sie ftürmeten hinan, mich zu zerstreun, frohlocken schon, wie sie den Bedrängten fressen wollten wie ein Höllenthier den Raub. Da stampsten deine Rosse das Meer hinan: sie kamen auf schwellender Alut. — m)

108

Das härt' ich, und mein Herz erbebete ber Stimme,") und meine Lippen zitterten: ")
Schauber brang burch mein Gebein, bie Füße wanketen; ber ich boch ruben soll bem Drangsalstage,") wenn auf uns kommet bas Berwüstervolk.

wie sein Stammwort sagt. Im Liebe ber Deborah (Richt. 5, 7.) sinbs entweber Fleden selbst ober Bersammlungen aus Fleden, aus Distrikten, kurz Stände. Hier wärens geordnete Reihen der Feinde, die nach dem solgenden Bers im Sturm hinanziehn, ein wehrloses Bolf zu zerstreuen, und sich zum Raube, zu theilen. Der Grieche übersetzt aber gleich collective, Ansührer solcher Ordnungen und Glieder (xequlas dunasun) wie Ehrennamen in allen Sprachen collective gebraucht werden. Ich habe das Wort in der Uebersetzung umschrieben, weil dadurch sogleich das solgende Bild Licht erhält, das, verglichen mit Kap. 1, 9., wie mich dünkt, keiner weitern Erläuterung Noth hat.

- m) Hilfebringend nemlich, wie der 8te und 12 te Bers deutlich sag= 108 ten. Das Gemälde schließt, wie es anfing; welches eine sonderbare Schön-heit ist, weil es den ganzen Anblick vereinet. Sowohl in diesem Theil, als in der ganzen Oekonomie der Ode ist das Gedicht schön vollendet.
- n) Fest fängt ein neuer Theil ber Obe an, ber abermals zum Anfange B. 1. zurücklehret. Der Dichter hat alle Wunder Gottes für Ffrael ans der alten Zeit gehört, und sieht jezt so schreckliche andre Zeiten herannahn. Dies Unbegreisliche, Widersprechende, macht den Knoten der Ode, so wie seiner Empfindung; die vorhergehenden Kapitel sind der rührendste Commentar darüber. Insonderheit Kap. 1, 1. 2, 12 = 14. Kap. 2, 1 = 4.
- o) Wir haben kein ebles Wort für ben Schall ber Lippen eines Zitternben, wie ihn שללד ansbruckt. Im folgenden lese ich statt הרוז, דרוז הולד ielen Uebersetzungen und einigen Handschriften.
- p) Das TIN erklärt sich aus der Geschichte des Propheten Kap. 2, 1-4. Er ward von Gott zur Ruhe gewiesen: er sollte die Zeit erwarten. Das nennt er nun: "ruhen und harren auf den Tag der Drangsal," wenn 109 das Bolt einbrach, das er Kap. 1. schilbert. Es ift also hier nicht von einem Aussteigen nach Chaldäa, sondern von einem Kommen der Chaldäer

109

110

Da wird ber Feigenbaum nicht blühn, ba wird ber Beinftod teine Früchte geben: Der Oelbaum täuscht ben Hoffenden, bie Aeder bringen nichts zum Brot. Das Schaaf ist weggerissen aus ben Hirden, tein Rind ift in den Ställen mehr.

Und boch will ich mich in Jehovah freun, 9) will jauchzen über meinen Rettergott. Jehovah Gott ist meine Kraft, Er wird mich springen machen wie ein Reh, auf meinen Söbn tret' ich noch boch einber!

bie Rebe, wie ber folgende Bers beutlich zeiget, und das '> vor '' ift offenbar nur ein '' respectivum, wenn es nicht aus einem '' entstanben. Der folgende Bers schilbert die völlige Berwilftung des Landes durch bie Chalbäer; eine Berwilftung, die das '' auf einmal darstellt.

q) hier wendet fich bie Dbe jum Ausgang. Go buntel es um ibn ber ift. bleibt ber Bropbet bem Wort feines Gottes treu: (Rab. 2. 1 = 4.) verläßt fich auf ibn und hüpft im Namen feines gangen Bolts fröhlich. Es muß, es wird mit ihm einen guten Ausgang nehmen, ob ihn gleich ber Brophet noch nicht fiehet, ob er ihn gleich als ben Sauptinhalt feiner Weißagung zu seben so sehr begehrte. (Bgl. Rap. 1, 2. 3. 12 = 17. Rap. 2, 1 = 4. Rap. 3, 2.) Der Umrig bes Buchs ift eben folch ein schönes Gange, wie biefe Obe; die ich beshalb ben Kranz lyrischer Gefänge ber Ebräer nennen möchte. Daß im legten Berfe Anspielungen auf Bi. 18, 34. und 110 5 Mos. 33, 29. find, barf ich nicht erinnern. David hatte ben lezten Ort auf fic angewandt, und ber Bropbet wendet ihn aufs ganze Bolt an. Roch wird es einst feine alten Siegsboben wieder besteigen, und auf benfelben wie ein Birich bupfen. Judaa war ein Bergland; baber auch von den Chaldäern (B. 16.) das policits gebraucht wird: ber Ausgang des Gedichts ift patriotifc, foon und ebel. Alle Empfindungen und Schicfale bes Bolts in Glud und Unglud trägt ber Dichter in feiner Bruft. -

## Einrichtungen Mofes.

#### Inhalt.

Bom Namen Jehovah: was er in sich hielt? und was daraus entwidelt worden? Der 90. und 102 te Psalm. Reine Gottes = Ibeen der ifraelitischen Poesie, reine Ibeen der Sittenlehre und Lebensweisheit. Moses Gesetzgebung.

- 1. Die Nationalfreiheit und Gleichheit, die sie grundete. Nationalsversammlungen an den Festen. Lieder, die sie singen, mit Stolz und Kreude.
- 2. Nur auf Gesetzen thronte Jehovah. Nationallieder dariiber, auch gegen Unterdrücker und bose Richter. Fraclitische Gesetze werden mit der Ordnung Gottes in der Natur verglichen. Ein Lied dariiber.
- 3. Zwed und Wirbe bes Stammes, ber ihm biente. Bom Licht und Recht auf ber Bruft bes obersten Priesters. Bilber vom Schmuck ber Priester in ber Ebräischen Poesie. Sie sind Symbole bes blübenben Staats. Anwendung berselben auf Könige und himmlische Diener.
- 4. Ursprung und Zwed ber Opfer. Moralischer Gebrauch berselben in ber Boesie. Einige Psalmen.

Allgemeine Anmerkungen über die Sprache aus der Gesetzgebung Moses über Krankheiten und Laster, über einzelne Stücke des Gottesdiensstes und symbolische Gebräuche. Das Institut des Sabbaths hat alle alte Nachrichten und Lieder erhalten. Bilder aus demselben vom ewigen Sabbats und Jubeljahr. Moses Stiftshiltte, ein symbolisches Gemälde.

Jehovah war der Name, den Moses seinem Bolk als den 112 Namen des Gottes seiner Bäter einprägte; ein reiner hoher Begriff, der Gottes Bestandheit und Treue, seine alte Dauer, seine Unveränderlichkeit und ewige Bürde mit sich führte.\*) Dieser Grund=

a) Bekanntermaassen hält er die drey Zeiten in sich: "ich war, ich bin, ich werde senn!" oder wie Gott selbst sagt: "ich werde senn, der ich sepn werde!"

begriff ber Mosaischen Gesetgebung heißt die Beiligkeit des herrn, b) ein Ausbruck, bem ich in unfrer Sprache kein Synonymum wüßte. Nicht nur alle Bilber und Gleichnisse Gottes von Geschöpfen Simmels und der Erbe wurden untersagt; mit biesem Namen warb auch der Weg eröfnet, die höchsten Eigenschaften und Vollkommenbeiten Gottes zu entwickeln, die der Bernunft und Religion der Menschheit zu ewigen Grundstützen bienen werden. Es wird damit nicht gesagt, daß Moses sie alle entwickelt habe: ihm, dem Geset= geber mußte Gott vorzüglich ein Ifraelitischer Schutgott senn. worauf fich ftarte Stellen feiner Ermahnungen und Gefänge grun-Was Er indeh als Gesetzgeber nicht konnte, thaten nachher bie Weisen und Dichter Fraels. War Jehovah der Einige, ber 113 Schöpfer ber Welt: so war er auch ber Gott aller Menschen, aller Geschlechter, und es gehörte nur Zeit, unbefangene Denkart und ruhiger Geift Gottes bazu, biefen reichen Reim zu entwickeln. ift hier nicht die Frage, ob ihn auch andre Nationen entwickelt haben? Denn warum sollte man neibig seyn und Persern, Indianern, Celten, ja wem es sei? die Schritte nicht gonnen, die fie in Aufbewahrung und Fortleitung ber ältesten Religion ber Erbe. jebe in ihrem Maaß thaten. Gnug, in ber bamaligen Zeit und in jenem Winkel ber Erbe, zwischen Aegyptern, Kananitern und ben Arabischen wilben Bölkern war Moses Schritt einzig. suchte die Religion der Patriarchen, seiner Bäter hervor; auch mas ihm aus Aegypten zur Sulle feiner Einrichtungen und Gefete biente, mußte das reine Licht nicht verdämmern, das ihm bie Offenbarung im Arabischen Feuerbusch gab, und so wurden mit ber Zeit die hohen Ibeen gebildet, die wir in Psalmen und Bropheten finden.

Das Lieb, das Moses zugeschrieben wirb, °) mache den Anfang: es entwickelt den Namen Jehovah, d. i. die Felsentreue und ewige Bestandheit des Schöpfers der Welt:

b) Heiligkeit bes Herrn ist seine höchste Einzigkeit, ba er nichts Glei= ches hat.

c) \$\infty f. 90.

### Gefang Mofe, bes Mannes Gottes.

114

Der 90. Pfalm.

Herr! unser Bleiben bist nur bu von Geschlechte zu Geschlecht! a) Eh' Berg' erzeuget wurden, eh sie Erd', der Erdenkreis gebahr, von Urwelt bis zu Urwelt bist du Gott!\*)

Den Menschen läßt bu kehren in ben Staub, und sprichst: kehr wieber, neu Geschlecht ber Menschen! Denn tausend Jahre sind in beinen Augen, wie der vergangene gestrige Tag, wie ein Theil ber Nacht.

Du läffest sie erstarren: Da schlasen sie. Am Worgen waren sie wie grünes Gras, Frühmorgens grünt' und blühte es; am Abend wars versenget und verdorrt.

So zehrest du uns auf mit beinem Hauch; bein Jornhauch schredet uns hinweg, stellst unser Missethaten vor dich hin, unser Berborgnes kam ins Licht vor beinem Blid; brum haben abgenommen unser Tage burch beinen Urtheilsspruch; wir schwäßen unser Jahre hin, wie ein Gespräch.

Des Menschenlebens Tage sind siebzig Jahr, in seiner Stärke, achtzig Jahr, und all sein Umsaug Müh und Schmerz, schnell fährts vorüber; und wir sind hinweg. —

Digitized by Google

d) Belche hohe Ibee! Bir sind nur Phänomene, schächtige Schatten auf ber Erbe; nur in dem Gott ist unsre Bestandheit, unser Dasenn, den Moses so oft einen Kels nennet.

e) In allen Geflen ber Bergangenheit bift bu, Berr, gewesen.

f) 1 Mos. 6, 3. ober ber Schluß Gottes, baß alle Fraeliten in ber Bilfte sterben sollten.

Wenn der Name Jehovah nichts als die erhabnen Expositionen im Jesaias vom 40. Kapitel an hervorgebracht hätte, müßte man nicht Moses Andenken und Religion segnen?

Es ist keine Eigenschaft, keine Bollkommenheit Gottes, bie nicht in Psalmen und Propheten den simpelsten, kräftigsten Außdruck fände, und meistens sind diese erhadnen Entwicklungen auß dem Namen Jehovah gezogen, der in der That der Grund der ganzen natürlichen Theologie ist. Nie kann ich ohne Rührung den Psalm jenes Bittenden lesen, der wegen hohen Alters die Erfüllung seiner Wünsche über Jerusalem und sein Bolk nicht zu erleben 116 glaubet. Er ersinkt mitten auf dem Wege der Verheissung; aber der Gott der Verheissung bleibt ja, und ein anderes Geschlecht wird sie erleben: denn Gott ist Jehovah!

Meine Tage gehn wie ein Schatte nieber, wie ein Salmlein Gras verdorre ich; aber bu Jehovah, bu regierest ewig, bein Rame mabret von Geschlechte ju Beschlecht. Drum für bie fpatfte Nachwelt fens gefdrieben! ein ungebohrnes Bolt lobt einft ben Berrn! Bon feiner beilgen Sobe wird er schauen. Jehovah auf die Erd' aus feinen himmeln febn. und boren bas Beachze bes Bebunbnen und machen ben jum Tod' Berbammten frei. Bu Zion preif't man benn bie Macht Jehovahs, fein Lob erschallt benn in Jerusalem; wenn fich ba Bölfer werben rings berfammeln und Königreiche ju Jehovahs Dienft. Zwar meine Kraft erliegt, eh ich bahin gelange und meine Tage fürzen fich. Und fpräch' ich auch: mein Gott, nimm mich nicht weg in Mitte meines Lebens. -Doch beine Jahre gehn ja von Geschlechte zu Geschlecht. Du bifts, ber ehebem bie Welt gegrundet: Die himmel felbft find beiner banbe Bert. Auch fie vergebn, bu aber bleibft! Sie alle werben alten wie ein Rleib.

g) Bfalm 102.

benn legst bu sie ab, wie ein Kleib, alsbenn sind neue Himmel ba. Du aber bist berselbe, und beine Jahre enden nie. Auch beiner Kneckte Kinder werden dauren und ihr Geschlecht wird vor dir Herr gedeihn!

117

So sind jederzeit die erhabensten Eigenschaften Gottes mit den rührendsten menschlichen Empfindungen verwebt. Die Allwissenheit, Allweisheit, Allgegenwart, die einzelne Borsorge und Aufsicht Gotzes sind in Propheten und Psalmen mit einer Jnnigkeit geschildert, daß man sich in sich selbst gleichsam vor dem Auge Gottes nicht zu verbergen weiß. Den Benn die Lehren des reinsten Deismus auf die kräftigste Art ausgedrückt werden sollen: so nehmen sie aus dem A. T. ihre Sprache.

Der das Auge gemacht hat, sollte ber nicht seben? Der das Ohr gepflanzt hat, sollte ber nicht hören? Bebenkets boch, ihr Narren im Bolt, Wahnstnnige, wenn wollt ihr Miger werden?

Kann etwas treffenders auch zu unser Zeit gegen die Sattung von Philosophen gesagt werden, die, daß Absicht in der Natur sei, läugnen? Alles, was sie von dem todten Abstractum, Natur vordringen, schrieben die Heiden ihren Gößen zu; und was die Propheten gegen diese sagen, gilt auch gegen jene. Je reinere Philosophie und Theologie irgend eine Dichtkunst der Erde enthält, besto mehr wird sie sich nicht nur in allgemeinen Sähen, sondern 118 auch oft in Ausdrücken der Boesie des A. T. nähern.

Mit der Sittenlehre ists fast ein gleiches; nur muß man diese nicht betrachten, wie sie vom Bolk ausgeübt ward, sondern wie sie ausgeübt werden sollte. Auch muß man sie nicht in Stellen aufsuchen, wo der eingeschränkte politische Gesetzgeber oder gar Klugheitslehrer, sondern der reine Beise und Dichter sprechen. In positiven Anordnungen konnte Moses nur für seine Zeit, für sein Bolk, nach der Fassung besselben reden; und es ist Thorheit,

h) Einige berfelben sind im ersten Theil gegeben; andere werden folgen.

mehr von ihm zu fobern. War doch noch dies Gesetz zu geistig und gut für die Fraeliten: benn sie konntens und mochtens nicht halten. Wo Moses aber als Weiser, als Lehrer des Bolks spricht, insonderheit in seiner lezten Anrede: wie erhabnere Rede mengt er ein!

> Bernimm o Ifrael! Jehovah, bein Gott, Jehovah ift nur Giner! und bu follt lieben Jehovah beinen Gott mit beinem gangen Bergen, mit beiner ganzen Seele, mit aller beiner Kraft! -- Das Wort, bas ich bir jegt gebot, ift nicht ein Rathfel, bas bir ferne läge; ift nicht im himmel, bag bu etwa fagteft: "wer will hinauf gen himmel und es uns holen?" ift nicht jenfeits bes Meeres, bag bu fagteft: "wer will binfibericiffen übers Meer? und es uns bringen und es uns verftanb'gen, baß wir es etwa thun!" Gar nah ift bir bas Wort in beinem Mund und Bergen. bag bu es tonneft thun! -

119

David mag handeln wie er will: er mag auch in manchen Psalmen eigen = und ruhmsüchtig, grausam und menschenfeindlich schei= nen; vor Jehovah darf er sich doch nie eines andern als guter Eigenschaften rühmen, einer geraden Redlichkeit und Offenheit bes Herzens. Alle allgemeine Lehrpfalmen, von ihm, noch mehr von Affaph und einigen Anonymen sind voll ber reinsten Lehren. Salomons Sprüche enthalten viel morgenländische Hofmoral: benn es find eigentlich Klugheits = nicht abstrakte Tugendlehren. ist auch in ihnen so viel reines Gold, und alle Lebensweisheit gründen auch sie auf die Furcht Jehovahs. Die Propheten treten an Fülle und Lauterkeit ben meisten Gnomologen ber Griechen weit vor und bas Buch Sirachs ift ein blühender Garte voll Zucht und Lehre, auch in Bilbern, auch in Gleichniffen und Gemäl-Rury, man fann vom Geset Moses sagen, mas bies Buch sagt: "Weisheit ift braus gefloffen, wie Bison, wie Tigris, Berbere fammtl. Werte. XII.

Digitized by Google

wie der Euphrat und Nilstrom, wenn er übergehet und das Land befeuchtet."

Moses Gesetzebung hatte die Idee, ein freyes Volk zu bil- 120 ben, das keinem als dem Gesetz unterworsen wäre, und damit nies mand ihnen die Freyheit nähme, ward Gott selbst Gesetzeber, Gesetzebuhrer, König. Er wohnte unter seinem Volk, und das so mißbrauchte Wort "Tempel" war eigentlich Haus des Gesetzebuhs, über dem Gott wachte. Das ganze Volk war ein Priesterslich Keich: jeder also dieses Königes und seines Gesetze Diener: "du sollt mir ein priesterlich Königreich seyn!" war das Principium, in welches Moses seine Gesetzebung faßte. Wollen wir diese nicht Theokratie, so laßt sie und Nomokratie nennen; nur für die Boesie, die daraus entsprang, nach der Wahrheit jener alten Zeit und Geschichte ist das Wort Theokratie viel ausdrückens der und schöner. Alle dürgerliche und gottesdienstliche Poesie ward theokratisch: lasset und sehen, was in der Gattung lag:

Ruerft: Stammesehre, gleiche Nationalrechte, Freiheit. Kein König lag eigentlich in ber Gesetzgebung Moses; Gott und das Geset war König. Alle Stämme waren Ein Volk, Nachfommen der Bäter, von denen sie jum Erbtheil ihren Gott und mit biesem Gott brüderliche, ja Priefter = Rechte erhalten hatten, welches nach Aegyptischen Begriffen ber höchste Stand mar. war die Beschneidung eingeführt, ein Unterschied, den in Aegypten nur der Priesterstand hatte; hier sollte er, (ba er burch Römer 121 und heiben zum Schimpf geworden ist,) Rationalehre werden. Alle Stämme stunden unter ihren Fürsten, jede Familie unter ihrem Saupt: so hingen fie alle in brüberlichen Gliebern bis zu bem Gericht' jusammen, das im Namen Jehovahs über alle rich= Dreimal im Jahr an ben hohen Nationalfesten war allgemeine Zusammenkunft bes Volkes. Es kam nicht zusammen, sieben Tage Bredigten ober Meffe zu hören, sondern fich gemeinschaftlich zu freun und sich als Ein Gottesvolk zu fühlen; alle brei waren Freiheit= und Nationalfeste. Oftern erinnerte sie an den Tag, der fie jum freien Bolk gemacht: Pfingsten an bas Geset, bas biese

Freiheit beveftigt: das Laubhüttenfest an den Genuß berselben in ben ersten hütten ber Unschuld und Kamilieneintracht. waren voll Opfermahlzeiten, voll Musik, Lieber und Tänze: bas Bolk Gottes sollte vor seinem unfichtbaren herrn und bem Zelt seines Gesetes ein fröliches Volk sepn. Durch biese Zusammenfünfte sollte der Nationalstolz d. i. die Freude in Jehovah, Brudereintracht unter ben Stämmen, die alle nur Einen, einen unsicht= baren König, Ein Geset, Einen Tempel hatten, erweckt, und burch gemeinschaftliche Mahlzeiten und Lieber, ber Ursprung bes Bolks, die Geschichte und das Andenken der Altväter erhalten werden. 122 Wir denken uns meistens bei den Worten heilige Mahlzeiten, Tem= pel, Feste, Psalmen gar nichts, ober etwas kaltes, trauriges und todtes, weil Wir keine Nationalfeste und Lieder öffentlicher Freude. feinen Tempel des Bäterruhms, fein Gesetz allgemeiner National= freiheit haben: daher sehen wir auch die Psalmen, die von diesem Geist beseelt sind, oft so traurig und schief an. Rein Bolf hat Nationalpoefie, das nicht allgemeine Gegenstände des Stolzes und ber Freude hat; ja wenn es unter entgegen gesetten Ibeen erzogen, insonderheit mit dem Wort "Gottesdienst, heilig" widrige Begriffe verbindet, mag es sich nicht einmal in andre Zeiten fühlen. Daher ber traurige, mystische Ton ber Psalmenausleger, ber, wenn man das Wort Psalm vergißt und statt bessen Nationalgesang sett, von selbst wegfällt. Man benke an Bundeslieder ber Freundschaft, an Bolksgefänge, wenn Stände einer freien Nation jusammen tommen, sich einander im Glück, in Freude und Tugend zu ermuntern, oder über National = Unglücksfälle zu tröften: so wird ein aroker Theil der Bfalmen uns schöner dünken.

Einige z. E. sind offenbar Anmunterungs- und Freudengesänge, daß sie jest nach Ferusalem ziehn, sich als Nation zu freuen:

> Kommet! lasset uns jauchzen dem Jehovah,1) Jubellieder singen dem Felsen unsres Glück! treten vor sein Angesicht mit Danken, Lieder jauchzen ihm!

i) \$\infty\$1. 95.

Denn groß ift unfer Gott Jehovah, ein großer König über alle Götter! In bessen Hand bie Gänge ber Erbe sind, bie Höhn ber Berge sind sein. Sein ist bas Meer, bas Er erschuf; bas veste Land hat seine Hand gemacht.

Kommt, lasset uns anbeten, vor ihm uns beugen und tnieen vor Jehovah, der uns zum Bolt gemacht. Denn Er ist unser Gott, wir seines Landes Bolt, die Heerde, die er weidet mit hirtenhand. Heut, wenn ihr seine (des hirten) Stimme hört; verstocket nicht eur herz, wie einst zu Meriba zu Massa in der Bitte u.f. —

Sowohl die Anwendung der lezten Geschichte, als das Heut, das oft mit übler Anwendung gequält wird, nehmen ihr Leben auß solcher Stimme der National Busammenderusung und Ankünsdigung des Fests, von dem niemand zurückleiden soll; und so wird jedes Wort voll beziehender Deutung. Ein gleiches ists mit dem 100 sten und andern Psalmen. In andern wird die Freude derer außgedrückt, die zu solchen Nationalversammlungen nach dem Tempel hinausziehn, und hie und da die ganze Reise beschrieben:

Wie schön sind beine Zelte, Jehovah Zebaoth! mein Herz verlangt und lechzt nach beinem Hose, Jehovah. Mein Herz und Leib jauchzt auf, hin zum lebendgen Gott. So wie der Bogel, der seine Wohnung sand, die Schwalb' ihr Nest, wo sie die Jungen ließ; so sehovah Zebaoth, mein König und mein Gott.

Glückselige, die ftets in beinem Pallaft find! fie loben bich immerdar. Glückselig auch, der auf dich faffet Muth, und gern zu dir die gebahnte Straffe zieht.1)

Digitized by Google

k) PJ. 84.

<sup>1)</sup> Offenbar bie Beerstraffe nach Jerusalem, die sobenn voller Reisenben war. "Die gebahnten Straffen sind in ihrem Berzen," heißt nach einem bekannten Ibiotismus: sie freun sich brauf, sie ziehn gern bahin.

Sie ziehn burchs Thal Bakah, bas bürre Thal und findens Wasserreich. ") Auch Segen über den, der ihnen zieht voran. ") Sie gehn und immer kräftger wird ihr Schritt,") bis sie den Gott der Götter in Zion sehn.

125

Jehovah, Gott ber Götter, Zebaoth! erhöre mein Gebet! erhör' es, Jakobs Gott! Du unser Schutgott schau, schau beinen Gesalbten an.

Ein Tag an beinem Hofe ist frölicher als tausend sonst. An meines Gottes Schwelle mag ich lieber stehn als in den Zelten des Berschwenders wohnen. P)

Denn Gott Jehovah giebt uns Licht und Schut, Ansehn und Huld gewähret uns Jehovah, kein Gutes weigert er dem Reblichen. Glückelig ist, Jehovah Zebaoth! der Mensch, der dir vertraut.

Der erste sehr mißbeutete Theil dieses Gesanges kann nicht besser erläutert werden (absit invidia dicto!) als durch das Beispiel derer, die nach Mecca wallfahrten. Wie bei ihnen die Insbrunst zunimmt, je mehr sie in der Wüste sich dem heiligen Ort nähern; wie sie Entzückung überfallen soll, wenn sie die glänzensden Thürme der Kaada sehen: so sehnend und immer gestärkter

m) Ich lese: ישתר הייש von הבש trinken; wodurch auch im Gegensat bes bürren א⊃בה ein schöner ungezwungener Sinn wird. Sie ver=
gessen den Durst, sie werden durch die Nähe Jerusalems erquickt: denn sie
sehn das Heiligthum, das Ende der Reise. Daß sie noch wandern, zeigt
der folgende 8. Bers.

n) Offenbar ist bieses ber arina, ber Begweiser, ber Karwanbaschi ober Ghafir, wie ihn die Bilgrimme nach Mecca nennen.

o) Ob sie gleich ermattet find und in ben burren Thälern um Jeru- salem lechzen.

p) Das 3007 hat eine weite Bebeutung: Feind, Bofewicht, Unterbruder, Rauber, Berfcmenber.

q) D. i. der dir hold und treu ist, wie unfre Gesethlicher sagen. Es saft dies Wort in den Pfalmen die Pflichten des Unterthans gegen Gott, so wie die vorigen Berse die Wohlthaten des Schutzgotts preisen.

und freudiger geht hier der Zug nach Jerusalem durch die ver- 126 brannten Thäler. Sie werden ihnen gleichsam ganz Quellbrunn, denn sie sehn in Baka schon das Antlitz Jehovahs. — Auch der zweite Theil des Psalms ist Wort für Wort aus den eigentlichen und wahren Umständen der Nationalandetung zu Jerusalem; es sind keine gezwungne mystische Bilder. Wie hier zur Zeit Davids für den König gebetet wird: wird in andern Gesängen dem ganzen Lande Glück gewünscht, abermals im Ton einer Nationalverssammlung:

3ch freue mich brauf, sie sagen mir an: ') jum Hause Zehovahs werden wir ziehn. Mein Fuß stand schon in beinem Thor, Jerusalem!
Jerusalem, du dichtgebaute Stadt!
Bohnung an Wohnung ist in dir! ')
Da = dahin ziehn die Stämme nun, die Stämme Jehovahs, zum Gedächtnissest

für Ifrael: 311 preisen da Jehovahs Majestät.

Da stehn die hohen Richterstühle, da die Stühle, die der König hat bestellt. ') Wünscht Glück Jerusalem! es gehe deinen Freunden wohl! In deinen Mauren wohne Sicherheit, in deinen prächtgen Häusern wohne Ruh! Um meiner Brüber, meiner Freunde willen wünsch' ich dir Segen zu! Um unsers Gottes Tempels willen segn' ich dir Gutes zu!

Vrbem, quam dicunt Romam, Meliboee, putavi Stultus ego huic nostrae similem etc.

Digitized by Google

r) \$\mathfrak{3}[. 122.

s) "Dich kann man doch eine Stadt nennen! Hans bei haus stehet in dir!" gerade, wie bei uns ein Landmann, der nichts als zerstreute Fleden gesehen hat, bei der Hauptstadt reden würde:

t) Und die, wie wir wiffen, jum Theil mit des Königs Familie besett waren. 2 Sam, 8, 18.

Der junge Landeinwohner, der Jerusalem Einmal gesehen hat, und es gern wieder sehen will, kann nicht naiver davon reden, als dies Lied redet. Andre Gesänge glückwünschen allgemein: andre preisen Eintracht der Familien und Stämme: andre die Herrlichkeit der Priester und die Pracht des Gottesdienstes. In elenden Zeisten tönen die Lieder slehend und weinend; in glücklichen fröhlich; kurz diese Nationalversammlungen haben den Theil der Psalmen hervorgedracht, in dem wahrer Allgemeingeist herrschet. Alle die ansangen: "der Herr ist König!" sind von dieser Art: die meisten anonymischen Danks und Hallelujahpsalmen gleichsalls: einige der Familie Korah, einige von Assaultelujahpsalmen gleichsalls: einige der Familie Korah, einige von Assaultelujahpsalmen sleichsalls: einige der Familie Korah, einige von Assaultelujahpsalmen gleichsalls: einige der Familie Korah, einige von Assaultelujahpsalmen stellen Es ist

in ber Stimme bes Jubels und Freudengesangs, im Hausen derer, die tanzen zu Gottes Pallast. — Moses richtete diese Nationalversammlungen ein; er ist also auch dieser Lieder Bater.

Zweitens. Der Gott Fraels war ohne Bilb. Im heiligsten Ort seines Gezelts lag bas Gesethuch in einer Labe und die Symbole des Wunderbaren und Heiligen, die Cherubim, standen barauf. Der Raum zwischen ihnen ward als die Wohnung Jehovahs angesehen und es heißt so oft: "Jehovah, ber über ben Cherubim wohnet." Also hatte Gott für sich keinen Thron im Tempel: das Gesethuch war sein Thron; er war ber Bewahrer und Ausrichter beffelben: er bebeckte es mit ber Macht seines Unsehens. — Die schönste Borstellung, die einen Nationalgottesdienst mit der Conftitution bes Bolfs Eins machen, und bas Geset selbst nur als Bund, als Bertrag, als eine Capitulation Gottes mit ber Nation heiligen sollte. Nun konnte ihre Boesie keine Götenbilber schaffen, so wenig sie der Tempel und das Gesetz litt; besto mehr aber 129 konnte sie ben Gott bes Bolks in seinen Landes = Gesetzen preisen. Und bas that fie. So viele Nationalgefänge singen ben König. um ben es dunkel ist (so mars im Allerheiligsten) ber aber auf

Gerechtigkeit und Gericht seinen Thron gebauet hat. Sie muntern alle Obrigkeiten bes Landes an, in Gottes Namen zu richten: benn nur durch Gesetze sei Gott in seinem Bolk gegenwärtig und wirkend: ")

Jehovah regiert! es beben vor ihm die Böller! Er thront auf Cherubim; es zittre die Welt! In Zion ist der große Jehovah! Der Erhabne aller Böller, Er!

Die Macht bes Königs ift, baß er Gesetze liebt; Du hast Gesetz und Recht und Ordnungen in Jatob vestgestellt. Erhebt Jehovah unsern Gott! und bückt euch tief, wo seine Füße ruhn, vorm Heiligthum.

Moses und Ahron unter seinen Priestern und Samuel in der Anbeter Schaar:\*) Sie rufften den Jehovah an: er hörte sie. Er sprach zu ihnen aus der Wolt' hinaus, und sie bewahrten was er ihnen sprach, Gesehe und Versassung, die er gab.") Jehovah, unser Gott, du hörtest sie, warst ihnen mild' und rächetest ihr Werk.")

Erhebt Jehovah unsern Gott, und werst euch nieder vor dem heilgen Berge, wo unser Gott, der Hocherhabne thront.

Wie matt werben alle diese Dinge, wenn man sie aus ihrer ursprünglichen Verfassung reißt! wie treffend sind die Lobsprüche, wenn man sie als den Jubel eines freien, nur nach bestimmten Gesehen Gottes zu regierenden Volks betrachtet.

Digitized by Google

u) Pfalm 97.

x) Der kein Priester war. Offenbar ift hier die Abtheilung nach bem sinnlichen Anblick bes Tempelbienstes: Priester und Lapen, Dienenbe und Anbeter.

y) Bon lauter Nationalgesetzen und Landesconstitutionen ist hier die Rebe; Triumph barilber ist des Liedes Geist und Nerv.

z) Du ftanbest ihnen bei, schlitzest ihre Einrichtungen, halfst ihnen gegen Feinde burch u. f.

Gott fieht in ber Bersammlung seines Bolls;\*) in Mitte ber Erbengötter hält Er Gericht. Wie lange richtet unrecht ihr? und sehet die Berson ber Unterbrilder an? Schafft Recht bem Armen und bem Baisen, bem Unterbrildten, auch bem Bettler Recht! Errettet ben Entfrästeten, ben Armen, errettet aus ber Hand ber Bösewichter ihn. —

131

Sie wissen, sie verstehens nicht! in ihrem bunteln Sinne gehn fie hin; Drum wanten auch die Besten unfres Lanbes.

Ich nannte Götter euch! bes Hocherhabnen Söhn' Euch allesammt; allein wie schwache Menschen müßt ihr sterben und allesammt wie Einer zu Grunde gehn. b) Erhebe dich Gott und richte das Land: benn alle Stämme sind dein Erbreich ja.

So borfte ber patriotische Gesang die Tyrannen schelten und ihnen plöhlich in ihren Divan den König stellen, in dessen Ramen sie allein Richter und Fürsten seines Bolks waren. Der Dichter erinsnerte sie nur an die positive Constitution ihres Landes. Feuriger schilt der 94. Psalm, eben dieses Inhalts. Alle Gesänge, die Gott als König besingen, (politische Lobgesänge über die Grundsversassung Judäas) sind so stolz auf diese, daß sie Meer und Erde, Nationen und Bölker aufrussen, es einzugestehen, daß ihr Gott 132 allein ein rechtmäßiger billiger König sei, daß Judah allein solche Bersassungen habe, die ewig, wie Gott, start und unüberwindlich

a) Pf. 82. Gott saß Gericht im Mittelpunkt bes Landes, dem Allerheiligsten, wo ihn in zweiselhaften Fällen der erste Richter befragte: er saß 131 auch in allen Collegien des Landes, die nur in seinem Namen gehalten wurden. Nur Gott war König und Richter: auch da Könige waren, konnten und sollten sie nur als Statthalter Gottes angesehen werden, über die die Landesversassung das Gesetz war.

b) Der 7. Ber8 ift bem 6 ten in beiben Gliebern entgegen gesett. Stellt man sie recht gegen einander: Götter und Menschen, allesammt und Einer; so ist die Dunkelheit verschwunden.

wie die Natur sind: benn beibe seyn das Werk eines Gottes. Es ist die Art mehrerer Psalmen, Wunder Gottes im Reich der Natur und Versassungen unter ihnen, die sie auch als Wunder darstellen, zu paaren und wie es scheinen möchte, durch einans der zu wersen. Wahrscheinlich haben die Chöre in diesen Enusmerationen abgewechselt: sie machen aber auch den Gang des Liedes, das das Große und Kleine wie Eins betrachtet, stolz und prächtig.

- 1. 2. Lobet Jehovah!
  - 1. Denn es ift fcon, ju fingen unferm Gott!
  - 2. Denn es tont lieblich ein wohlflingend Lob!
  - 1. Sehovah baut Serusalem, o)
    und sammlet die Zerstreuten Israels,
    Er heilt die Herz-Berwundeten,
    verbindet ihren Schmerz.
  - 2. Er zählt die Zahl der Sterne, und nennet alle bei Namen sie. Groß und sehr start ift unser Herr; seines Berstandes ist gar teine Zahl.
  - 1. Dem Unterbrückten hilft Jebovah auf!
  - 2. Und beugt ben Unterbriider tief binab.
  - 1. Singt bem Jehovah, singt im Wechselchor.
  - 2. Und auf ber Sarfe fpielet ihm barein.
  - 1. Er, ber ben himmel mit Gewölsen bedt, ber Erbe Regen giebt, bie Berge sprossen machet zartes Gras, ben Thieren Speise giebt, ben jungen Raben, wenn sie schrepn.
  - 2. Nicht an bem starten Roß ist seine Lust; nicht an bem schnellen Läuser seine Zier. Jehovah liebet ben, ber ihn verehrt, und seiner Gite traut.

Digitized by Google

c) Ich schliesse bei ber Bertheilung bieses Gesanges nicht aus, baß bie zwei Glieber bes Parallelismus auch von verschiebnen Chören gefungen sind; ber Zahlen wären aber zu viel geworben, und ich wollte nur bie Hauptökonomie bes Gesanges bemerken.

- 1. 2. Lobe, Jerusalem, ben Jehovah,
  Iobe, Zion, beinen Gott!
  benn er bevestigt beiner Thore Riegel,
  und segnet in dir dein Geschlecht.
  Den Frieden sezt er dir zur Grenze
  und sättigt mit dem Mark des Weizens dich.
  - 1. Er spricht zur Erbe aus sein Wort, schnell läuft bas Wort; ba fällt, wie Wolle ber Schnee: er streut, wie Asche ben Reis: in groffen Schlossen wirft er Eis herab; und wer kann stehn vor seinem Frost?
  - 2. Er spricht sein Wort aus und ba schmelzen sie, sein Athem haucht, die Wasser rinnen wieder.
- 1. 2. Jakobs Geschlecht hat er sein Wort vertraut, seine Gericht' und Sprücke Jsrael!
  So that er keinem andern Bolk,
  Die Einrichtungen wußte keins.
  Lobet Jehovah!

134

So entfernt ich von allem Gezier bramatischer Aufzüge in den Psalmen bin; so dünkt mich hier die Abwechslung ziemlich offensbar, wenn man sie auch anders vertheilen wollte. Die kühne Bermischung der Naturs und Staatswunder ist Seele des Liedes.

Drittens. Jehovah, der nur durch Gesetze herrschte, hatte Diener, die in jeder guten Einrichtung die Seele seines Reichs sein follten: Erklärer und Ausbewahrer der Landesconstitution, selbst die obersten Bollstrecker derselben, denn sie waren das höchste Gericht im Lande. Außerdem Berechner der Zeit, Bewahrer des rechten Gewichts und Maaßes im Handel und Wandel, Urtheiler über ansteckende Krankheiten, Aerzte. Sie fertigten Contracte des Sigenthums aus, ordneten die Feste, nach denen alles geordnet ward, riesen das Bolk zu Nationalversammlungen, und zogen mit dem Heiligthum der Nation in den Krieg, dem Heer Muth zu machen durch Lieder, Trommeten und die Gegenwart ihres Gotztes. Der erste Diener Gottes, der Hohepriester, war der Gerechstigkeit erster Diener. Sein Brustschmuck hieß der Schmuck des

Gerichts, wie bei ben Aegyptern der oberfte Priester und Richter 135 bas Bild ber Gerechtigkeit vor fich trug. Dieser trug kein Bilb: aber bie Namen ber awölf Stämme feiner Brüber, auf Chelgefteine gegraben, follten auf seinem Bergen ruhn, und mit ihnen Licht und Recht, d. i. d) das vollkommenste Licht, der entscheidendste Ausspruch in seiner Brust wohnen.

Digitized by Google

d) Daß Urim und Thummim bas völligste und mahreste Licht bebeute. leibet keinen Zweifel; und eben so wenig borfte es Zweifel leiben, daß ber Ausbrud: "bu follt ben Gerichtsschmud jum Urim und Thummim machen. (feten, geben,)" im Ebraifchen nichts anders bedeute, als: "bu fout es jum Kleinob und Infigne bes bochften, mabreften Richterspruchs setzen, bei bem teine Ausflucht, tein Zweifel mehr gelte." - Ich entscheibe nicht, wie bas Orakel Gottes im Allerheiligsten bem hobebriefter geantwortet habe? Ob durch eine vernehmliche Stimme, wie bem Moses, ober burch eine innre Lenkung feiner Gebanken, daß wenn er mit feiner Frage biefen unzugang= baren heiligen Ort betrat, er sich wie von der Gottheit ergriffen und mit ber Bahrheit begeistert fühlte; gnug aber ber Sobepriefter antwor= tete im Namen Gottes und Gott burche Urim und Thummim fragen, heißt nichts anders als ihn durch die Person fragen, die das Urim und Thummim trug, die ihn also eben dieses Kleinods wegen zu fragen berechtigt war, also legitimo modo, burch ben obersten Richter. Siebe bie beutliche Stelle 4 Mos. 27. B. 21. Seinem Ausspruch murbe also als einem Drafelfpruch getraut, und man findet fpaterbin auch von menschlichen Rathschlägen ben Ausbrud: "wenn man ihn etwas fragte, mars als ob 136 man Gott gefragt hatte." Rurz Urim und Thummim war Weisheit und Bahrheit, wie eines Drakels Gottes, Die klärste und vesteste Entscheidung. Diefe sollte Moses zum Gerichtsschmuck thun b. i. bas prächtige Kleinob hiezu anordnen, einweihen und es eben dazu also gestalten. Es hatte bie= mit eben die Bewandniß, wie mit dem Ropfschmud des Hoberiefters und ber Inschrift seiner Stirn: "Beiligkeit bem Jehovah!" Dies bezeichnete feine Königswürde, da er Gottes Stelle vertrat; jenes sein Amt und seine Pflichten, als oberfter Richter bas gefammte Bolt auf feinem Bergen ju tragen, sie vor Gott in gute Erinnerung zu bringen, und gleichsam Mit= telsperfon zu fenn zwischen Gott und bem Bolte. Dies war er eben burch fein Amt, burch seine Fragen an Gott in ftreitigen Källen, und burch Entscheidung nach ber Stimme Gottes in beffen Namen. Go lange Moses lebte, fragte Er ben Jehovah; als Moses nicht mehr mar, wer sollte ibn fragen, als ber oberfte Richter? Er thats vermöge feines Amts, baber

In der Poesie der Ebräer werden die Bilder der edelsten 136 Burbe vom Schmud bes Priefters, insonderheit bes oberften Priefters genommen, weil dieser der Erste der Nation und ein geweiheter Fürst vor Gott war: daher auch alle kostbare Bracht ber bamaligen Zeit und Gegend an ihn verwandt wurde. In Gerechtiakeit 137 und heil wurden die Priester gekleidet: \*) d. i. weil sie Richter und heilige Versonen, Bewahrer und Ausüber ber Ginrichtung bes Landes waren, auf der die Glückfeligkeit der Nation beruhete: so war ihr Amtsschmuck auch bas Symbol beiber, ber Gerechtiakeit und allgemeinen Ordnung, des Wohlstandes der Nation und Aus biefer Ibee entspringen ber Freude Jehovahs an berfelben. Bilber in Mose, ben Propheten und Psalmen, die uns fremd und Spöttern gar lächerlich vorkommen, weil wir nichts von folden heiligen Symbolen, die ein Gegenstand ber Hochachtung des ganzen Bolks wären, mehr haben ober fühlen. Unfre Briefter find mit Berachtung bekleibet: ihr Schmuck ist ber Sack ber Armuth. Wort "öffentliche Religion" ift in vielen Ländern so verächtlich, daß, wo wir auch aus ganz andern Berfassungen und Zeiten nur bas Wort "Briefter" lesen, auch bas ebelfte Bilb uns wibrig und Dort konnte ber Verfall bes Landes bem Bolk klein vorkommt. nicht rührender und finnlicher gemacht werden, als wenn es hieß: "Das Heiligthum ist entweihet: die Krone der Herrlichkeit Gottes "ift von des oberften Pricfters Haupt gefallen: bie Priefter gebn "in Saden und trauren." Ihre Entweihung war bie Entweihung ber Nation: ihre Zier bas Sinnbild allgemeiner Ordnung und Freude.

> Ich freue mich hoher Freuben in Jehovah, f) mein herz ift frölich über meinem Gott! In Glüdeskleiber kleibet er mich wieber, ben Fürstenmantel leget er mir um!

er auch ohne diesen Gerichtsschmuck nie vor Jehovah erscheinen dorste. Weiter war Urim und Thummim erweislich nichts, und zwei Würsel konnten es nicht sehn, weil oft solch eine bestimmte, umpandliche Antwort gegeben wurde, als Würsel nie geben konnten.

e) Bf. 132, 9, 16.

f) 3ef. 61, 10. 11.

Wie ein Bräutgam steh ich ba in Priesterpracht gekleibet, wie eine Braut in ihrem Hochzeitschmud: Denn wie die Erbe sprosset ihr Gewächs, so wie der Garte aufsproßt seine Saat; so läßt Jehovah uns Gerechtigkeit aufspriessen, und Bolkebruhm vor aller Welt.

Solche maren bei dieser Nation des Heiliathums Bilder: Die Einiafeit ber Familien konnte nicht schöner vorgestellt werben, als burch den Wohlgeruch der reinsten, überfließendsten Salbe auf des Hohe-Wie dieser, ber schönste Geruch dem Jehovah, priefters Haupt. 8) eine sonst ungenossene Anmuth ringsum verbreitete (benn keine Brivatverson borfte biese heilige Salbe bereiten ober fie gebrauchen:) so buftet Einigkeit ber Brüber Anmuth und Wohlgeruch im reichften Maas vor Jehovah und Menschen umher. — Fürsten und Priester waren von den ältesten Zeiten durch den Begrif verbunben, daß sie beibe die Stelle Gottes vertreten, und in diesen Sprachen waren sie dem Ursprunge des Worts nach, als Diener, bie fich ber Gottheit naben borfen, Synonyme. In den Kami= lienregierungen der ersten Welt war der Hausvater Fürst und Brie= ster seines Hauses, Melchisedek König der Gerechtigkeit und Priester -Gottes bes Allerhöchsten. Der Pfalm, der die Königliche Würde 139 aufs höchste mahlet, ber seinen herrn neben Jehovah, ihm gur Rechten thronen läßt, erhöhet ihn nur durch den Begrif des Briefterthums zu biefer Burbe: 1)

g) \$\mathfrak{P}\int, 133. h) \$\mathfrak{P}\int, 110.

<sup>1)</sup> Zusat in B (im Msc. auf einem einzelnen Blatte erhalten):
Simon, Onias Sohn, der höbepriester,
Der, als er lebte, Tempel, Stadt und Bolk
Bevestigte, ziert' und verherrlichte —
Herrlich erschien er vor dem ganzen Bolk,
Wenn er heraustrat aus des Tempels Borhang;
Wie wenn der Morgenstern in Wossen ausgeht,
Wie wenn der Worde Nond, die helse Sonne
Am Tempel Gottes glänzet, wie der Bogen
Die Regenwolken schön mit Farben mahlt,
Wie eine Ross im Lenz, wie Lilien
An Wasservellen, wie auf Libanon
Die Ceber u. s. w. (Sirach 50)

Jehovah schwur bir heilgen Schwur: ein Briestersliest bist du auf ewge Zeiten bin, ich ordne bich mir zum Melchisebek.

In den spätern Zeiten der Ebräischen Boesie wurden gar Briefter und Engel verbunden. i) Da jene Boten Jehovahs, b. i. Ausrichter seiner Landesgesetze waren: da sie den Borzug hatten, sich dem Thron Gottes nahen ju borfen, und in seinem Palast vor ihm zu bienen: so ging natürlich, sobald ber himmel Gottes Gezelt und Tempel wurde, auch bas Bilb ber Priefter babin über. Schon bei Resaia find die Seraphim Fürsten und Priefter, b. i. eines im Tempel thronenden Königs Diener. 1) In Czechiels Gesicht ift ber Engel, der die Rechtschaffenen zur Schonung bezeichnet, ein Priefter:1) so wie auch die herrliche Gestalt bei Daniel, die ihm die Gesichte beutet.") In biesen Zeiten wurden alle Bilber ber Reinigkeit. Würde und Zierbe jener alten Zeiten vergeistigt und auf 140 biese himmelsfürsten verwandt; in welchen Gestalten auch die Engel des N. T. erscheinen. In ber Offenbarung Johannes find Engel und himmlische Briefter Eins: in ihr und im Briefe an die Ebräer ist Christus, wenn seine höchste königliche Würde angezeigt werden foll, der himmlische Sobepriefter.

Viertens. Vor die Fürsten Orients dorfte niemand ohne Geschenke kommen; diese Sitte wandte Moses an, theils um den Gebrauch der alten Patriarchen Deser in seinen Staat einzussechten und den Sinn des Volks ganz abzulenken von Aegypten: theils andre Zwecke zu erreichen, die dald sollen gemeldet werden. Bei den Aegyptern wurden lebendige Thiere nur dem bösen Gott, Typhon, geopfert, und dazu schälliche, häßliche und unglückliche gewählt; die guten Götter bekamen leblose und meistens Rauchgesschenke. Da Moses, der eifrigste Feind der Sklaverei, unaustilgsbare Freiheit zum Grundgessę seines Volks machte: so weihete er seine ganze Ration, vorzüglich die Erstgeburt, die in der lezten

i) Malach. 2, 7. Kap. 3, 1.

k) 3ef. 6, 2.

<sup>1)</sup> Ezech. 9, 3.

m) Dan. 10, 5.

Aegyptischen Plage verschont war, als Eigenthum dem Jehovah. Da ließ Gott nun von seinem Rechte nach: er schenkte dem Bater seinen Sohn und nahm von ihm statt dessen ein Thier zum Geschenk an; nothwendig ein reines Thier, weil dem heiligen Gott sich nichts unreines nahen, vielweniger ihm zum Geschenk dargebracht werden dorste. So auch mit den Früchten des Landes, das Gott zuge- 141 hörte, und davon er sich die Erstlinge als ein Dankgeschenk und als ein Zeichen der Lehnbarkeit ausdung. Erstlinge und die ganzen Opfer waren also die ersten eigentlichen Opfer der Lehns Psticht und Gerechtigkeit; wie der Psalm singet:

Thu' wohl an Zion, wie du es gerne thust: benn werden dir gefallen die Opfer der Pflicht, die Opfer, die im Rauche zu dir steigen, die jungen Stiere auf beinem Altar.

Die Sünden = und Schuldopfer hatten einen eben so guten Zweck; sie brachten auch verborgne Sünden, die das Gesetz nicht bestrafen konnte, selbst Unterlassungssehler vor Jehovah d. i. vor seine Richter, und waren also besser als Ohrenbeicht, als Policei wärter und geheime grausame Fehmgerichte. Hier trat man als Mann vor Gott, das Geschenk der Entsündigung in seiner Hand; nicht als ein erzählendes büßendes Weib. Man brachte seine Strafe selbst dar, die das Gesetz bestimmt hatte, und dorfte sie nicht von der Wilksühr des Priesters erwarten; auch gebot die Undequemlichkeit dieser Darbringung, die vor dem Heiligthum allein geschehen konnte, selbst Vorsicht. — Die beste Anwendung, die die Poesse also von diesen Darbringungen machte, war geistig:

Erbarme bich mein, Barmherziger! Du Bielbarmherziger, vertilge meine Schuld! Denn sieh, ein sündger Mensch bin ich, sündhaft bie Mutter, welche mich empfing: Du aber liebst die innere Wahrheit nur,") bu lehrtest mich des Gesetzes verborgnen Sinn:

Digitized by Google

o) "Das Außenwerf bei Opfern ift nicht bein Zwed: fie haben einen geiftigen Ginn, ben ber Bobel nicht weiß, ben bu mich aber gelehrt haft."

Du mußt mich priefterlich entfünbigen, P) fo bin ich rein; wenn Du mich mascheft, bin ich weiß wie Schnee. Sieb alfo nicht auf meine Miffethat, all meine Uebertretung tilge aus; ein reines Berg fcaff' in mir, Gott! Rechtschaffenbeit erneue bu in mir! - -3d will auch Glinber lehren beinen Sinn, Berirrte follen wenben fich zu bir. Errettest bu mich Gott von meiner blutgen Schulb, fo will ich laut von beinen Pflichten fingen. Denn Opfer willt bu nicht; ich gabe fie! Brandopfer nimmst bu nicht. a) Die Opfer Gottes find ein reuig Berg, bemuthig und zerschlagnen Beift verschmähft bu nicht. -- --

143 Und in einem andern Gebet, ba er für Wohlthaten banket:

Jehovah, viel haft bu an uns gethan!\*) Deiner Bunbergebanten über uns ift teine Zahl! Doch will ich fie verklinden und aussprechen, wiewohl fie nicht zu zählen find.

Die Opsergabe magst bu nicht; mir sagtest bu es insgeheim ins Ohr:") Brand= und Sündopser willt bu nicht.

Da sprach ich: fieh, ich komme gern! ") Das ist für mich ja im Gesets geschrieben:



p) Dies ist also ber geheime Sinn ber Opfer nach Davids Lehre. Gott muß ben Menschen entfündigen und die Entfündigung des Priesters soll ibm das nur vorbilden.

q) Filr Mord und Chebruch nehmlich konnten keine Opfer gebracht werben.

r) Der Ausdrud: "Du öfnetest mir das Ohr" bebeutet offenbar nichts anders, als was die Folge klar sagt: "Du liessest mich beinen Willen, beine eigentliche Absicht bei allen Opfergaben leise vernehmen: Du sagtest mir ins Ohr, was der Böbel nicht weiß, den Sinn beines geschriebenen alten Gesetzes und unfrer darinn gesoberten Pflichten."

rr) D. i. "Der geheimen Stimme bin ich als Anecht gern gehorsam. Benn bas ber geheime und eigentliche Sinn bes Gesetzes ist, so wohnt er Berbers fammtl. Werte. XII.

das, was du willt, mein Gott, das will auch ich: was du von mir begehrst, wallt schon in meiner Brust.

Berklindgen will ich was bein Wille sei, vor allem Bolk. Nicht wehren will ich meinen Lippen! Jehovah, das weißest du! —

144

Ein öffentliches Bekänntniß, öffentliche Reue = und Danklieber sezt David hier an die Stelle der Opfer und rühmt beidemal, daß er damit den geheimen eigentlichen Sinn des Gesetzes vollstrecke. Die Propheten sind solcher Aussprüche voll: wir haben keine Opfergessänge in der Schrift, wie die Heiden sie hatten; die Gesänge, die von den Opfern handeln, sind alle moralisch und geistig.

So auch bei ben ältesten und schönsten, ben unblutigen Dankund Weihrauchopfern. Wir haben Ginen Gesang über sie, bessen sich bie aufgeklärteste Zeit nicht schämen barf: es ist

### Der funfzigste Pfalm, Affaphs:

Der Gott ber Götter, Jehovah, spricht, und rust die Erd' herbei von Sonnen=Aufgang bis zum Untergang.

Bom Zion, ber Lanbestrone, glänzt Gott auf!") Es tommet unfer Gott und schweiget nicht, verzehrend Feuer gehet vor ihm her, um ihn ift mächtger Sturm.

145

Er ruft ben himmeln oben und ber Erb', ') zu richten izt sein Bolt.

auch in meiner Bruft. Eben bas ifts, was mein Herz als Pflicht ververlanget und gerne thut." Bergl. 5 Mos. 30, 11. 12.

s) Wie jebesmal von ben Bergen; die Wohnungen der Götter waren. Jezt nicht mehr von Sinai, Seir; sondern von Zion, der glänzenden Krone, dem Hauptschund des ganzen Landes, weil Gott darauf wohnte.

t) Bor Himmel und Erbe hatte Ifrael seinen Bund beschworen (5 Mos. 31, 28.) sie milsten also auch jezt Zengen werben, wie Ifrael ben Bund verstanden und gehalten? Erhaben aber nimmt der Allwissende (B. 7.) in ihrem Ramen bas Wort: der Richter wird selbst Zenge.

"Bersammlet, spricht er, meine Treuen mir, "bie über Opsern meinen Bund beschwuren." Und alse Himmel russen ihn als Richter, Zehovah als gerechten Richter aus:

"Hör' an, mein Boll, spricht er, ich rebe:
ich zeuge gegen bich! ich selbst bein Gott! —
Richt zeih' ich über beine Opfer bich, ")
über ben Rauch, ber immer zu mir steigt;
Doch sind es nicht die Stiere, die ich mag,
die Böcke, die du mir aus beinen Heerben giebst:
Denn alles Walbes Thier ist mein,
die Thiere auf ben tausend Bergen bort!
Auch jeden Bogel kenn' ich unterm himmel, ")
das stolze Wild ist mein.
Hungerte michs; ich börste dies nicht sagen,
benn mein ist ja die volle Welt.

146

Und meinest du benn, daß ich Stiersteisch esse? und trint' ber Böde Blut? Dant opfre Gott! Was du gelobt hast, bring' bem Höchsten bar. Ruf mich an in ber Zeit ber Angst, und wenn ich dich errette, ehre mich! —

Ber Dank mir opfert, ehret mich: Er geht ben Beg, ba ich ihm zeigen kann ber Gottregierung Glika.")

Es wäre zu weitläuftig, mehrere Stücke ber Mosaischen Gesetzgebung zu burchgehen und auch in einzelnen Ausbrücken zu zeigen, wie sie Sprache ber Poesie in Propheten und Psalmen gebilbet; es sey gnug, hier noch einige Samenkörner hinzuwersen, da zu einer Ernte einzelner Bemerkungen nicht Raum ist:

u) D. i. Der äußern Opfer wegen sebe ich bich nicht zur Rebe; bie bringst bu mir gnug bar.

x) Nach einigen Ueberfetzungen und codicibus.

y) Das Glüd ber Theofratie. Im ganzen Pfalm spricht Gott als theofratischer Richter, als Rächer seiner Landesconstitution und Ordnung.

- 1. Im Fraelitischen Staat war alles ursprünglich ans Beiligthum gebunden, auch körperliche Krankheiten, so wie Verfall in Sitten. Laster. Also nicht nur, daß jene sehr natürlich Bilber von biesen wurden; sondern daß auch von diesen die Propheten und Dichter in der Sprache bes heiligthums sprachen, b. i. frei, offen und ungeziert. Sie regelten sich nicht nach ben Gesetzen unsres 147 Wohlstandes, von benen sie nichts wußten; sie sprachen, wie bas Geset Moses sprach, wie ber Bater bes Bolks bachte. Dem Arzt find Ausbrude erlaubt, bie ein feiner Bube, nicht eben aus Sittlichkeit, umschreibet; und ein Arzt, ber als Priester urtheilet, barf sich nicht nach ber Mobe eines fremben, späten Jahrtausends rich= Große Thorheit ists also, dies ganze Fach der Sprache und Bilber ber Ebraer nach ben Willführlichfeiten unfrer Sitten gu beurtheilen und für einem Pfalm, ber bofe Gunden im Bilbe bes · bosen Aussates mahlt ober für Kapiteln eines Propheten, ber bie verderbten Sitten seiner Zeit mit Bahrheit und Energie schilbert. zurud zu schaubern. — Auch hierinn inbessen richtet sich die Poesie nach Reiten und. bem Character bes Dichters. Am Hofe Salomo's ward nicht gehört, mas Ezechiel, ber Sohn eines Priefters, ber fich am Gefetbuch Mofes, an seinem Tempel und alten Sitten mube studiert hatte und ber in allem ausführliche Expositionen liebet, zu Daß solche Dinge im Morgenlande genannt wurden, sagen waate. hatte ben Zweck, eben durch die Schande ber Exposition Grauen und Edel zu erweden: benn es ist bekannt, bag jene Nationen in allen biesen Bunkten edler als wir find. Im Jubischen Geset wurden Unreinigkeiten schwer untersagt, die ben uns im Schwange geben; und 148 ein Araber erröthete oft, worüber ihn ein Europäer fragen sollte.
  - 2. Im Heiligthum hatte jedes kleine Geräth, jedes Stück ber Wand oder des Gezelts seinen Namen; und da alle diese Dinge, als ein Riß Gottes auf Sinai betrachtet, und im Gesethuch so ausstührlich beschrieben, auf die Nachwelt kamen, so konnte es nicht sehlen, daß diese Nachwelt nicht darüber sann und dichtete. Indessen ists eben so gewiß, daß die schönsten Zeiten der Ebräischen Dichtkunst von allen den Fabeln nichts wissen, die der späte Alles

goriengeist aussann. Bas David vom geheimen Sinn des Gesetzes singt, ist ganz in Mose enthalten, und die Entwicklungen der Bropheten bleiben immer dem Ganzen der Institution treu, ohne jeden Nagel des Gerüsts zu theilen. Nach der Gesangenschaft, als der zweite Tempel gedaut werden sollte, singen einzelne Expositionen an; aber noch mit sparsamer Beisheit, wie Haggai und Zacharias zeigen. Aus Aegypten zuerst verdreitete sich der Deutungsgeist in gar spätern Zeiten.

Damit sage ich nicht, daß Moses Bau und Gottesbienst auch in kleinen Stücken nicht Bebeutungsvoll gewesen; er wars, nur im Umfange seiner Gesetzebung und im Verhältniß einzelner Stücke zum Ganzen. Moses war aus Aegypten, und wir wissen, wie 149 Aegypten die Hieroglyphe auch in heiligen Gebäuben, im Gottesbienst liebte. Bon Einigen erklärt er selbst die Bebeutung.) und bringt uns dadurch auf den Weg; nie aber muß man aus Moses Zeit, aus seinem Gesichtskreise weichen, oder man kehrt das unterste zu oberst. — Einiges hievon wird bei Veranlassungen der Propheten vorkommen: einiges ist in nachstehendem Gedicht angedeutet; den Umriß des Ganzen zu zeigen gehöret nicht hieher.

3. Der Zweck ber Gesetzebung Moses war weber Opfern, noch Sünde - vergeben; sondern Glückseligkeit seines Staats, politische Wohlsfarth des Bolkes Jehovah. Die erleuchtetsten Propheten, insonderheit Samuel und Jesaias, gingen auf dieser Bahn fort; und keiner ist, dem dies nicht Hauptgesichtspunkt seiner Reden und Aussichten wäre. Wenn daher weit spätere Zeiten einzelne Sprüche, einzelne Gedräuche herausgerissen und mehr Werth darauf gelegt haben, als Moses oder seine Nachsolger im Zusammenhange mit andern darauf legen konnten: wenn über einen sogenannten Bußpsalm, über einen Boch, 150 der in die Wüste gesandt ward, Systeme ersonnen wurden, an die weder David noch Moses dachten: so ist das ein gewöhnliches

z) So rebet Moses vom Beschneiben ber Herzen, daß ber Priester, wenn er ins Heiligthum gebe, die Sünden des Bolls trage u. f. Das lezte Symbol hat wahrscheinlich jum schönen 53 ten Kapitel Jesaias Anlaß gegeben, wie der 11te Bers zeiget.

Schickfal ber rollenden Zeit, die nicht anders fort kann, als daß sie sas Unterste zum Obersten kehret. Man denke daran, daß die spätere Zeit eine Anzahl verschiedner Bücher hatte, deren verschiedne Ibeen sie nicht nur vermischte, sondern deren Sprache sie auch zur Hälle eigner Ibeen brauchte. Da kam es nun darauf an, welche Menschen sie brauchten? auf welche Ideen sie geriethen? welche dei ihnen vorzüglich Gunst sanden? endlich welches Ansehen sie selbst bei der Nachwelt hatten und welche Form der Einkleidung dieser am besten gesiel? Jezt wars die dichterische, jezt die philosophische; am besten aber, man lasse jede ihrer Zeit und ihrem Ersinder und gehe zur ursprünglichen Form des alten Aegypter » Iraeliten, Moses.

4. Wenn Ein Institut ju Aufbewahrung ber Lieber und Gesetze Moses biente, mars ber Sabbat: ihm find wir bie lebenbige Erhaltung biefes ganzen Schates ber Dichtkunft schulbig. Nicht nur, bag bas Anbenken bes Weltschöpfers, (bie fruchtbarfte Ibee bes Menschengeschlechts!) aufbehalten und verbunden mit Nationalwohlthaten, wenigstens in einigen Gebeten und Liebern gefeiert ward: nicht nur, daß man in etwas erleuchteten und ruhigen Zeiten, mit ober ohne Sinn, Stude bes Gesethuchs las 151 und auslegte: Zeitrechnung, Lefen, Schreiben, Geschichte, politische Einrichtung, alte Ideen und neue Hoffnungen, furz Geist und Cultur bes Volks erhielt sich an biesem einfachen Institut wenigstens in Resten und richtete sich in bessern Reiten an bemselben wieder auf. An Sabbat und Feste war die Ordnung des Staats und der Zeiten, an jenen das Freiheit = und Jubeljahr gebunden; fann mans also ben Propheten verbenken, wenn fie in biefe Bilber so manchen aulbenen Traum fünftiger Glücheliakeit hüllen, und von ewiger Freiheit, von emgem Jubel nach lauter Sabbats = Ideen frohlodend singen? Wer ift ber Mensch, ber ohne Hoffnung sich nur reget? und ifts nicht eben die größeste, schönfte, ftanbhafteste Seele, die sich mitten im Berfall ber Zeit aus ben Trummern alter minberer Glücheligkeit eine neue und größere bichtet?

#### Moses Stiftshütte.

#### Ein symbolisches Gemälde.

Arme Biffe, wie reich bift bu! Bie kommft bu zu ber schönen Kleinobe Pracht? Dein Rauch = umkränzter Sinai wird Gottes bleibend Licht: Dein blirrer Fels ein reiner Basserquell, Dein Thau ber Engel Speise? ——

— Der heilgen Muse Lieberkraft ists, die auf alles Honig gießt. Entflohne Skaven wandelt ihr Gesang dieseit des Meeres in ein freies Bolt. Die bittern Salsen und den Wanderstab, das ungesäuert-dürre Brot, Laubhütten in dem Sandmeer trodner Glut, und Durst und Plage, Noth und Ungemach, weihet sie um zu ewgem Freiheitsest. —

— Die kleine Hitte steht vor mir, bes Ewigen Orakelzelt:
wohnt da der Ewige?
In welchem engen Raum!
Und vor ihm stehen Brodte da!
Da brennt die Lampe! Rauchwerk steiget auf!
Und vor dem Zelte sließt der Opfer Blut! —
Und seine Diener, Priester gehn
wartend der Hut, diesse Leppiches:
Und Einer geht, zu fragen ihn
ins heilge Zelt,
klingend im Gange, seine Hand voll Blut. —

- Empfang' mich, heilges Licht, in welches Moses trat, bas ewig wiederglänzt von seinem Angesicht.
Sprich zu mir, Wolke, die vertraulich zu ihm sprach, so wie ein Mann mit seinem Freunde spricht, und lehre mich, was nicht Bezaleel, nicht Nadab und Abihu wusten.

Port

feb ich bich, bu einfamer Mann! An Horebs Jug bei beinen Schafen, feb

Digitized by Google

ich in bein tieses Herz; es weint für seine Brilber. Da stammt auf ber bürre Busch!
Ihn rust ber Bäser Gott.
Sie tämpste lang' die Flamme mit bem Zweiselnden und überwand.
Sie gab ihm Wunderzeichen in die Hand und in den Mund die Worte Aarons.
Sie gingen hin, sie rissen aus der Nacht bes Todes ihre Brilder.

Ewiger Preis bir, Retter beines Bolts! bers mit Gewalt aus seinen Fessell zwang, burch Wellen hin zu Gottes Berg' es riß, ber zu ihm sprach mit ber Bosaune Klang, mit Donnerworten und boch ungehört, mit Gottes Finger und boch nicht verstanden! Du sprachst ben Fels an und bich hört ber Fels: er ösnete sein taltes, hartes Herz; boch also nicht bein Bolt! Es tanzet bort ums güldne Kalb. Wirf beine Taseln hin, heiliger Eifrer! boch ermatte nicht.

Jehodahs Engel geht voran und rächet dich. Die Hölle frist und Schlangen stechen, langsam frist der Tod in vierzig Jahren beine Feinde weg. Sprich aus, was dir Jehovahs Mund gebot, führ' aus, was du auf Berges Höhe sahft, zermartre dich und sirb, im Blicke traurig - froh an beines Landes Rande —

Stirb, daß die Gräuel nicht der Könige, der Landverwüster sehft, daß um dein heilig = weises Gottgeset, mißbraucht von Aberglaub' und Heuchelei, verkannt von Dummheit, und vom Affenstolz verhöhnt, ja gar zernagt vom Letternzahn — daß um das Alles dich der Eifer nicht verzehre! — Deine Hitte muß traurig zersallen! Deines Gottes Thron, (er thronte nur auf Recht und Wissenschaft, geraubt muß er, entweiht, verzessen!

Beraltern mit ber Jahre Flucht nicht auch die himmel? Altert nicht bein Sinai? Wo liegen sie bie Taseln, die bein Gott dir schrieb? Begraben sind sie, wie dich Gott begrub! —

Seh ich nicht da ein ander weiter Zelt? Der Unsichtbare wohnt nicht mehr in Dunkelheit: er glänzt auf des erhabensten Prodheten Angesicht. Und vor ihm slammt das siebenarmge Licht, des Geistes Blick, gesandt in alle Welt. Und vor ihm dustet silger Rauch (Gebet der Heiligen!) und draußen sließt unreiner Silnder Tod-Entsündigung, Verlöhnungsblut.

Wer ists, wer wagt hinzuzugehn ins Heilige? ins Allerheiligste? bekleibet mit ber Unschuld Schmuck, geziert auf seiner Stirn mit Heiligkeit Jehovahs? Wem slammt auf ber Brust in zwölf ber Ebelsteinen Licht und Recht? Bem klingt sein Tritt, wenn ihn Jehovah hört, baß er hinabschau und begnadige? Er tret' binzu und frage Gott!

# Fernere Ginrichtungen Mofes.

### Inhalt.

- 1. Wie Moses bas Baterregiment' geschont und geehret. Birkungen bavon in ben Ibiotismen, bem Ton ber Geschichte, ben Sittenspriken und ber moralischen Boesie ber Ebräer.
- 2. Berhältniß bes Weibes zum Mann, zum Hause. Proben bavon in Stellen der Poesse und Mosaischen Gesetze. Bilder über Zucht, Ebe, Fruchtbarkeit, Liebe, Weisheit. Sittenlehre der Mutter Lemuels an ihren Sohn: Lob einer ländlichen Ebräischen Hausfrau.
- 3. Berknüpfung ber Familien zu einem Stamm. Unabhängige Freiheit einzelner Stämme. Ob Moses auf Wilrben in ber Hauptstabt, auf Ueppigkeit und Kriegsruhm seiner Nation gerechnet? Gestalt ber Ebräischen Poesie aus ihrer ländlichen Einsalt.
- 4. Warum die Propheten gegen Ueppigkeit und Unterbrückung so scharf geeisert? Ihre Absicht in Moses Berfassung, ihr Recht und ihre Bollmacht.
- 5. Berknüpfung aller Stämme burch Ein Land Gottes und ber Bäter. Schöne Eingeschlossenheit besselben. Wie das Geset Moses zu ihm gehörte. Localgeist aller Ebräischen Schriften, Hosnungen und Lieber. Bon der besondern Providenz Gottes über Kanaan. Ursprung dieser Borstellungsart: Gebrauch derselben in Mose und den Dichtern.
- 6. Zweites Band ber Stämme durch Theofratie. Principium bieser Regierung. Wilrde und Schönheit besselben für vernünstige Wesen. Pro- 157 ben davon an Gerichten, Strafen, Abgaben, Zusammenklinsten u. f. Die meiste Poesie ber Ebräer ist politisch.
- 7. Einwürfe gegen Levi, daß Er die Stütze der Theokratie sehn follte. Wie dieser Stamm dazu kam? Erster Entwurf Moses. Wie der Gesetzgeber diesen Stamm eingeschränket, was er ihm ausgelegt, wiesern Levi der ganzen Einrichtung geschadet.

<sup>1)</sup> A: Bäter = Regiment (in B corrigirt.)

- 8. Bon bem Propheten, auf den Moses hoste. Trauriges Schickal, daß Moses seine Gesetze in Kanaan nicht selbst einrichten konnte. Ursachen, Folgen, sein Schmerz darüber. Das Ende-des 90 ten Psalms. Moses Hofnung.
- 9. Bom Gottes-Ansehen der Gesetze Moses. Nothwendigkeit und Rutze dessetze. Ob es nur vorgegeben wäre? ob wir hierüber entscheiden können und dörsen? — Das Gesetz Gottes und Moses, eine Jüdische Dichtung.

Es wird nöthig seyn, über die Sitten der Nation, von deren Poesie wir reden, über ihre Bildung durch die Gesetze Moses und überhaupt über den politischen Zweck dieser noch einige Worte zu sagen: Denn man kann die Frucht nicht anders als durch den Baum kennen lernen, auf dem sie entsproß.

1. Bater = und Rindesverhältniffe, maren bie erfte Regierung ber Welt, und bei einem Hirtenvolk, wie bieses war, blieben fie lange bie stärksten Banbe. Da Ifrael kein andres als ein Baterregiment in seinen Stammvätern por fich hatte, so maren Diese Rechte der Menschheit auch dem Geset Moses beilig. 158 schreibt ben Kindern Chrerbietung gegen die Eltern als eine Bebingung vor, wie fie bas Lanb bes Segens genießen konnten. und dasselbe Gepräge tragen die moralische Boefien biefes Bolfes. Ihre Sprache hat keine schönere Ausbrücke, auch ben Rönig, ben Briefter, ben Bropheten, ben Borfteber und Erfinder einer Sache zu benennen, als bas Wort Bater. So wie ihre Geschichte ichon eine Art findlichen Bortrages hat, weil die früheste aus hirtenzeiten war, und ber spätern zum Borbilbe gereichte: so find insonberheit ihre Lehrsprüche und Sentenzen mit einer Baterliebe und findlichen Einfalt bezeichnet, bergleichen schwerlich ein anderes Bolf aufzuzeigen hatte, weil keine Poefie bis in fo frühe Zeiten bes Menschengeschlechts hinaufreicht. Die ersten Kapitel ber Sprüche Salomo's, die dem Buch jur Einleitung bienen, find mit einer Anmuth geschrieben, ba von den Lippen des Lehrenden, der seinen Sohn zur Weisheit lodet, gleichsam Milch und honig fleußt. Selbst die harten, so bestimmten Gesetze Moses verläugnen biesen Ton nicht, so bald sie menschliche Berbindungen einschärfen, und

bas fünfte Buch hat die Bürde und Andringlichkeit eines väterlichen Beisen. Man sammle sich, was über das Berhältniß der Kinder zu ihren Eltern, so wie von häuslicher und FamilienGlücksligkeit in den Sprüchwörtern, Pfalmen und Propheten gesagt ist, und man wird einen Ausdund der frühesten, süßesten Moral 159 sinden. Die Sittenpoesie der Perser ist sein, der Araber scharfsinnig, der Ebräer einfältig und kindlich; die zarte Speise fürs erste Alter der Menschheit.

2. Das Weib war nach morgenländischen Begriffen dem Mann unterworfen. Man hatte keine Idee von einer gebietenden, müßigen Hoheit diese Geschlechts; man rühmte an ihm nur Keuschheit, Fleiß, verschleierte, häusliche, mütterliche Tugend. Sitten, wie sie die üppige Boesie späterer Zeiten besingt, wären in diesem Zeitalter der Welt Thorheit oder Schande gewesen. Es ist daher ungereimt, galante Poesie der Conversation den einem Volk zu suchen, wo das weibliche Geschlecht eingeschloßen, entweder wie eine Blume des Gartens blühen, oder wie ein Weinstock Früchte trasgen sollte.

Glückelig, wer Jehovah ehrt\*)
und wandelt seinen Weg;
genießen wirst du deiner Hände Arbeit,
Glückeligkeit und Gutes ist mit dir!
Dein Weib blüht wie ein Weinstock,
der fruchtbar deines Hauses Wänd' umzieht.
Wie Pstanzungen von jungen Delbaumsproßen
sind deine Söhne rings um beinen Tisch.
Und sehen wirst du beiner Kinder,
Auh siber Iracl.

Das war die Glückseligkeit einer länblichen Einfalt, die die Boefie 160 sang. Die ruhvollen Zeiten der Zukunft konnten einem verwirrten Reich nicht besser vorgebildet werden, als: b)

> Ein Neues wird Jehovah schaffen im Lande, Das Beib umgiebt ben Mann:

a) \$\infty \bar{1} \text{. 128.} b) 3\text{er. 31, 22.}

(D. i. es ist so sicher umber, baß das Weib ihn schützen und nach dem Zustande der alten Welt in häuslicher Glückseligkeit ihn als Krone umgeben kann.) Woses Gesetze schätzen diese Familiensreude sehr hoch. Selbst vom Kriege sprach der menschliche Gesetzgeber jeden Wann frei, der ein Haus gedauet und noch nicht eingeweiht, der einen Weinderg gepflanzt und noch nicht von seiner Frucht genossen, der ihm ein Weib vertrauet und sie noch nicht heimgesholet hatte. "Er gehe hin, sprach der edelsühlende Weise, und bleibe daheim, damit er nicht im Kriege sterbe und ein andrer weihe das Haus, und ein andrer genieße des Weinstocks und ein andrer hole seine Vertraute heim!" Segen auf den Gesetzgeber, der also dachte!

Die Gesetze Moses sorgen baber auch so angelegentlich für bie Rucht und Keuschheit ber Töchter Fraels, für bie Grabe ber Berbindung und für einen öffentlichen Bohlftand ber Sitten mi-161 schen beiben Geschlechtern. Reine Unzüchtige sollte in Ifrael seyn: ber Gesetzgeber kam allem zuvor, was die Menschheit frühe entehren, ben Umgang zwischen Berwandten gefährlich ober bas Weib in ben Augen bes Mannes verächtlich machen könnte; von allen biefen Seiten find bie Gefete Mofes bie fittsamften und bebachtiaften, die unter einem solchen Clima gemacht wurden. sammle die Sittensprüche Salomons und Sirachs, die von ben Tugenden und Reizen der Weiber handeln; alle Zier der Unschuld. ber Anmuth. ber Verträglichkeit und bes Aleifies sind in sie wie in einen Blumenfrang geflochten. Das Glück einer auten, bas Unglud einer migrathnen Che wird in treffenden Bilbern geschilbert: nicht umfonst sollte ber Bräutigam mit Del ber Freude gefalbet, mit einer Hochzeitkrone gekrönt, und mit gludwunschenden Liebern gefeiert werben. Die Fruchtbarkeit ber Che galt über allen irrbischen Segen, und so manche Ausbrude ber Psalmen") über ein unerwartetes Glück unter bem Bilbe, "baß Gott bie Unfruchtbare zur Kinderreichen Mutter macht," waren im Geist der Nation

c) Pfalm 113, 9. u. f.

<sup>1)</sup> B: "Er bleibe babeim, sprach . . . . Beise, bamit [5 Mos. 20, 5.]

vom stärksen Nachbrud. So ists das Lieb der Mutter Samuels, d) die als eine Siegerin von ihrem häuslichen Glück zum höchsten Glück des Landes und der Welt aufsteigt: so sinds die öftern Ber= 162 heißungen, daß Gott den Gerechten vorzüglich mit diesem Glück ehre:

Siehe! Jehovahs Erbgeschent sind Söhne, \*) — Sein Gunstgeschent ist blühendes Geschlecht. Wie Pfeile in des Helden Hand, sind Söhne in der Jugend Stolz. Wohl dem, der seinen Röcher voll solcher Pseile hat. Sie werden nicht erröthen, wenn sie mit Feinden reden vor Gericht.

Der Platonismus der Liebe, so wie eine Alosterheiligkeit der Ehe ist den Poesien dieses Volks fremde; wie zurt und seingesühlt aber sind dafür alle Scenen im Garten der Liebe des Hohenliedes! Die süßesten Reize blühen da wie Blumen, die zartesten Frückte werden mit einer Unschuld der Bruder und Schwesterliebe gekostet. In den Sprüchen Salomons sind Weisheit und Thorheit Weider. Diese konnte unter keinem warnendern Bilde als der Personisication einer versührenden Shebrecherin vorgestellt werden; jene, die belehrende und erquickende Weisheit wird dem Jünglinge Braut, Mutter, Geliebte, ja die geliebte Tochter Gottes von Ewigkeit her. Die vielleicht stärkste Stelle in Salomons Sprüchen ist eine Lehre, die ihn seine Mutter lehrte — ich glaube meinen Vortrag angenehm 163 zu unterbrechen, wenn ich sie sammt dem ihm zugefügten Lobe der Weider hieher setze; sie bestätigt, was ich sagte, durch eine Probe: )

Worte des Königs Lemuels, die Gottesrebe, die ihn seine Mutter lehrte.

Ach bu mein Sohn! bu meines Herzens Sohn! Du aller meiner Wilnsche Sohn! gib nicht den Weibern deine Macht, vertraue deine Wege nicht den Könige=Verderberinnen an.

d) 1 Sam. 2, 1.

e) Pfalm 127.

f) Spr. Sal. Rap. 31.

Auch Wein nicht, Lemuel! ben Königen, ben Königen gebührt nicht stark Getränk; Den Machtbeherrschern nichts Berauschenbes. Sie tränken und vergäßen ber Gesetze und krümmeten die Rechtssach' aller Armen. Dem Hoffnungslosen reichet Wein; bem Bitterlichbetrübten sügen Trank. Er trinke und vergesse seines Jammers, und benke seiner Noth nicht mehr.

Thu für ben Stummen auf ben Mund! und nimm bich vor Gericht ber Waisen an. Thu auf ben Mund und richte recht und schaffe Recht bem unterbrückten Armen.

164

Ein Beib von Tugendkraft, wie selten ifts zu finden! Der Perlen Kostbarkeit reicht nicht an ihren Werth. Auf sie kann sich des Mannes herz verlassen; so hat er Beute gnug. Nur Lieb' und Gutes wird sie ihm erzeigen, kein Leides thut sie ihm ihr Leben lang.

Bewerbsam sucht sie sich Baumwoll' und Wolle, und wirkt daran mit rascher froher Hand; ist wie ein Kausmannsschif, das Waaren bringet, von serne schafft sie Nahrung sich herbei.

Sie stehet auf, noch ist es Nacht, giebt ihrem Sause Brot und ihren Mägden Arbeit: benkt auf ein Aderseld und kaufet es, von ihrer Sände Frucht pflanzt sie sich einen Beinberg.

Und gürtet sich mit neuer Kraft, ftärkt ihre Arme stets zu neuem Fleiß: denn sie schmeckt ihres Fleißes süße Frucht; auch in der Nacht verlöscht nun ihre Lampe nicht.

Sie greifet nach bem Roden bin, bie Spinbel ift in ihrer hanb; und öfnet ihre hand bem Armen, beut fie bem Jammervollen bar. Sie fürchtet ihrem Hause nicht für harten Winters Zeit: benn all' ihr Haus hat doppelt Kleib.

Und schöne Deden wirft fie fic, Byffus und Burpur ift ihr Festgewand: benn öffentlich wird schon ihr Mann genannt, er fizet mit ben Aelt'ften ju. Gericht.

Sie webet Schleier und verlaufet fie: bem Kaufmann giebt fie Gurtel jum Berlauf. Und Burd' und Ehr' ist ihr Gewand: entgegen lacht fie jebem neuen Tage.

Mit weiser Rebe ösnet fie ben Mund, auf ihrer Zunge ift nur sanst Gebot. Sie merkt, was überall geschieht in ihrem Hause; Die Trägheit ist bei ihr kein Brot.

Es treten ihre Söhn' auf, sie lobpreisenb, es tritt ihr Mann auf und lobpreiset sie: "Biel Laubestöchter thaten eble Thaten, boch du bist über alle, alle sie!" Annuth ist trügerisch; Schönheit vergänglich; ein Gottesfürchtig Weib ist Ruhmes werth. Gebet ihr Ruhm, die Frucht von ihrem Fleiße, lobt öffentlich die Werte, die sie that.

Das war der Ruhm einer fleißigen ländlichen Frau im Ebräerslande, denn die ganze Verfassung desselben war ländlich.

3. Alle einzelnen Familien knüpfte Moses zu ihrem Stamm zusammen, dem er sein avtonomisches Eigenthum, das Recht eigener Anordnungen und Gerichte, ja so gar die Freiheit gab, für 166 sich Krieg zu sühren; ans oberste Gericht dorfte keine Streitigkeit gelangen, die nicht dahin gelangen wollte. Der Bater war Fürst in seinem Hause, der Aelteste über seine Familie und jeder Stamm hatte aus ihnen seine Fürsten. Die Geschlechter waren also durch natürliche Bande, durch Gesetz des Eigenthums, der Ehrerbietung, der mehrern Erfahrung und der Blutfreundschaft verbunden. Der Richter konnte sein Land und die Geschäfte desselben kennen: es konnte Lohn seyn, Greis in seiner Familie zu werden; die grauen Haare waren der Alten Schmud und des Stammes Krone. Ich

will keine Vergleichung anstellen, mas in zu policirten, zu raschen Staaten bas Schicksal ber Alten sei? sonbern nur anführen, baß auch in der Poesie dieses Bolks die Ehre der Aeltesten, der Haus = und Stammesväter überall burchblickt. Auf goldnen Despotismus, auf fklavische Würden in einer Königsftadt hatte Moses die Ehre ber Geschlechter nicht gesext; noch weniger ben Preis seines ganzen Bolks auf Ueppigkeit ober Kriegsruhm gegründet. und Fleiß sollte ber Nerve des Staats; Ruhe und Familien - Chre sollte bes Fleißes und der Weisheit süßer Lohn werden. sem Licht schildern Psalmen und Bropheten die Glückseitgieit ihres Bolkes, "daß jedermann seiner hande Frucht geniche und unter 167 "seinem Del = und Feigenbaum ficher wohne." Die schönsten Beisbeitsprüche ber Ebräer find baher Lehren aus dem Munde erfahrner Greife, Rathschläge gütiger Familienväter. Auch ihre feinsten phi= losophischen Bemerkungen nehmen biefe Gestalt an, wie Salomons Brediger und einige neuere Lehrgedichte ber Ebräer zeigen. baber ist die Schrift für Kinder und einfache, thätige, redliche Leute von so großem Reiz; sie finden die Sprache ihres Herzens, die Lehre ober die Beute ihres Lebens in ihr; alles kommt und geht von Uebung zur Uebung. In Tyrus, Sidon oder Karthago, in einem friegerischen Staat ber Cyflopen und Kannibalen find nie Gebichte gefungen, nie solche einfach erhabene Göttergebanken erzeugt worden, als in diesem Acter = und Hirten = Lande, amischen mub= selig aber fleißig bearbeiteten Bergen. Die Sängerin Deborah mar eine Reltbewohnerin unter ben Balmen: ber Sänger David mar ein hirt: Amos besgleichen, und in allen Propheten ift die Ginfalt der ländlichen Natur in Sprache und Bilbern unverkennbar. Wähle sich baher, wer ba will, Gebichte ber Ueppigkeit und bes Glanzreichsten Uebermuthes; mas die Menschheit in ihren engsten Bedürfnissen braucht, mas sie jum baurendsten Trost ober jur frühesten Bilbung nöthig hat, sind alte reife Batergebanken voll Berglichkeit, Ginfalt und Bürbe.

ĵ.

<sup>1)</sup> solche Gebichte (?) Herbers sämmtl. Werke. XII.

4. Man wird hieraus beurtheilen, warum nicht nur Samuel 168 so ungern an die Wahl eines Königs ging; sondern die Propheten auch gegen die Ueppigkeit bes Landes, jumal ber Hauptstadt so febr eifern? Ueppigkeit sowohl als ein König lag nicht in ber Mofaifchen Gefetgebung. Ihr Land hatte bie schönfte Lage, bie Früchte ihres Fleißes zu genießen ober abzuseten; nie aber sollte Ifrael, seinem Hauptcharacter nach, ein in die Welt umlaufendes Sandelsvolf ober eine Kriegführende monarchische Macht werden. Ueber beibe Bunkte bachte ber Gesetgeber zu menschlich, zu erleuch= Er jog Gesundheit dem Ueberfluß, und eine arbeitsame mäßige Glückseligkeit einem entkräftenben, tyrannischen Weltruhm vor; wer also an Nationalgebichten nur diese bunte ober blutige Farbe liebt. muß Tie bei andern Bölkern suchen. Ein fleißiges und redliches Bergvolk sollte Jeschirun seyn, das nach seiner ersten Eroberung Und ob es gleich diese Ruhe selten schmeckte. in Ruhe wohnte. weil das Land von Anfange an nicht vollkommen erobert ward und meistens sehr antimosaisch regiert wurde: so waren boch die Grund= fäulen seiner Berfassung zu kenntlich, als daß nicht jeder Patriot, bem Landesgeset nach, barauf hätte hinweisen sollen. Wie ebel handelte Moses, da er vermöge seines Propheten - Rechts jedem Weisen erlaubte, dies zu thun und an das Landesgesetz zu erin= Ob der König oder die Aeltesten ihm folgen wollten, stand 169 bei ihnen; ber Brophet indessen sprach im Namen Jehovahs b. i. in Bollmacht bes Nationalgottes und ber ursprünglichen Berfassung bes Landes. Dieser hohe Beruf und Name erinnerte ihn, ohne Partheylichkeit und Lieblingsneigung, Genius bes Bolks, Sprecher ber öffentlichen Freiheit und Tugend zu werden — ein Zaum aeaen Tyrannei und Lafter. Bei allen Propheten, die wir haben, ist beutlich zu zeigen, daß auch in politischen Angelegenheiten das Geset Moses jedesmal der Grund ihres Urtheils gewesen. daß sie in ihren Rathschlägen dem Principium der Verfassung ihres Landes treu blieben und daher nicht als Schwärmer. sonbern als Afraeliten, als dazu berechtigte Bürger sprachen. Ueber manche ihrer so genannten Weißagungen wird uns bieser

Grundsatz ein neues Licht geben; und wem der mißgebeutete Name "Geist Jehovahs" anstößig wäre, dörfte sich statt seiner nur das modische Wort "Allgemeingeist" (public spirit) denken.

5. Wie knüpfte aber Moses zwölf freie, unabhängige Republisten zusammen, da sie doch Ein Bolk seyn mußten? Zuerst durch ihr Land; sodenn durch das lindeste Band, das vernünstige, freie Wesen zusammen knüpfen kann, durchs Geset einer Gottesresgierung. Ich wünschte, daß jeder seine Zweisel, die er etwa 170 noch gegen dies verschrieene Wort hätte, so lange aufgäbe, die er einige Seiten weiter gelesen.

Mofes knupfte seine Stamme zusammen burch ihr Land: es war Jehovahs Land, bas Land ihrer gemeinschaftlichen Bäter, bas ihnen ausschließend auf ewige Zeiten gegeben mar. Jehovah gehörte es: und nur die Nuniegung war ihr; zum Lande gehörte also bas Gefet, und jum Gefete bas Land Jehovahs. Gott wollte bas Bolk austreiben, sobald es bavon wich, wie er die Kananiter vor ihnen ausgetrieben habe; und ba außerhalb Judaa bas Gefet, bas fie jum Bolt bes Gottes ihrer Bater machte, nicht befolgt werben fonnte: so hörten fie eben bamit auf, Gottes Bolt zu segn. Damit band Moses die Bergen seines Bolks an diesen Boden: er machte ihnen ihr Land lieb und unentbehrlich, weil außer ihm Frael nicht mehr Afrael war. Mit vereinter Hand sollten sie es einnehmen. brüberlich unter sich theilen, und sodann alle wie Einer und Einer Dben schütte es ber Libanus, jur wie alle, ruhia bewohnen. Rechten der Jordan (die Stämme jenseit gehörten eigentlich nicht mit zum Lande) unten die Bufte und zur Linken das Meer; wir werben auch finden, daß nach Jakobs Entwurf die Stämme so gesett wurden, daß sie sich ewig hatten schützen mögen. 171 gleich biefer Zweck nicht erreicht, und ber Wille bes Stammpaters nicht befolgt wurde: so versehlte doch Moses seine Absicht nicht, Land und Bolk von einander unabtrennlich zu machen. enge Localgeist in allen Propheten! Daher in ben Psalmen und in allen Werken ber Gefangenschaft bie Seufzer zu biefem Lande! Nach zweitausend Jahren, voll leerer Hoffnung, sehnt Frael sich 8\*

noch bahin; benn nur bort kann Gott regieren! nur bort sein Geset geübt werben! nur bort sollen aufwachen, bie unter ber Erbe schlafen. — Was alle alte Gesetzgeber zu erreichen suchten, baß ihr Bolk sich an sein Baterland geheftet fühlte, hat Moses durch sein Localgesetz, durch den Nationalgott seiner Bäter aufs kräftigste erreichet. Er pflanzte den wilden Weinstod auf die Berge Jehovahs, und legte das Bolk in der speciellsten Local-Providenz Arme.

Da über dast letzte Wort so viel Widriges gesprochen ist, und alle Lieder, die sich darauf gründen, so sonderbar beurtheilt sind: so wird mir ein näheres Wort hierüber erlaubt seyn.

Offenbar war der erste sinnliche Begrif, den Moses seinem Bolk über die Providenz seines Landes einprägte, der:\*)

> — Ein Land ist es, nicht wie Aegopten, bas sich vom Strome tränkt: Ein Land voll Berg' und Thäler, vom Himmel selbst genährt. Dein Gott besucht es immer; Jehovahs Augen sehn vom Ansange des Jahres, zum Ende hin, darauf! —

172

und wer die Beschaffenheit Judäas in Vergleichung mit Aegypten kennet, siehet die genaue Wahrheit dieser Beschreibung. Die Fruchtbarkeit des Landes hing von der Gunst der Witterung ab; es lag also gleichsam unmittelbar unter den Augen des Gottes der Himmel und wie an den Brüsten der Vorsehung; Früh- und Spatregen, der Wind von dieser oder jener Seite her entschied alles; und so wars natürlich, daß Moses Himmel und Erde zu Zeugen seines Bundes nahm, und zu Rächern desselben dei jeder Uebertretung aufries. Der Himmel sollte eisern, die Erde ehern werden, Früh- und Spatregen sollte mangeln, der Ostwind sie aufreisben u. s. wenn sie nicht das Gesetz des Gottes befolgten, der von diesem Himmel auf sie blickte, der ihnen diese Erde, als sein Eigensthum gebe. Zebermann begreift: wie andringend, Ort - und Beit-

g) 5 Mof. 11, 12 = 17.

mäßig diese Stimme vom Garizim und Sdal gewesen: sie umfasset die ganze Denkart des also erretteten, hieher verpslanzten Bolks und alle Zustände des Landes. Alles mußte sie an ihr Gesetz erinnern, jede Witterung im Jahr, jeder Fruchtort, jede Aue und Plage; 173 der Gottesdienst mit seinen Festen und Pslichten erinnerte sie daran noch mehr. Und darauf baute, das erklärte nun jener ächte Nationalgeist der Psalmen und Propheten. Kein alberner Abers oder Wunderglauben wars, was er soderte, sondern der Glaube einer speciellen Aussicht und Borsehung, (den wir alle haben sollten) nur für ihr Bätergeset und Land localisiret.

6. Und das Gottesregiment, das so oft verspottet worsden? Ich wollte, daß nach der Stuffe unser Cultur wir es alle haben könnten; denn es ist gerade, was alle Menschen wünschen, worauf alle Beise gearbeitet haben, und was Moses allein und so frühe schon auszuführen das Herz hatte, nehmlich — daß das Geset herrsche und kein Gesetzgeber, daß eine freye Nation es frei annehme und willig befolge, daß eine unsichtbare, vernünftige, wohlthätige Macht uns lenke, und nicht Ketten und Bande. Dies war die Joee Moses; und ich wüßte nicht, ob es eine reinere, höhere gäbe? Leiber aber kam er mit ihr und mit allen Anstalten, die er darauf gründete, drei vier Jahrtausende zu früh; ja vielleicht wird auch nach sechs Jahrtausenden ein andere Moses noch zu früh erscheinen.

Alle Regierung ist Bebürfniß, und jede zu körperliche, zu sichtbare Regierung wird Joch, ja oft eine Schande der Menschheit. Je leiser und unsichtbarer die Bande sind, die eine Gesellschaft 174 zusammenknüpfen, je mehr das Brincipium der Beherrschung auf ihr Gemüth wirken darf, und zwar auch im Berborgnen, ohne Zeugen, als ein Motif innerer Handlungen darauf wirken kann; endlich je mehr alle Gigenmächtigkeit, Wilkführ, die Alleinbeherrschung eines oder einiger Menschen, die allemal hart fällt, dabei ausgeschlossen ist, und ein freies Nationalgesetz gleichsam auf einem sichtbaren Thron herrschet: desto edler, desto Menschenwürdiger ist die Versassen. Siehe! das war Moses Gottesregierung. Das

Geset herrschte, von innen mit Gottes von auken mit der einmüthigen Stimme des Volks bekleidet: es thronte im Nationaltem= Dieser war ein Zelt des Landesgottes, das allen 12 Stämmen angehörte, das fie alle zur Familie eines Gottes knüpfen sollte; baher die goldnen Kälber zu Dan und Bethel, die das Band der Nation zerrissen, den Propheten so verhaßt waren! An Jehovah also war man mit Pflicht und Treue gebunden; an keinen willkühr= lich herrschenden Menschen. Bor jenem stand man mit Gedanken und Thaten: man stand aber nicht als Knecht vor ihm, sondern als Kind. als auserwähltes Erbe; und die Wohlthaten Gottes, die er dem Bolk erwiesen, wurden dem Andenken vernünftiger Menschen immer hergenannt und neu erzählt in Gefängen und Götterreben. — Welche feinere Art, die Bedürfnisse des Landes zu bestreiten, wenn man sie dem Heiligthum der Nation, keinem schwelgenden Thron 175 gab, wenn man auch mit seinem Bersehen vor Jehovah stand und vor keinem vielleicht fündigern Menschen! Wer fühlt bas Drückende nicht, daß Menschen über das Leben der Menschen Macht haben? daß die Willführ Eines verdammen und begnadigen kann? daß die Gerichte nicht von erwählten Richtern bes Bolks vor ben Augen Gottes und der Nation, sondern von besoldeten Dienern des Fürsten, an verschlossenen Dertern, in einem Labyrinth von Rechtsgängen und Formeln gehalten werden u. f. — Moses bachte die Sache höher und reiner. Deffentlich wurden die Gerichte gehalten: das Geset des Landesgottes diftirte Strafen, und kein Richter konnte bispensiren: Gottes waren die Richterstühle und keines Seine Gesete, die Anmahnungen erschaffenen Menschen. Propheten hierüber sind wie die Stimmen höherer Genien der Gerechtigkeit und ber Gottesurtheile. — Freude, Stolz und Ehre im Namen Jehovahs sollten die Triebfedern aller öffentlichen Handlungen werben: diese Freude, diese Ehre hieß Religion, und die Verfaffung, die den Grund bazu legte, die das Geset bes Landesgottes zu einem ewig = unverbrüchlichen Coder machte. nennen wir Theokratie. Ihres Enthusiasmus sind Gefänge und Propheten = Reden der Ebräer voll: der größte

Theil ihrer Poesie, den man oft nur für geistlich hält, ist politisch.

7. "Mag dies alles seyn, wird man sagen, wenn nur nicht Levi Bewahrer des Gesehes, mithin Aufrechthalter der öffentlichen Freiheit hätte seyn sollen. Das abergläubige, müßige Briefterregiment, das den andern Stämmen vortrat, ihre besten Einkunfte verzehrte und ihnen im Fall der Bedrängniß doch nicht helsen konnte, hat alle diese schönen Ideen vernichtet — —"

Einiges ist in biesem Einwurf allerbings wahr, und bies Wahre, wer sah es besser voraus als Moses? Sein erster Entwurf war, daß die Erstgeburt aller Familien und Stämme dem Herrn heilig seyn, dithin auch am Altar des Nationalgottes dienen sollte; und welche Krone der Nation, welche Chre der Familien wäre dies gewesen! Alle Häupter ihrer Familien, die obersten Richter, Fürsten des Volks, Diener am Pallast Jehovahs. — Aufs innigste wären dadurch die Stämme verbunden gewesen, und keine Eisersucht hätte sie trennen mögen.

Als aber Frael ums goldne Kalb tanzte, als Moses sah, daß er sich auß rohe Volk im Ganzen nicht zu verlassen habe, ja daß bies noch viel zu weit zurück sei, um durch seine, Eines Manses Hände zum Dienst der gesammten Nation im Namen Jehovahs 177 zubereitet zu werden; was blied dem Gesetzgeber übrig, als daß er Einen Stamm wählte, und durch denselben auf die übrigen wirkte? Diese kam der Aegyptischen Versassung näher, und war allersdings auszusühren leichter; sie warf aber auch nothwendig den Jankapsel der Eisersucht zwischen die Stämme, die alle sich diesem Einen erwählten Stamm nachgesetzt glaubten. Natürlich wählte Moses den, der ihm der nächste und treuste war, der sich dei Gelegenheit des goldnen Kaldes d. i. der Rebellion gegen Jehovah treu erwiesen, überdem Aaron an der Spize hatte. Moses Bruder, der angesehene zweite Bestreier Fraels ward also der Fürst Gottes, das schön gezierte Bild eines Königes und obersten Richters, das

h) 2 Mof. 13, 2. Rap. 19, 6. Kap. 20, 24.

i) 2 Mof. 32, 29.

ı

aber nur Bilb war. Moses schonte die Freiheit seiner Nation, wie Der Stamm Levi hatte fein Erbtheil, feine er sie schonen konnte. ausführende, noch weniger Gesetzebende und am wenigsten eine Bon ben Aeltesten ber Stämme bes gesammten despotische Gewalt. Volks hing jede politische Ausführung ab: Levi war nur der gelehrte, nicht aber ber herrschende Stamm, und ba auf seinen Schultern Auslegung bes Gesetes, Beiligthum, Rechte, Arzneikunft und alles andre Wiffenschaftliche bamaliger Zeit rubte: so murben wenigstens diese Dinge burch eine weit aus einander gelegte Thei= 178 lung dem Bolk nicht beschwerlich — — In allem aber waren bie Briefter nur Consultoren, nur Diener. Auch bei ber oberften Confultation burche Urim und Thummim, bas königliche Schild ber Wahrheit, verschwand die Person des Hohepriefters: benn Gott fprach, und wenn ber Briefter ein Mann von einigem Gefühl war, konnte er im Schauer bes Allerheiligften, im Namen ber ewigen Wahrheit, gewiß nicht anders als Licht und Recht sagen ---

Indessen bleibt es unläugbar, daß die priesterliche Stüße der Mosaischen Gesetzgebung leider am ersten brüchig geworden, und Moses scheint es in seinem letzten Segen, wenn er auf Levi kommt, delbst zu fühlen. Bei der Eroberung und Austheilung des Landes sinden wir das Brustschild ziemlich müßig. Es drang nicht auf die Erfüllung der Gesetze Moses, und so ward der Grund zu allen Uebeln gelegt, die unter Eli beinah zur völligen Anarchie stiegen. Das Bolk wollte also einen König haben, und mit den Königen hatte großentheils die ächte Mosaische Berkassung ein Ende. Das Regiment der Priester nach der Gesangenschaft war auch nichts weniger, als die alte Constitution Moses; kurz, der Sinn des Gesetzgebers ist beinah nie ganz erreicht, und also noch weniger genossen worden — das war die ewige Klage der Propheten.

8. "Woses hoffete ja aber auf einen Propheten, wie Er war, 179 "dem Jrael wie Ihm gehorchen sollte; warum kam dieser Prophet "nicht? und wie wenn er das Werk Woses gerade zertrümmert

k) 5 Moj. 33, 8.

Großer Mann, wie wirst bu verkannt! und in beinen ebelsten Grundsätzen verläumdet! 1 Das Werk Moses blieb leiber! unvollendet, denn die Härtigkeit seines Volks und ein trauriges Schickfal seiner eignen Schwachheit hatte ihm ben beneidenswürdigen Kranz entzogen. selbst Einrichter seiner Gesetze in Kanaan zu wer-In wenigen Monaten nach dem Ausgange war der ganze Entwurf seiner Gesetzgebung ausgerichtet: nun wurden Rundschafter ausgesandt, und er rudte scharf an die Grenze. Aber bas feige Bolk ward aufrührisch: er mußte zurück und lange 38 Jahr in ber traurigen Bufte ber fleinen halbinsel im Busen bes rothen Meers campiren. Nichts als ein unrühmliches Verzeichniß ber Reiseläger haben wir aus biefem Zeitraum, in bem er ju Grunbung seiner Gesetze so viel hatte ausrichten können und alles ausrichten wollte. Jest sang er ben traurigen 90ten Psalm, in dem er Geschlechter hinwelken, in bem er sein Leben wie ein Geschwät porbeistreichen sieht, und sich nur an seinem Einzigen bleibenden Gott aufrichtet. — Wir haben die Gine Sälfte bes erhabenen Liebes schon gehabt: laffet uns bie zweite hören:

180

Wer siehets ein, daß dies o Gott dein Grimm ist? daß man auch fürchte dich, der also surchtdar zürnt!2 Lehr' es uns Herr! damit wir unsre Tage zählend, uns Weisheit schaffen in das Herz.
Rehr' um, Jehovah! wie so lange zürnst du! Gib Trost uns wieder; wir sind ja dein Bolt. Erfren uns bald mit deiner alten Huld, so janchzen wir, so freuen wir uns noch in unsern Lebens = Tagen.
In unsern Lebens = Tagen, Herr! erfreu uns wieder, die so viel Jahre lang nur Unglück sahn.
Laß sehn uns Herr! was du sillhast mit deinen Knechten, zeig' ihnen, ihren Kindern zeige deine Gunst.

<sup>1)</sup> B: verläumbet! wie wenig' fett sich unsere enge Belt in beine weite unpartheiische Seele! [Busat von G. Müller?]

<sup>2)</sup> B: Born ift? 'Dag man bich fürchte, ber fo furchtbar gurnet?

Der sanfte Blid Jehovah unsers Gottes sei mit uns wieber! Herr, bevestige bie Arbeit unserer hande; bas Bert von unsern händen vestige bu! —

Umsonst! Der Bittenbe sollte die Bevestigung seines Werks in Kanaan nicht erleben, und da er als ein Greis von 120 Jahren seinen Tob vor sich sah, ba er sein Bolk kannte und niemand gewahr warb, ber seine Stelle gang vertreten könnte; mas blieb bem Armen übrig? womit konnte er sich aufrichten, als mit ber Hoffnung, daß Gott selbst einen andern Mann wie ihn erwecken wurde, ber sein Werk ausführte? und bem sollte Afrael gehorchen. Berftören konnte und wollte ein Solcher Moses Werk nicht: 181 benn es war einmal Nationalverfassung, nach welcher auch die Bropheten sprechen und handeln mußten: nur leider! fand sich kein Solcher in ben entscheibenben ersten Zeiten. Josua mar nur Beld, Cleasar nur Briefter: die Gewalt war getheilt, und die roben Stämme verließen die Grund = Ideen Moses. Ob es in spätern Zeiten, obs nach ber Gefangenschaft einen Propheten, wie Moses gegeben habe? wollen wir späterhin sehen; gnug, wer ein mensch= lich Herz in ber Bruft hat, wer es fühlt, was das unausgeführte. halb verlohrne Werk Gines Jahrs, geschweige eines ganzen Lebens. ber Seele für Schmerzen und Bunfche gewähre, wird er bem fterbenden Nomokrator eine so patriotische Hoffnung nicht wenigstens als letten Troft gönnen wollen? Es war ja der einzige Lohn feines mühfamen fauren Lebens.

9. "Daß aber Moses seine Gesetzgebung für Gottes Werk, seine Tafeln für Handschrift Jehovahs ausgab, und in sein Bolk jenen menschenseindlichen, religiösen Hochmuth pflanzte? —"

Und wenn er sie blos dafür ausgegeben hätte: that er nicht wohl daran? Hatte er ein ander Mittel, seine Absicht zu erreichen? Man lese, was der Mann die 40 Jahr über litt, was er bei allen Bundern, Wohlthaten und Gerichten im Namen Gottes litt; wie wenn er mit dem kalten Lichtlein politischer Vernunft aufgeztreten wäre, seine 600,000 Rebellen zu bändigen und zu überreben! 182

Gesetze müssen heilig seyn, und für ein rohes Bolk, wie dies war, konnten sie nicht anders als durch göttliches Ansehen heilig werden. Noch jetzt sehlt unsern besten Gesetzen Heiligkeit und Nachsbruck. Der übertretende Theil sieht sie als Conventionen an, die er auch überspringen dörse, und der Gesetzeber übertritt sie zuerst. So sollte Moses Versassung nicht seyn. Wie Naturordnung Gotzes sollte sie angesehen werden: so singen sie auch die Propheten und Psalmen.

Nehmts also wenigstens für Nothwendigkeit, nehmts für Gesetzeber-Rlugheit und Demuth an, daß Moses Gesetze mit dem Glanz der Göttlichkeit geprägt erschienen. Zum Besten seines Bolks errichtete er eine ewige Denksäule, und sein Name sollte dabei nicht gepriesen werden; der Genius des Bolks hat das Werk errichtet.

Das würde ich antworten, wenn seine Gesetze auch nur vorzegeben zgöttlich wären; warum müßten sie aber nur vorgegeben zgöttlich seyn? Hat die Vorsehung ein anderes Werf unter den Menschen, als Gesetze und Ordnung, Licht und Wahrheit unter den Bölkern zu schaffen und auszubreiten? und ist je durch Eine Anstalt so viel dieser göttlichen Gaben befördert worden, als durch die reine, weise, sittliche Gesetzgebung Moses?

183 Und giebt es, nach dem Begrif aller Bölker, ein edleres Werk Gottes in menschlichen Seelen, als göttliche Gedanken, höhere Regungen, Zwecke und Kräfte, die er zur Bildung Tausender Einem erlesenen Mann mittheilt? Jene alten Gesetzgeber, die frühesten und größten Wohlthäter der Menschheit, sind sie nicht allesamt von ihren Zeitgenossen oder Nachkommen für Genossen der Gottheit gehalten worden? und welcher derselben in so frühen Zeiten reicht an Moses?

Wer wird es nun ausmachen, wo in der Seele eines solchen Mannes, gelehrt in aller Weisheit der Aegypter und vom Gott seiner Bäter belebt, das Menschliche und das Göttliche sich scheide? wo in der Handschrift der Tafeln sein Finger und der Finger Gottes grenze? Grammatisch wissen wir alle, was Geist, Finger

Gottes bedeute; hier kam es aber historisch auf Ausrichtung, auf That an.

Und aus unfrer Zeit ist diese nicht zu beurtheilen. Wir leben unter Zerstreuung, Kunst und Hülfsmitteln: alles wird uns vorsgedacht, vorgeschwätzt, eingelesen; unsre eigensten Gedanken sind nicht unser. In jene tiefere Stille, in die heilige ernste Einsamskeit. jener Zeit, jener Wüste — wer ist von uns, der sich in sie seit, jener Wüste Einwirkung in eine so reinere, stärkere Seele zu urtheilen, zu entscheiden wagte?

Und warum müßten wir entscheiben? Laß jene, die am Berge 184 standen und das Geset annahmen, sich jeden Saum der wundersbaren Glorie erklären wollen, die diesen Prachthimmel schmückte; was dörsen wirs? Gnug, der Indalt und die Wirkungen des Gesets Moses sind göttlich, göttlich ist auch die Dichtkunst, die es hervorgebracht hat: Das Werk und die Wirkung zeugen also von ihrem Meister.

— Ερχευ επ' εργου Θεοισιν επευξαμενος τελεσαι, τετων δε κρατησας γνωσεαι αθανατων τε θεων, θνητων τ' ανθρωπων συςασιν, ητε εκαςα διερχεται ητε κρατειται.

# Das Gesetz Gottes und Moses. Eine Jübische Dichtung.

185

Der Feind alles Guten, Satan, erfuhr, daß Gott ber Erbe ein Gesetz gegeben, barinn alle Weisheit des himmels verborgen liege und das allen Satans "Dienst zerstören sollte auf Erben. Schnell eilte er also zur Erbe: "Erde, wo hast du das Gesetz, das dir Gott gegeben?" Die Erbe sprach: "ber herr weiß seiner Weisheit Wege; ich tenne sie nicht." Er ging zum Meer, zum Abgrunde; das Meer und der Abgrund sprachen: "sie ist nicht in mir!" Er ging zum Reich der Tobten und die Berlohrnen sprachen: "wir hörten von fernher ihre Gerlichte."

Nachbem er die Welt durchzogen und alle Böller, die ihm bienten, burchwandert, kam er in die Arabische Wiste und sahe einen Mann mit

glänzendem Angesicht, Moses. Heuchlerisch trat er zu ihm, als ein Engel des Lichts gekleidet, und schmeichelte ihm und bot sich ihm an zum Schüler. "Mann Gottes, sprach er, der du Jehovahs Weisheit besitzest und allen Berstand der Clohim hast und alle Geheimnisse der Schöpfung in dein Geset verborgen —"

"Schweige, fiel ihm Moses ins Wort mit einem Anblid, ber ihn sogleich in seine Satans-Gestalt zurucksete, schweige! Jehovahs ist das Gesetz und nicht das Meine: bei ihm ist Weisheit und Berstand, 186 Rath und Gewalt; dem Menschen ist Furcht des Herrn Weis-heit, das Böse meiden ist ihm Verstand."

Beschämt wich Satan zuruck und die Engel Gottes traten hinzu, bem hoben Demilithigen zu dienen. Sie lehreten ihn und er lehrete sie; der Fürst des Gesetzes ward sein Schutzeist und Gott selbst antwortete aus der Wolke: "Bewahret das Gesetz Mose, meines Knechtes: weil er demilithig war und mir die Ehre gab, habe ichs ihm zum Eigenthum geschenket."

## Segenssprüche über Ifrael.

#### Inhalt.

Ob Jakob gedacht, daß Ifrael mit gewasneter Hand Kanaan wilrde erobern milsen? Warum es zu Moses Zeiten traurige Nothwendigkeit war? Was ein Krieg Jehovahs heiße? Ob die Ansprüche des Jiddschen Bolks auf Kanaan nach unserm Bölserrecht ausgemacht werden können und dörsen? Poetischer Schenkungsbrief dieses Landes, Jakobs Segen auf die Söhne. Was er dei ihnen wahrscheinlich gewirkt? wie er besolgt worden? Erklärung der Stelle: "er suhr wie Wasser dahin" im Spruch auf Ruben. Erklärung des Segens Judah: eine kurze Geschichte seiner Deutung. Bestimmung Isaschars sür seine Gegend. Wo Dan wahrscheinlich hätte wohnen sollen? Erkläuterung des Segens über Isoseph aus Localumständen. Ganze Idee des Testaments Jacobs.

Moses Segen. Unterschieb besselben von jenem. Einzelne Erläuterungen. Ausgezeichnete Lage bes Jüdischen Landes. Sein poetischer Ruhm. Anhang. Thabor, der Berg des Heiligthums, eine weise Idee Moses.

Als Jakob seinen Söhnen ihr Schicksal prophezeite, dachte er schwerlich, daß sie das Land, das er ihnen versprach, mit Schwertes Schärfe würden einnehmen dörfen. Er hatte es ruhig durchzogen und sahe es als sein Baterland an, wohin noch im 188 Tode seine Gedeine lechzten. So theilte ers seinen Söhnen, nach Zügen ihres Characters, als ein Hirtenland aus. Bon blutigen Eroberungen ist in seinem Segen keine Spur; mit Entsetzen sahe er die That Simeons und Levi an, degen eine Kana-

a) 1 Mof. 49. b) 1 Mof. 49, 5. 6.

nitische Stadt und Familie, die doch sein Geschlecht beschimpft batte. Er bachte also mahrscheinlich, baß seine Söhne balb wieber hinüberziehen, und sich hier und dort niederlassen würden, wie ers ihnen vorzeigte. Das Schicksal wollte es anders. Vierhundert Sahr weilte bas Bolf in Aegypten und hatte keinen Anführer. Es gerieth in Unterbrückung, bis ihm, burch Noth geweckt, endlich ein Erretter murde, dem es noch mit Mühe folgte. Welche Sinderbernisse fand nun dieser! In Kanaan hatte sich alles verändert: sogleich bei seinem Austritt aus Aegypten, trat Amaleks Horbe ihm entgegen: kein Bolk wollte ihm sogar ben Durchgang zuge= stehn: er muste sich ben Weg mit gewaffneter Sand bahnen. Daß Moses bies ungern that, sehen wir aus seinem ganzen Zuge. mählte nicht die fürzeste Strasse nach Kanaan, weil er sich durch ein Volf Aegyptischen Ursprungs hätte burchschlagen muffen, und er also die Rudfehr seines unkriegerischen Heers beforgte; burch irgend eine verwandte Nation, die Edomiter etwa, glaubte er 189 burchkommen zu können, und fagte ihnen gut für ben minbesten Alles vergebens! und so mußte sein Bolk erst einige breißig Sahr in der Bufte umberziehn, die Alten mußten sterben und das junge Bolk etwa zum Kriegesvolk gebildet werden, so aut es seyn konnte. Denn das ist einmal gewiß: unter ben Kanani= tischen Lölkern konnte Frael ber Gesetzebung Moses zu Folge nicht wohnen. Diese Bölker waren streifende Horben; und Mrael follte ein ruhiges Ackervolk werden. Ein Theil berfelben waren Troglodyten, Hölenbewohner; und wir wissen, wie niedrig und abscheulich biese in ben Augen ziehender Stämme von alter Berfunft waren.

Sohne ber Niedrigen, Namlose Kinder sind sie, bie man aus bem Lande vertreibt,

sagt Hiob, c) und Moses: d) daß das Land sie ausspeien musse wegen ihrer unnatürlichen Lebensart, ihres vermischten Beischlafs und

c) Siob 30, 1 = 8.

d) S. 3 Mof. 18, 24 = 30. 4 Mof. 13, 23. 29. 34. 5 Mof. 2, 10 = 12. Kap. 1, 28. Kap. 9, 2. u. f. S. auch Weißt. 12, 3 = 6.

anderer Laster. Der chamitische Aberglaube war der schwärzeste von allen: so gar Menschenopfer waren unter ihnen; und wie konnte biefes mit Moses Einrichtung und Staatsperfassuna Also blieb nur Ein Mittel, das traurige gemeine 190 besteben? Kriegsrecht damaliger Zeiten: das Bolk weiche ober gehe unter!! Daß Moses die Barte biefes Mittels eben so wohl gefühlt habe, als wir fie fühlen, sehen wir aus bem milben Kriegsrecht, bas er auf fünftige Zeiten seinen Afraeliten vorschrieb.") Er gebot so gar ber Bäume in einem bekriegten Lande zu schonen. — Also war bieser Krieg jezt traurige Nothwendigkeit, ober wie ers nannte, ein Krieg Jehovahs b. i. ein bebrängter Felbzug um bes Baterlandes, ber Religion, der Gräber und uralten Ansprüche der Bäter willen. Welcher heilige Krieg neuerer Zeiten barf sich bamit vergleichen? und boch wie entsetlich ift biefer Feldzug im Namen Jehovahs, b. i. um alter Besitthumer und Familienrechte willen gemißbraucht morben! - Frael stritt pro aris et focis patrum: benn aus diefem Lande mars her: ba lagen bie Gebeine seiner Bater: ba war so mancher Hain, so mancher Altar bem Gott seines Geschlechts beilig: Alles also, was jene alte Nationen Familien - Heiligthum nennen, war in ihm. In der Bufte konnte boch bas Bolk nicht bleiben: in furzen 40 Nahren waren 600,000 weggestorben und zu einer Imaelitischen Räuberhorde war Frael nicht gebilbet. Ein Hirtenvolf mußte einen Ort ber Ruhe haben und wohin sollten fie ziehen, als ins Land ihrer Bäter? Dies ift bas Erbrecht aller 191 Reltbewohner Orients: sie weiben, wo ihre Bater geweibet haben, und selbst die heerben wissen auf solchen Zügen ben Weg. — Es ift sonderbar, so alte in der Lebens = und Stammesbenkart von uns gang verschiebne Bölker nach unfern Begriffen bes Gigenthums rechtfertigen, ober nach unserm neuesten Bolferrecht beurtheilen zu wollen; beides findet bei ihnen nicht ftatt. Die Testamente und Rechte ihrer Vorfahren werben nicht aufgeschrieben, sondern in Traditionen, in Liebern, in Segenssprüchen erhalten, und fie

e) 5 Moj. 20.

streiten für diese als für ihr heiligstes Eigenthum, als für ihre Gottes = und Stammesehre. Statt juristischer Documente lasset uns also jezt einen poetischen Schenkungsbrief durchgehn, den wir dis hieher versparten: es ist der Segen Jacobs, dem Kanaan wie eine Landcharte vorliegt, und der es als sein Eigenthum vertheilet. Wir wollen bemerken, wie er die Stämme pflanzet? wie er den Singang dahin angiebt? und nachher als ein Gegenbild den Segen Moses betrachten, wie anders schon die Sinnahme damals geschehen mußte. Sosern der Segenssspruch personelle Züge der Söhne entwickelt, habe ich ihn anderswo erläutert: hier liege er uns nur als ein Nationalstück, als die älteste poetische Landcharte Kanaans 192 vor, bei der wir zugleich sehen wollen, was der Spruch im Geist seines Bolks gewirkt habe:

Jakobs Testament für seine Stämme und Geschlechter.

Bersammlet euch, ich will euch verkündigen, was euch begegnen wird in spätern Tagen. Bersammlet euch und bort ihr Söhne Jakobs, hört euren Bater Ifrael.

(Jacob giebt also nicht an, wenn die Prophezeiung in Erfüllung gehen werde? Bielleicht wünschte er, balb nach Josephs Tode, weil er sich aus Aegypten wegsehnte; es standen aber dem Bunsch die 400 Jahre in jenem Traume Abrahams entgegen, in dem gar Dienstbarkeit und Plagen seinem Geschlecht verkündiget waren. Der sterbende Schwan ahnet also späte Zeiten: dafür aber soll seine lezte Stimme das Andenken Kanaans, als eines Erblandes, in das Herz seiner Söhne singen, daß sie Aegypten immer als Fremdelinge ansähen, weil auf jenen Gebürgen ihre Hoffnung lebte. Ohne Zweisel trug dies Lied, so wie die ältern Traditionen von ihren Bätern, viel bei, ihren Israelitischen Geist auch in Negypten

Herbers fämmtl. Werte. XII.

f) Briefe, bas Studium der Theologie betreffend, Th. I. [Brief 5. 6. Bb. X. 48 — 77.]

rein zu erhalten und sich als einen mit bieser Nation nie zu versmengenden Stamm zu fühlen.)

Ruben, Du! mein Erstgebohrner, bu meine Jugendtraft, ber Erstling meiner Stärke! Dein Borzugsrecht an Wirbe, bein Borzugsrecht an Macht geht, wie die stolze Welle, dir vorüber:s) bu bist der Erste nicht mehr: denn du bestiegst das Bette beines Baters, mein Bett' hast du entweißt, da du's bestiegst.

(Trauriger Anfang! schmerzhaft für Bater und Sohn. Dieser hat sein Geschlecht entweißt; ihm wird auch die Krone des Geschlechts, die Stammesehre der Erstgeburt vom Haupt genommen und, wie wir sehen werden, zween andern gegeben. Judah bekommt den Borzug der Bürde, den Besehlsstad: Joseph bekommt das doppelte Erbtheil; und das Priesterthum, (von dem indeß Jacob noch nicht wußte) bekam späterhin Levi. Wie ein gemeiner Stamm sollte Ruben erben und — der Besehl ward besolgt. Der Bater wies ihm keine Grenzen an und er erbte nacher ausserhalb dem eigentlichen 194 heiligen Lande. Welch ein traurigschönes Bild, daß der Uebersluß, der ihm an Würde und Macht gebühre, ihm jezt wie eine stolze Welle vorüberrausche! seine Hossmungen sind durch seine Schuld vereitelt.)

Simeon und Levi! Brüber sind sie, Mörberwassen waren ihre Schwerter! In ihren Blutanschlag kam meine Seele nicht, mein Herz verband sich nicht mit ihrer Mordversammlung,

g) Ich gebe zu überlegen, ob nicht diese leichte wörtliche Erklärung dem Zusammenhange so gemäß sei, als ihn die gewöhnliche widernatürlich zerreißet? Was solls heißen? er suhr leicht oder gar stolz wie Wasser ser duhr leicht oder gar stolz wie Wasser bet duhin; und wie gezwungen stehts hier? Macht ein sterbender Bater Tiraden? macht er sie bei Unglikassäuen seiner Kinder, deren Erinnerung ihm das Herz fressen mußte? Und die lezte Reihe des vorigen Berses stillnde allein da? Offendar gehört sie zum solgenden Berse: Ind und tild passen wis int jezt vollständig da.

<sup>1)</sup> Mfc. (ältere Rebaction): außerhalb bes . . Lanbes.

als sie im Grimm ben tapkern Mann erschlugen, als sie von Rachsucht voll ben eblen Stier entnervten. h) Berslucht sei ihr Rachslichtger Grimm! verslucht ihr hart verhaltner Zorn! Zertheilen will ich sie in Jacob, zerstreun in Israel.

(Der Befehl bes Baters warb erfüllt: die Söhne mußten die Last 195 ihres Stammvaters tragen. Simeon war in wenigem Ansehn, und Moses läßt ihn so gar bei seinem Segen aus, vermuthlich weil er ihm nach diesem ältern Orakel keine Grenze bestimmen konnte. Der Stamm bekam nachher einige zerstreuete Städte in Judah und mußte sich außerhalb Judäa nach Wohnpläßen umsehn. Für Levi sorgte Moses durch 48 auch zersstreuete Städte. — Die traurigen Besehle sind jezt vorüber; mit dem edlen Judah geht der Segen und sogleich der Zug nach dem Lande an:)

Jehubah, Du! Dich werben beine Brliber (als Flihrer) preisen: ') Deine Fauft wird sehn am Nacken beiner Feinde, sie bliden sich bir beines Baters Söhne.

Ein junger Löw' ift Judah! Bom Raube, mein Sohn, bift bu so hoch geworben! — Er wirft sich, stredt sich nieber wie ein Löwe, wie ein starter Löwe, wer reizt ihn auf?

h) Stier und Mann find hier Spnonyme. Das zeigt ber Parallelismus, und wir wissen auch aus ber Poesie ber Griechen, baß ein prächtiger Stier bas Bild bes tapfern Mannes war. Bermuthlich führte bas Entssehnen bes Stiers ben Jacob auf bies Bild: benn konnte bie niedrige Mordgeschichte 1 Mos. 34. durch einen treffendern Zug ausgedrückt werden? Sie beschnitten Sichem und Hemor und tödteten sie, wie entsehnte, wehrslofe Thiere in ihren Schmerzen.

i) Das schöne Wortspiel mit dem Nahmen Judah kann im Deutschen nicht ausgedruckt werden. "Sie werden dich als ihren Ersten anerkennen und gegen Feinde wirst du immer der Borderste und Tapferste seine bie Hand zunächst am Nacken der sliehenden Feinde." Der Parallelismus erklärt das Bilb; ganz aber in der Einfalt damaliger Zeiten.

Nie wird ber Führersab von Judah weichen: nie weicht ber Helbenstab von seinen Zügen,k) 1 bis er zur Ruhstatt tommt, und Böller ihm gehorchen.

196

Denn bindet er sein Fillen an den Beinftod,') an eble Reben seiner Estin Sohn: und wäscht sein Neid in Wein, 197

k) Ich wage es, das הבליר zu lassen, so sehr einige für das הבליר der Samaritischen Abschrift sind. Dachte wohl der alte hirtenvater an Kriegssahnen, da seine Söhne als hirten vor ihm standen und da alle andre Bilder in dieser Einsalt sind? Judahs Faust ist am Nacken seiner Feinde, er raubt wie ein Löwe, er zieht auf dem Esel als Ueberwinder und sättigt sich übermülthig-stolz mit Wein und Milch. — Das malen die Bilser; und wie kämen unter sie Kriegssahnen? Zu dem: geht der Comsmandostad zwischen diesen? oder geht er vor ihnen her? Auch der Paralslessmus will etwas anders: denn dieser heißt:

Rie wird wegtommen nie wird wegtommen ber Stammeeftab ber Befehlftab vom Jubah: von zwischen feinen Füßen;

1) In so erweitertem Sinn später biese Bilber genommen sind, so sollen sie ursprünglich nichts als ben Uebermuth bes Helben in seinem reischen, neuen Lande bezeichnen. Deshalb steigt er ab und bindet den Esel an die eble Rebe, wäscht seinen Mantel in Wein, spült den Mund mit Milch: sein Auge röthelt vom Wein u. s. — An moralische Deutungen dachte der Altvater schwerlich; besto mehr aber daran, daß er mit Vorhaltung der sitolzen übermüthigen Ruhe den Stamm Judah zum ersten Zuge nach Kanaan zu weden und aufzumuntern strebte.

1) B: Im Mic. hatte ber Berjasser zuerst überjetzt: Rie wird der Herricherstad von Judah weichen Stets sieht der Fürstenstad ihm zwischen Füßen. [vgl. X, 544] wäscht seinen Mantel in der Trauben Blut: seine Augen funkeln Wein, seine Zähne glänzen Milch.

Reber fühlt, bağ bas ganze Bilb nur Ein Zug sei. Jubah wirb jum Erftgebohrnen an Ansehen und Macht ernannt, bamit er allen voranziehe, daß seine Fauft zuerft am Nacken seiner Feinde, daß er ein tapfrer Löwe sei, damit er sich in Kanaan in stolzer Rube lagre. Der Rug geht nach Siloh, und Jacob mochte ben Ort nennen, weil er in seiner eigentlichen Gegend, zwischen Sichem und Bethel gelegen war; womit er also Judah aufgab, nicht eber ben Führerstab niederzulegen, bis er in sein väterlich Erbtheil angelangt fei. Indeffen zeigt ber Parallelismus, bag es bem Beigager 198 hier mehr als ein Name, daß es ihm eine Rube und Friedensstadt 1 fei: benn eher bindet ber Sieger nicht seinen Gel an ben Weinftod und mäscht seinen Mantel im Blut ber Trauben, bis bie Bölker ihm ruhig gehorchen. — Judah hat diese Pflichten einiger= maaffen, nicht aber gang erfüllet. Er trieb feine Brüber nicht aus Aegypten, er ließ sich unterbrucken wie jene, bis ein Levit fam und das Bolk befreite. In der Bufte jog Judah (mahricheinlich mit bem Panier bes Löwen aus biefem Segensspruch) feinen Brubern voran; aber sobald fie nach Siloh kamen, nahm er auch (ebenfalls geftütt auf biesen Segen) ben ersten Theil bes eroberten Landes weg, obwohl, wie doch eben auch der Bater wollte, die Bölker ihm noch nicht alle gehorchten. Nun hatte er freilich ein Land, reich an Weinbergen und Weiben : allein viele seine 2 Brüber barbten, und als nachber bie Frage ans heilige Orakel geschah: "wer soll den Krieg führen?" konnte keine andere Antwort, (auch nach biefem Segensspruch,) erwartet werben, als: "Judah soll ihn führen!" benn das war ja seines Vorranges Pflicht, nach welchem er sich zuerst bas halbe Ranaan zugeeignet hatte. — Seitbem ber glorreichste König, David, aus biesem Stamme mar, konnte es nicht fehlen, daß nicht alle Bilber bes alten Geschlechtssegens vorzüglich auf ihn übertragen wurden: und so lagerte sich der Löwe

<sup>1)</sup> B: Ruhe = und Friedensstadt

<sup>2)</sup> B, Jufti: feiner

aus Rubah schon in einer höhern Bebeutung. Jerusalem beißt 199 begm Propheten Ariel, Gottes Löwe: ber Ueberwinder tunkte sei= nen Mantel jegt ins Blut ber Feinbe, wie ihn ber Stammvater vorher ins unschulbige Blut der Trauben getunkt hatte. bas Geschlecht Davids gingen mit der Zeit diese Bilder über und auf ben zufünftigen König ber Ruhe und Glückfeligkeit murben fie zulett alle angewandt, so gar bis auf ben Esel und ber Eselin Sohn in einem ber letten Propheten. Offenbar entsprangen alle aus dem Quell dieser frühen Weißagung. — Judah erhielt sich also immer im Ansehen ber ersten Hoheit. Auch in ber Gefangenschaft war ber erste bes Bolks ein Fürst aus Judah, Serubabel aus Judah zog mit dem Bolke zurüd: so kettete sich alles nach Zeitumständen an einander, und eben mit diesen Zeitumständen ging ber Sinn ber Beißagung immer mehr ins Große, wie wir balb ausführlicher sehen werben. ")

> Sebulon wird am Ufer bes Meeres wohnen, wo die Schiffe landen, wohnet er, und reicht bis Sidon hinauf.

200

(Vermuthlich war Jacobs Meinung, baß wenn Jubah bis Siloh, als bas Erbtheil seines Baters, ihnen vorangegangen wäre, Sebusion sich zur westlichen Seite halten und sich am Meer Wohnungen suchen sollte. Da sie nun unter ganz andern Umständen nach Siloh kamen und das Land vertheilten, war der Besehl zu beutslich, als daß man Sebulon nicht am Meerbusen Acco, den die Natur selbst zum Seehasen längs der ganzen Küste ausgezeichnet, sein Land anweisen sollte. Bis Sidon aber streckte er sich nicht

m) Roch merte ich nur an, baß auf biese Weise auch die buchftäbliche Deutung des Segens immer einen weitern Umfang annahm. Das אם אשרולפים של שיל בין און אייני א

hinauf, weil man oberhalb die Einnahme des Landes nicht vollendete, obwohl auch Jos. 13, 6 dieser Strich wirklich als Fraels Erbtheil benannt wird.)

Isafcar, ein ftolzes, ftartes Laftthier, bas zwischen zwo Söhen sich nieberlegt. Er sieht, die Ruh ift angenehm, bas Land umber ift schön; und neigt die Schulter zu tragen und fröhnt bem Wasserschlauch. —")

201 (Er sollte nehmlich das schöne Thal zwischen den zwo Höhen Thabor und Hermon für sich wählen und sich da in Ruhe hinlagern: da sei, seinem Friedeliebenden Character gemäß, schönes Land, schöne Aussicht. Da könne er zwischen den Quellen und Strömen Wasser austheilen und seiner geduldigen sleißigen Art nach andern Hirten-Stämmen und sich selbst nühlich werden. Offenbar ist dies der erste einsache Sinn der Stelle, und wir werden bei Moses Segen sehen, wie er das Geschäft diese Stammes für den Ort seines Heiligthums anwenden und nühen wollte. Sein Wort ward nicht erfüllt; aber in Jasobs Testament war die Stelle zu deutlich, 202 als daß Faschar nicht seinen Theil zwischen Thabor und Hermon bekommen sollte, wo also alles, was Jacob vom schönen Lande sagt, eintras. Es ist voll schöner Aussichten und fruchtbarer Weisden: auch der Character Faschars hat sich dem Wort des Stamms

n) Bom Tribut ist hier auf keine Weise die Rede: benn wie hängt 201 bieser mit dem Bilbe des Lastthiers zusammen? dessen Gleichniß doch mit dem Tragen auf den Schultern offenbar fortgesetzt wird. Daß du ursprünglich einen Schlauch bedeute, leidet wohl keinen Zweisel; die Bedeutung des Tributs selbst ist nur daher entstanden, daß man diesen in Schläuchen und Säden brachte. Auch das ähnliche Iwu hat diesen Sinn. Isaschar kam an die Kedumim, an die kleinen Ströme und Gießbäche zu wohnen, die bei der Regenzeit sehr aufschwollen; hier sollte er, seiner geduldigen Natur nach, seinen Brüdern, andern ziehenden Hirtenstämmen das Wasser vertheilen, und davon seinen eignen Vortheil ziehn. Daß in diesen Gegenden eine Versammlung der Hirten behm Wasser-Auskheilen war, sehn wir noch aus dem Liede der Deborah (Richter 5, 11.) Welchen natürlichschnen Local-

vaters gemäß erzeiget. Biel Helben hat er nicht gegeben, ob sein langes schönes Thal gleich oft das Kriegstheater ward; aber stark auch an Mannschaft war dieser Stamm: schon in Aegypten hatte er sich sehr gemehrt.")

Auch Dan wird seines Stammes Fürft, wie Einer ber anbern Stämme Fracis. Eine Schlange wird Dan am Wege seyn, eine Wurfschlang' an bem Fußsteg, bie bem Roß bie Ferse beißt, baß ber Reuter rildwärts stürzt.

(Mit ben ersten Worten nimmt Jacob ben Dan, ber ber Erste seiner Söhne von Rebsweibern mar, unter die Zahl seiner andern Söhne auf: er sollte mit diesen gleich erben. Das konnte man nun bei ber Ginnahme bes Landes nicht anbern, aber man fette ihn, ba er ber fiebende mar, weit jurud und betheilte ihn am letten und am schlechtesten. Nach Jacobs Meinung sollte er eine Gegend bewohnen, wo er feindlich einbrechende Reuterei aus engen 203 Gebürgwegen von hinten anfallen und ihre Reuter rudwärts wer-Ein kleiner Theil vom Stamm Dan suchte fich also fen sollte. bie nördlichste Gegend bes Landes, mahrscheinlich als ein nach ben Worten Jacobs ihm zugestandenes Erbtheil. Alle Einbrüche in Jubaa kamen aus Sprien burch bie Thäler bes Libanus: bas mar ber Weg ber Bolfer und babin schickte fich Dan, falls man ihn nach bem Berühmtesten seines Stammes, Simson, beurtheilen borfte, vortreflich. War dieser nicht immer ben Philistern eine Schlange am Wege, ein fühner Ceraft, ber fich ber Ferse bes Roßes von hinten anwirft? Durch Lift und wohlgewählte Derter wehrte er sich gegen mächtige Haufen und that Schaben, wo er nicht überwinden konnte. — Auch an der Seite der Philister hatte Dan ein Land voll Hölen und enger Wege, wo er sich, wenigftens burch Simfon, in Kriegsliften berühmt machte.) -

o) Bahricheinlich ift im Original auch ein verstedtes Wortspiel awischen הוכים Haufe und Esel; jener Begrif flihrte vielleicht auf biefen.

Auf beine Bulfe hoffe ich, Jehovah.

(Mich bunkt, diese Räthselworte, die man so ungleich gebeutet hat, nehmen aus dem Ort, wo sie stehen, ihren ziemlich klaren Sinn. Nordwärts war das Jüdische Land den mächtigsten und drohendsten Ueberfällen ausgesetzt, wie auch die Geschichte aller Eroberungen 2004 und Zerrüttungen desselben gezeigt hat. Und da sollte Dan wohnen! da mußte Jehovah dem Bolk helsen oder es ging unter: und auf die Hülfe hosste der väterliche Weißager, der mit diesem Seufzer in die Bedürfnisse des Landes seiner Söhne tief hineinsah. )

Sab! (Haufe) Haufen brängen auf ihn und Er brängt hinten auf sie.

(Ein viersaches Wortspiel. Wir wissen nicht, bei welchem Zubrange ber Bölker Gab wohnen sollte: benn auf bas Land, das er nachsher jenseit des Jordans bekam, das eigentlich nicht zu Kanaan gehörte, hatte der Erzvater schwerlich gerechnet. Auch in diesem Hordenlande indessen auf den Gebirgen Basans hatte Gad Gelegensheit, die Kraft seines Namens zu zeigen. Er war ein tapfrer Stamm und Moses sahs ungern, daß er jenseit des Jordans sein Erbtheil soderte.)

Bon Affer kommt Delreiches Brot: er ifts, ber Kön'gen Lederbiffen reicht.

(Die Stelle war zu beutlich, daß sie, zumal nachdem sie Moses 205 nochmals erklärt hatte,") nicht hätte befolgt werden müssen. User bekam ein Del = und Fruchtreiches Land zwischen Bergen an der Küste.)

Naphthali ift eine schießenbe Terebinthe, bie schone Wipfel wirft.

p) ישרעה heißt Hilfe, Beiftand, Errettung. Diese hatte Jacob, wenn er in Engen seines Lebens war, immer von Gott gehofft und erhalten; er hofft sie auch für die Sicherheit seiner Söhne, da er eben jetzt von gefährlichen Ueberfällen reden mußte. Mich dünkt, dies ist die leichteste, natlirlichste Erklärung, die hier der Zusammenhang giebt; jede andre steht weither gesucht und ohne Verbindung da.

r) 5 Moj. 33, 24. 25.

Er bekam ein waldigtes Bergland auf der Nordhöhe Kanaans, wo er wie eine Wipfelreiche Terebinthe grünte. — Und nun blickt Jacob auf den Wohlthäter seines Hauses Joseph, der als ein Gekrönter unter seinen Brüdern dastand. Er krönt ihn auch unter seinen Brüdern, giebt ihm in seinen beyden Sproßen den zweiten Borzug, den er Ruben genommen hatte, ein doppeltes Erbtheil; ja weil er sein Wohlthäter gewesen war, giebt er ihm seinen eigensten väterlichen Segen, den Genius und Hülfgott seiner Jugend.

Der Zweig einer fruchtbarn Mutter ift Joseph, ber Zweig eines Fruchtbaums über ber Quelle: seine jungen Sprossen schiessen bie Mauer hinauf.

Erbittert waren auf ihn und schoffen auf ihn und haffeten ihn, die die Pfeile zu richten wußten: bennoch blieb ihm sein Bogen vest: seine Arm' und hande wurden gelent.

Bon ben Händen des mächtgen Gottes Jacobs, vom Namen des, der mich auf meinem Stein bewachte,\*) von deines Baters Gott — Er stand dir bei: von dem Allmächtigen — Er wird dich fürder segnen, Segen des Hieres, das drunten liegt, Segen an Mutterbrüssen, an Mutterleibern. —

Die Segen beines Baters steigen mächtig über bie Segen meiner Gebürge

206

s) Anch biese Stelle erklärt uns Moses (5 Mos. 33, 16.), der statt des Anssehrers über dem Stein Jsrael, den Gott setzt, der ihm 206 im Busch erschien, also den Schutzgott seines Lebens in der frühesten Erscheinung, wie Jacob hier den Beschützer und Genius seiner Jugend in der frühesten Erscheinung nennet. Die Construction hat nichts Hartes, sobald man dies als den gewöhnlich verkürzten Namen des Gottes dieser Begebenheit ansieht, wie es auch andere solche Lotalnamen Gottes gab, z. E. 1 Mos. 22, 14. u. s. Es heißt also soviel als der Gott Bethels. Man lese 1 Mos. 28, 15. 20. 21. wo man das IDN erklärt findet, und sage, ob man einen bequemern Ausdruck von dieser Begebenheit im Munde eines Hirten wüßte?

zum Reiz ber ewigen Höhen hinan.") Sie werden kommen auf Josephs Haupt, auf die Scheitel des Gekrönten seiner Brüder. —

207 Sofern ber vortrefliche Segensspruch Anspielungen auf Rabel und auf bas frühe Schickfal Josephs enthält, will ich bie Erläuterungen barüber nicht wiederholen; ") hier sei er uns Charte bessen, mas Joseph in Rangan für seine beiben Stämme erhalten sollte. Der Bater mablt es gang in die Geschichte bes Lebens Josephs: sein Ameig blüht über einem Quell, mo seine Sproffen bie Mauer hinüber ichieffen. Gin unüberwindlicher Bogenschüte ift er, beffen Arm und Sände burch ben Anfall ber fühnsten Feinde nur besto gelenker werben. Er wird mit bem sonberbaren Segen hoher Berge gekrönt, wo der himmel oben, das Meer drunten liegt, in welchem Bilbe fich ber Bunfch seines Baters bis ju ben Soben ber Urwelt hebet. — Was wären also biese Höhen ber Urwelt? Moses erklärt fich brüber in seinem Segen: er mirb bie Bolter ger= ftogen, bis an die Ende bes Landes; Ephraim alfo, bas mächtige Einhorn, sollte mit seinem Bruberstamm wahrscheinlich an ber nördlichen höchsten Söhe bes Landes, hinan ben Libanon wohnen. Hier mar die Quelle des schönen Fruchtbaums, Phiala, mo ber Jordan entsprang, hier konnte er die Mauer hinan, ja über 208 die Mauer des Landes schiessen, und die gelenke, unermüdliche Tapferkeit beweisen, über bie sein Stammvater gerühmt wird. Hier war ber himmel oben und brunten bas Meer: hier find die Segnungen ber ewigen Berge, ber Berge ber Urwelt, von benen

t) Der älteste und ächteste Ansleger dieser Stelle, Moses, hat das ifür Berge gelesen, so commentirt ers in seinem letzten Segen (5 Mos. 33, 15.) und das will auch der Parallelismus. Das is ziehe ich nicht zu ihr und lese also ihr "meine Berge": die kleinern Berge Kanaans nehmlich, die Jacob als sein umzognes Land ansieht und über welche sich der Libanon als eine Höhe der Urwelt hebt. Die Specereien und 207 Balsamdiste, Josephs Haupt zu trönen, sind nach der Sprache der Poesie der Segen der Berge, der lostbare Reiz derselben; wie Moses (5 Mos. 33, 15.) es abermals deutlich umschreibet.

u) S. Briefe bas Studium ber Theol. betreffend, Th. I. [X, 61. 62.]

ihm Specereien und Köstlichkeiten wie Diabem und Salbung auf eines Gefrönten haupt kommen sollen. Auf solche Weise wird in biefem überschwänglichen Segen nicht nur alles zusammenhangend, sondern selbst barftellend, örtlich. Wie Libanon über Kanaan als ein Berg der Urwelt hinausblickt, oben weiß gekrönt und hebt sich ju ben Wolken: bie emgen Cebern Gottes ftehn auf ihm, ") Bäume, die der Herr gepflanzt hat; wie tiefer hinab er voll Weinstöcke ift. die über den vielen Quellen stehn, die von ihm hinab rinnen: so foll auch bieser Stamm blühn, erquidend wie ber Wein am Libanon.") wie ein Fruchtbaum über ber Quelle. Seine 2000 Sproffen schieffen die Mauer hinüber: benn ber Libanon theilt fich in zwei Arme. Er trägt Weihrauchbäume, (von benen er im Griechischen auch ben Ramen hat,) Specereien auf Josephs Haupt, Balfame auf ben Scheitel bes Gekrönten. Geruch des Libanons ist im Hohenliebe und ben Propheten") poetischer Ausbruck ber Wohl- 209 gerüche und Specereien. — Der Baß gen Hamath, in ben hier Joseph als ber stärkste, gelenkste Bogenschütze gestellt wirb, ist ber entscheibenoste über bas Land, ben nach Moses Bilbe Ephraim und Manaffe beden follen, mit ber Gewalt eines wilben Stieres. Weiser Gebanke Jacobs! Die Kinder seines Aegyptischen Sohns entfernt er am weitsten von Aegypten: die ben schwersten Bag inne hatten, fobert er auf mit allen Segnungen ber Königswürbe, mit allem Lobe ber Tapferkeit, ja mit allen Bunfchen vom ftarken, mächtigen Gott, bem Huter Jacobs auf seinem Steine: benn hier sett er ben Edstein ber hut bes Landes. In Süben unten sollte ein Löme Wache halten, ber tapfre Judah: nörblich follte ber wilbe Stier stehn in ben Bäffen ber Berge. — Und Benjamin, auch ein Bruberftamm, ihm zur Seite.

Benjamin wird rauben wie ein Wolf, am Morgen Raub verzehren, am Abend Beute theilen;

x) Ps. 104, 16. y) Hos. 14, 8.

z) hosea 14, 7. hohel. 4, 11. Die Blumen, die Weiben, die Quellen, bie Aussichten des Libanon sind eben so gepriesen: Nahum 1, 4. Jes. 40, 16. hohel. 4, 15. u. f.

weil die Streifpartheien in den Morgenländern Morgens und Abends auf Beute ausgehn. Auch Er sollte also in diesen Bergsgegenden wohnen.

Wir wissen, daß auch dies nicht befolgt ward. Da Juda 210 seinen Theil genommen, wollte Ephraim, ber zweite mächtige Stamm, auch bas Seine haben, und nahm, was ihm nicht bestimmt. womit er auch selbst nicht zufrieden war. Benjamin blieb ihm zur Seite. Das Lob bes Baters, bas er seinem Wohlthater gab, marb also Ursache, daß die Söhne beffelben ihr Lob nicht erfüllten. — Indeffen scheints, daß ein Andenken ihrer ursprünglichen Beftimmung noch in Ifrael geblieben. Der Prophet, ber am eigentlichsten bem Stamm Ephraim weifagte, Sofeas, braucht bie iconften Bilber vom Libanon. Seine Wurzeln sollen ausschlagen, seine Zweige fich ausbreiten und Geruch geben wie Libanon. Er soll blühen wie Libanons Weinstock, sein Anbenken erquidend seyn, wie ber Wein auf ihm u. f. Auch die Berge Ephraims werden mit bem nörblichen Dan zusammengesett, welches an ben Wurzeln bes Libanond lag (Jer. 4, 15. 16.) und so wird Joseph recht eigentlich bes Landes Krone.

So bachte sich ber alte Hirtenvater seiner Stämme Wohnung, und unüberwindlich wäre das Land gewesen, wenn es der Libanon, der Jordan, das Meer und die Wüste wohlverwahrt umsschlossen hätten. Sein Segen steigt wie ein Palmbaum, dessen Aeste sich mehr und mehr ausdreiten, und wird zuletzt zur Seder Gottes auf den Gebürgen. Wäre Israel früher dahingezogen, hätte 211 es sich allmälich; oder da es so spät hinkam, hätte es sich wenigsstens mit einträchtiger unabläßiger Macht verbreitet: denn wäre das wohnende Heerlager daraus geworden, das mit den vier Panieren in der Wüste zog, die die spätere Tradition zu Vilbern des Wolkenwagens Gottes zusammensetze: ein ewiger Phalanz und in der Mitte desselben das Zelt Zehovahs.

Wir kommen auf ben traurigen Contrast von Jakobs zu Moses Segen. Hier sprach kein Bater mehr, ber bas Land mit friedlichem Blick übersehen, und es als das Seine unter Hirtensöhne theilen konnte; es sprach der matte Gesetzeber, der sein Grab
vor sich sah und sein Leben bei einem unwürdigen Volk verlebt
hatte. Drittehalb Stämme hatten schon den Entwurf Jakobs zerrissen, und von den übrigen ließ sich auch nicht zu viel Gutes
hoffen. Er kleidet also seine letzten Wünsche in ein Gebet, seine
anmunternden Vorschläge in einen linden Segen; der aber eben so
wohl ernster Besehl seyn sollte, als der letzte Wille Jakobs. Es
sind sehr bestimmte überdachte Worte, das politische Testament eines
abscheidenden Weisen.

Segen Moses, bes Mannes Gottes, über Ifrael, vorm Antlit bes Tobes.

Er fprach:

Jehovah tam vom Sinai, ging ihnen vom Seir auf, glänzt' auf vom Berge Paran: Er tam von Kabefch Bergen\*) und um ihn wallte Feur.b)

212

Wie liebet er bie Stämme! All' feines Glanzes Pracht ift um ihn her; und Jene bir zu Filfen,") empfangen Dein Gebot.

a) Lies מרבבת קַדָשׁ, wie ber Parallelismus fobert.

b) Daß das gewöhnliche NI WN als "Fenergeset," eine harte Conftruction sei, sühlt ein jeder; es ist hier auch dem Context zuwider. Gott kommt B. 2. 3. als Lehrer des Bolls: die Stämme sitzen ihm zu Füßen und lernen. Moses wird ihr Lehrer, und sein Gesetz ist Ausspruch des Mundes Gottes; ein weit würdiger Bild als wenn Gott es in der Hand mitbrächte. Bielmehr wird auch im Iten Bers die stralende Herrlichseit der Rechte dem Ausspruch des Mundes Gottes entgegengesetz, und Pracht von Gnade unterschieden. Habant [3, 4] erklärt uns das Bild, der das NI WN durch wallendes Feuer, schießende Stralen giebt. Mit der Zeit sind die diarayai apyelwr, die Reihen der Engel daraus entstanden, die diesen Ausbruck genau erklären.

c) Welch ein schöner Contrast ber surchtbaren Herrlichkeit und ber lehrenden Gnade! Nur Moses konnte und mochte von der Gesetzgebung so

Moses gebot uns das Geset, ein Erbtheil der Bersammlung Jakobs: denn Er war König Israels, beisammen waren alle Bolkeshäupter und Stämme Israels (da er es gab.)

213 So sollte Jfrael das Gesetz ansehen lernen, als eine frei angenommene Gottesverfassung, als eine unterrichtende Gotteslehre. Moses war ihr König, aber nur unter versammleten Bolkshäuptern, also in einem freien Staat. In dieser Qualität spricht er auch seine letzten Worte, und giebt ihnen damit das Ansehen, das er seinem Gott gab, Würde und Liebe.

Ruben lebe! fterbe nicht aus! Seine Mannschaft werbe gablreich wieber. —

Noch immer ein armer Segen, ben ber Erste Stamm bekam; inbessen boch ein Segen! Simeon wird übergangen, weil Moses ihm nach Jakobs Testament kein Land zuzutheilen wußte.

Bu Jubah fprach er:

214

Höre, Jehovah, die Stimme Judah! Führ' ihn hinein zu seinem Bolt: a) sein Arm wird tapfer streiten und wenn ihn Feinde drängen, wirft bu ihm Hilfe seyn.

Auch Judahs Segen ist klein, gegen das, was Jacob von ihm sprach. Unrühmlich ist er indessen nicht: Judah wird an seine Bklicht erinnert, allen voran zu streiten.

<sup>213</sup> reben! Die Din bes 3 ten Berses sind offenbar nicht Engel, sondern die versammleten Stämme, die eben genannt sind, und B. 5. nochmals genannt werden: sie sitzen zu des lehrenden Baters Füßen und lernen als Schüler. Die lernenden Engel sind spätere Rabbinische Deutung.

d) Das Bolk, zu welchem Jubah eingeführt werden soll, ist wahrscheinlich das, was ihm auch Jacob zugesichert hatte (1 Mos. 49, 10.) sein vorzügliches, erstes Erbtheil. In diesem lagen die Gebeine der Bäter: er sollte dem Volk den Namen geben, und dies sich zu ihm als dem Ansührer halten; daher der Ausdruck.

## Bu Levi fprach er:

Dein Licht und Recht vertrautest bu bem treuen, dir ergebnen Mann, ben bu hart prüsetest am Prüsungsort, mit bem du habertest am Haberquell.

Er sprach zu seinem Bater, seiner Mutter: "ich kenn' euch nicht!" Und kannte seine Brüber nicht, und kannte seine Shne nicht! — •)

So werden sie auch treu bein Wort bewahren und halten über beinen Bund. Und beine Richtersprliche Jakob sagen, Israel bein Geset; Sie werden Weihrauch bir zum Wohlgeruch anzünden, Brandopfer legen auf beinen Altar.

Jehovah segne ihre Kraft! Rimm wohlgefällig an bas Wert von ihrer Sand; Wer aufsteht gegen sie, ben schlage nieber, und wer sie hasset, muß' auftommen nie! 215

Hier hören mir den Leviten, der seinen Stamm von Herzensgrunde segnet. Er spricht als Bruder Aarons und ehrt sein Andenken nicht nur dadurch, daß Gott ihm das höchste Gericht ausgetragen, sondern daß der, der das Brustschild zuerst trug, von großer Redelichteit, von einem unbestechbaren Character gewesen. Fast beklagt er sich gegen Gott, daß dieser über einen kleinen Fehler so scharf mit ihm gehadert habe. Er nennet es einen Unglücksort, dessen Schuld der redliche, verdiente Mann mit seinem Leben habe büssen müssen — und hiemit entschuldigt er verdorgner Weise sich selbst. Sein war dieselbe Schuld, um deretwillen auch er jezt vorm Antlitz bes Todes stehet. (S. 4 Mos. 20, 1 = 8 und kurz vorher 5 Mos. 32,

e) Die Construction, in ber ich ben Bers übersetzt habe, giebt ihm, bünkt mich, Licht und Würbe. Der Singularis Ieht auf Aaron; ber folgende Pluralis auf die Leviten, die seinem ebeln Beispiel ber Unpartheilichkeit in Rechtssprüchen, und ber treuen Anhänglichkeit an Gott, ihren Landesherrn, solgen sollten.

50. 51.) Ein schöner Uebergang ists vom Lobe Aarons auf die Pflichten des Stammes: das Denkmal dessen, der zuerst das Gerichtsschild trug, soll ihr ewiges Vorbild werden. Ihre Pflichten werden als Hoffnungen gesagt und Gott angesleht, für einen Stamm Parthei zu nehmen, der zu Aufrechthaltung der Landessconstitution so unentbehrlich sei und so viele Feinde habe. Ein seingedachter Segen des Gesetzgebers, über welchen wir schon ein mehreres gesagt haben.

#### 216 Bu Benjamin fprach er:

Der Geliebte Jehovahs, er wird sicher wohnen! Es schwebet über ihm der Hocherhabne täglich, und läst ihn ruhen zwischen seinen Flitgeln.

Dieser Segen ist zart empfunden, und nach Jacobs Spruch ganz verändert. Der räuberische Wolf ist hier der Benjamin wieder, den dort sein Bater nicht auf die Reise lassen wollte, den er der Obhut seiner Brüder angelegentlich empfal. So empfielt ihn Moses der Obhut Jehovahs unter seinem öfter gedrauchten Lieblingsbilde, eines Ablers. Dieser schwebt über seinen Jungen, fängt, wenn sie fallen wollen, sie auf, und läßt sie sich auf dem Rücken zwisschen den Fittigen ausruhn. — Dies alles wendet der väterliche Geschgeber auf Benjamin an.

Bu Joseph sprach er:

217

Gesegnet von Jehovah ist bein Land mit Köstlichkeiten, die der Himmel oben, das Weer, das brunten liegt, aus seinem Schoosse giebt,

10

f) 1 Moj. 43. g) S. 5 Moj. 32, 11. 2 Moj. 19, 4.

h) Es ift unerwiesen, baß Schultern (Gottes ober Benjamins) Berge bebeuten; und von Bergen Benjamins, zwischen benen Gott wohnen sollte, ift hier nirgend die Rede. Zwischen ben Bergen Moriah und Zion, wenn sie auch zu Benjamin gehört hätten, wohnte Jehovah nie. Zwischen ihnen war eine Klust, und ber Tempel Gottes stand auf den Bergen. Das doppelte derre muß einmal עלירן gelesen werden, wie auch die 70. gelesen haben.

mit Köftlickeiten, die die Sonn' erzeugt, mit Köftlickeiten, die die Monde geben. Bas auf den Ostes=Bergen Gutes sproßt, und was der Urwelt Höhen Schönes tragen, was Köstliches die Erd' aus ihrer Fülle bringt: sammt bessen sondrer Huld, der mir im Busch erschien, das alles komm' auf Josephs Haupt, komm' auf die Scheitel des Gekrönten seiner Brilder!

Wie erstgebohrnen Stiers ist seine helbenzier, wie wilden Stieres hörner seine hörner, mit ihnen stösset er die Böller bis zum Ende des Landes hin.
Das werden thun die Zehntausend' Ephraims, die Tausende Manasse's.

Moses Segen über diese Stämme ist reich und gelehrt: er umschreibt ben Segen Jacobs nach seiner Beit, nach seiner Aussicht. Den Segen vom Himmel erklärt er durch den Thau und durch Ausflüsse bes untern Meers, bas bie Mutter ber Fruchtbarkeit in ber alten Physik war; sobenn burch Ginwirkungen ber Sonne und bes Mondes zu ben köftlichsten Gewächsen im Jahrs - und Monben-Umlauf. Die ewgen Berge Jacobs lagert er in ben Oft, weil baber die Kostbarkeiten der Gewürze, des Goldes u. f. damals 218 kamen. Das Wort vir jacobs Segen nimmt er in ber Bebeutung bes Stiers und fleibet Ephraim in die tapfre Schönheit eines Erstgebohrnen besselben, so wie er auch mit ben Zehntausenden Ephraims und den Tausenden Manasse auf den Ausspruch des Altvaters zielt, der den Ephraim zum Erstgebohrnen der Söhne Josephs machte; der Segensspruch ist also gelehrt ausgemalet. — Er ward kaum erfüllet, ba Ephraim sich nicht bie Eden bes Lanbes jum Besit nahm; und vielleicht trug eben bie Stelle, bie Mofes ihm und Benjamin gegeben hatte, bazu bei, baß er nicht ganz erfüllt wurde. Benjamin lagerte fich zwischen zwo ftarte Schultern, die mächtigsten Stämme Ephraim und Judah. wählte sich frühzeitig auch seinen Theil in ber Mitte bes Landes. ber zwar fruchtbar war, nicht aber an biese Fülle von Segnungen reichte.

Bu Sebulon fprach er:

Freue bich, Sebulon, beines Hanbels und beiner Hütten, Isaschar. Die Stämme werben euren Berg ausruffen,') wo sie rechtmäßge Opser opsern werben: benn baselbst können sie ber Meere Zustuß saugen und bes Sanbes verborgnen Schats.

Da ich zuviel über biese Worte zu sagen habe, verspare ichs zu einem eigenen Anhange bieses Abschnitts, und werfe die Erklärung bes folgenden Segens in eine Note:\*)

Bu Gab sprach er:

Gelobt fei Gott, ber Raum für Gab gemacht! Bie ein Löwe wohnet er und raubte Arm und Scheitel.

220

219

· Der Eroberung erste Beut' ersah er sich; weil da sein Filrsten=Erbtheil sicher liegt; boch wird er mit noch ziehn, dem Heer voran, Jehovahs Kriege zu vollenden, und auszusühren die Gerichte Gottes mit Irael. —

i) Ich habe hier nur die Uebersetzung grammatisch zu rechtfertigen: und sie ist wörtlich. Daß "Colon die Stämme sind, zeigt der 3. und 21. Bers, daß "cin Berg den genannten Stämmen nicht weit entsernt 219 sehn milse, zeigen die solgenden Localursachen, die ausdrikasich mit "Cangessührt werden, und sich auf den Hasen der Acco, so wie auf die Geburtsgegend des Glases beziehen. Fremsde Bölker zum Berge, zu einem Berge im Stamm Judah zu rufen, um daselbst Schätze des Meers zu sangen; von diesem Allen sagt der Text kein Wort.

k) Der Segen auf Gab enthält Lob und Tabel. Lob ber Tapferkeit, ba Gab ber Erste ber brei Stämme war, die zu seinem Trupp gehörten. Deswegen nennt er ihn PPIII, den Führer, und sagt, daß er sich sein schwegen kente Geraubt ihn aber, daß er sich die erste Beute geraubt habe, und da schon wohlbebeckt (7ID) in ftolzer Ruhe wohne, indeß seine Brüber noch unter Zelten umherzögen. Doch rühmt er sein gegebnes Bersprechen, auch künftig noch mit und dem Heere voran zu ziehn, die Ariege (die Gerichte Gottes über Kanaan) vollendet sehn. Beim ersten Feldzuge that dieses Gab (Josua 4, 12.) und zog voran dem Heer.

Bu Dan fprach er:

Auch Dan, ein junger Löwe fpringt mit aus Basan auf —

(wo er vermuthlich bamals gelagert lag. Moses Absicht ists also, bie Stämme aufzufobern und anzufeuren zur Erobrung bes Landes.)

Bu Naphthali fprach er:

Gefättiget mit hulb, voll Segens von Jehovah, befite Meer und Mittagsland.

(b. i. am See Genezareth die Mittagsseite, gleichfalls nach bem Befehl Jacobs.)

Bu Affer fprach er:

Gesegnet unter ben Stämmen wird Affer sehn und wohlgefällig seinen Brilbern werben: und tauchen seinen Kufi in Del.

Erz und Gifen werben beine Riegel! und wie bein Leben wächst auch beine Kraft. —

(Es mehret sich sein Reichthum, seine Stärke, je mehr er die Prosbucte seines Landes nutt; und auch wohlgefällig seinen Brüdern 221 damit dienet. Der Segen Jacobs ist abermals sehr politisch und national verändert. Fremden Königen (wie der Hirtenvater noch meinte) sollte Affer mit seinem Eisen, mit seinem schönen Del nicht dienen; sondern seinen Brüdern. — So schlang Moses die Stämme zusammen! so wollte er, daß bei den Verschiedenheiten ihres Bodens, in allen Ein Brudertrieb, ein in sich gekehrter Fleiß und Nationalsgeist lebte.)

Riemand, o Ffrael, ist wie der Gott, der auf den himmeln dir wie auf Kriegeswagen zur Hilfe zieht, auf hoben Wolken zieht in seiner Majestät.

Dein Schutgott ift ber alte Gott, 1) und bu bift unter feinem ewgen Arm.

<sup>1)</sup> Daß זמרן bas stärkfte Wort Moses sei, Gottes Dauer und unverstrückliche Treue anzuzeigen, wissen wir aus Ps. 90, 1. Er erinnert sie mit dem Wort סיף und אולכן, mit den Kriegeswagen und Siegszilgen Gottes in den Wolken an bessen alte Wunder.

Er fließ vor beinen Augen bir hinweg ben Feind, und sprach: Bergeh!

222

Ja! Ifrael wird wohnen gesichert und allein. Das Auge Jacobs siehet ein Land vor sich voll Korn und Wein, bem seine Himmel träuseln Thau.

Beglückes Ifrael! Wo ift ein Bolk wie du? das sein Jehovah schütt — Er deiner Hilse Schild! Er deiner Hoheit Schwert! Laß auf dich Ränke suchen beine Feinde; Du wirst auf ihren Höhn, ein Sieger gehn.

Mit so güldnen Worten nimmt Moses Abschieb. Er bauet sein Bolk auf Gott, macht ihm sein Land beliebt, auf welches er von ben Höhen Bafans und Gileads blidte. Hier murde Afrael abgeschlossen, ficher, allein wohnen; genährt nicht wie Aegypten vom Strom, sondern unmittelbar vom Thau aus der Sand Jehovahs. Gin tapfres Bergvolk sollte Jeschirun seyn, und ohngeachtet ber Ranke feiner Feinde nicht ablaffen, bis es auf alle ihre Soben als Sieger trete! — Ware ber Wille Moses erfüllt worben! Land liegt abgesondert, umfränzt von Bergen, Meeren, Strom und Buftenein: ein kleiner Gotteswinkel, der durch Rleif gebauet. burch Eintracht ber Stämme beschützt und blühend werden konnte. Allen drei Welttheilen liegt er wie in der Mitte, dem unabsehlichen Afien, diesen reichen Bergen ber Urwelt liegt er zu Füßen, und ist sein Ausgang, sein Hafen. Ober- und unterhalb Judaa ging 223 ber Handel ber alten Welt weg: es hätte, bloß seiner Lage nach, bas gludlichste Bolt ber Erbe senn können, wenn es biese genutt, und dem Geift seines Gesetzes treu geblieben mare. Armes, jest fahles Land! in bem man, jum Theil durch heilige Gedichte und Lieber, noch mehr aber burch Unglücksfälle und Thorheit fast jeden Bach und kleinen Berg, jedes Thal und Dorf kennet, bu kleines Land, das in der Geschichte der Menschen Jahrtausende hin durch Aberglauben, Blut und Kriege so berühmt worden; wirst du es einst noch auf andre bessere Weise werden? oder sind deine einst so fruchtbaren Brophetenberge auf ewig öbe?

Thabor, ber Berg bes Heiligthums: eine weise Jbee Moses.

224

## Bu Sebulon fprach er:

Freue dich, Sebulon, beines handels und beiner Hilten, Isaschar. Die Stämme werden Euren Berg ausruffen, wo sie rechtmäßge Opfer opfern werden: Da werden sie der Meere Zusluß saugen und des Sandes verborgenen Schatz.

Warum nimmt hier Moses zwei und zwar contrastirende Stämme zusammen? er erklärt sich selbst, daß er es wegen eines Berges thue, den die Stämme zum Ort des Heiligthums und der recht-mäßigen Opfer ausrussen würden: denn hier, fährt er fort, würden sie den Zusluß der Meere genießen und schöne Seltenheiten, des Sandes verborgene Schäße, das Glas, zu sehen bekommen und einhandeln können. Er lockt sie also, wie Kinder, zum Ort ihrer Nationalversammlung, durch Gewinn und Neugier.

Was war bies für ein Berg, ben er ihnen als einem freien Bolf, zwar nicht anbefahl, aber mit Gründen vorschlug? Kein anderer als Thabor.

Thabor liegt in der Mitte zwischen Sebulon und Jsaschar und ist beiden Stämmen die Grenze. Er liegt dem Meerbusen Acco 225 gerad gegen über, dem natürlichsten Hafen der ganzen Küste. Der See Cendevia, die natürliche und älteste Mutter des Glases liegt unweit von ihm und der Bach Belus, der wegen dieser Ersindung so bekannt ist, wird durch Gewässer von Thabor her verstärkt. Die angegebnen Ursachen passen also auf keinen, als diesen Berg; ja

bie Worte sagen es wörtlich und beutlich. Es ist nehmlich gar nicht bavon die Rede, daß fremde Bölker zu einem Berge, (in der Wüste etwa und diesen zwei Stämmen sern) geruffen werden sollten (oder der Text litte Gewalt;) sondern die Stämme sollten einen Berg zum Ort des Heiligthums ausruffen, bei dem sie die angezeigten Bortheile und Bergnügen haben könnten; und das war Thabor.

Beise Joee Moses! von allen Seiten betrachtet, weise! Thabor hieß seinem Namen nach der Nabel des Landes; er sollte also auch seiner Bestimmung nach Mittelpunkt der Stämme wie das Delphische Orakel werden. Als Zion im untersten Theil des Landes dazu erwählt ward, welch ein Weg wars zu ihm für die obersten Stämme! Sie besuchten ihn also seltner oder mit großer Mühe; und bei der ersten Veranlassung sielen zehn Stämme von diesem Heiligthum ab und erwählten sich bequemere Oerter zu Dan 226 und Bethel. Wäre nun gar die Einnahme des Landes so weit getrieben, als Jacob und Moses sie wollten, die in die Engen des Lidanus hinauf, so war kein so bequemer Mittelpunct des Landes als Thabor.

Und der Berg war, seiner Natur und Lage nach, zum Ort der Nationalversammlung recht außgezeichnet. Auf der fruchtbarsten Ebene erhebt er sich und alle Reisende sind über seinen wunders baren Anblick einig. Abgesondert von allen Bergen liegt er auf seiner schönen Fläche allein da: vollkommen rund, als ob er durch die Hand der Kunst gedildet wäre. Er ist schwer zu ersteigen und also eine natürliche Bestung, wie er denn auch zu den Zeiten der Römer gegen sie devestigt worden. Unten Stein, sodenn dis an den Gipsel mit dickem Gebüsch, mit Weinstöcken, Dels und Fruchtsbäumen bedeckt, wie wenn er mit einem grünen Kranz umschlungen wäre; und alle Gebüsche sind voll Gesanges der Bögel. Er blickt weit umher und Jeremias sagt von einem Helden: er wird hoch einherziehn, wie Thabor unter den Bergen. Sein Gipsel ist eine runde Fläche, Ein Stadium breit, zwei Stadien lang — welch ein Platz für das heilige Zelt eines Bergvolks! Wie andre

Naturscenen würden auf ihm besungen seyn, als bort beym kleinen, dürren Zion! Scenen, in denen die Fruchtbarkeit des Landes, die Aussicht auf einträchtige, glücklich verbundne Stämme, aufs 227 Meer und den See und den Jordan geschildert wären. Der Kison und die Kedumim, die von diesem Berge fliessen, hätten prächtig gerauscht in diese Lieder, statt jenes kleinen Brünnleins der Psalmen beim dürren Berge Zion.

Das war ber Berg nach seiner natürlichen Gestalt, und wie ermählt mar er nach seiner politischen Lage! Er lag zwischen zwei Stämmen, die nicht die ehrsuchtigften, aber die fleißigften, bewerbsamsten maren, und beren keinem er ausschliekend zugehörte; por allen andern waren diese zu Herbergern der Nationalversammlung Bon seinen fruchtbaren Ebnen konnte Maschar Opfer liefern und bamit bie Einfünfte seines Landes geltend machen. Sebulon lag am Meer und konnte fich feines Gewerbs mit ben benachbarten Sandelsstädten freuen, wie der Gesetgeber deutlich saget. Reine-Rivalität ber Stämme mar bier zu besorgen: benn beibe, die Söhne einer rechtmäßigen Mutter, gaben keinem andern an Würde nach; fie stritten aber auch mit keinem um ben Vorrang. Sie nutten ihre Lage burch ftillen Fleiß und barauf hatte Mofes Wenn wir seinen mit Jakobs Segen vergleichen: so aerechnet. finden wirs deutlich. Der Hirtenvater hatte Isaschar mit einem gebulbigen Laftthier verglichen und ihn beshalb in diese schöne 228 Gegend jum Austheilen des Wassers an die Beerden gelagert. Moses, ber auf keine Rananitische Sklaven, auf keine Gibeoniten, die jum heiligthum holz und Wasser tragen sollten, rechnen wollte und konnte, feste also sein Heiligthum in eine Gegend, welcher bas Lastthier auf der Einen, der Unterhändler fremder Waaren auf der andern Seite lag; also Bequemlichkeit und Reiz von beiben Seiten. Wo fand dieses in der Wüsten Judah statt? und doch wissen wir. die Feste waren bestimmt zur Rationalergöplichkeit, zum Sandel. zur Freude. Gin bem schönften Safen ber Kufte fo naber Ort 200

<sup>1)</sup> Mfc. (ältere Redaction): "bätten bareingerauscht"

zur Zeit ber Versammlung auch die Fremben bahin und weckte den Fleiß, beförderte den Vertrieb der Waaren des ganzen Landes: denn hier lag Acco, dort Genezareth, alle blühende Geschlechter lagen rings umher und in der Mitte stand Thabor, die Krone des Landes.

Schöne Krone, du wurdest nicht gewählt! weise Idee des Gesetzgebers, du wurdest nicht befolget! Lässig ließ das rohe Bolk die Lade des gemeinschaftlichen Bundes, wo sie zuerst hinsank, und besuchte sie selten. Jeder schnappte nach seinem Besitz und bekümmerte sich nicht um die Einrichtung des Ganzen: denn Moses war todt, Josua alt, Eleasar schwach oder ohne Nachdruck. Bald 229 gerieth das Heiligthum gar den Philistern in die Hände, herbergte hie und da, die David es — auf seinen Zion holte.

Nun ifts unläugbar, daß seine Regierung dadurch sehr beveftigt und geziert warb, wenn Er und ber Nationalgott neben einander auf Einem und zwar von ihm neu eroberten Berge wohn-Auch machten Privatumstände seines Lebens und bes Stammes, aus dem er war, auf den er sich am meisten verlassen konnte, viese Wahl für ihn nothwendig. Indessen ists eben so gewiß und ber Erfolg befräftigte es beutlich, daß Moses großer Plan, alle Stämme burch einen freien Ort ber Nationalversammlung als Brüber zu verbinden, auf immer zerriffen war und mit ber Bahl Jerusalems jur Refibeng Gottes und bes Königs ber Bankapfel jur völligen Trennung ber Stämme ausgeworfen wurde. Ephraim und Judah wetteiferten um den hauptrang, weil sie im Segen ihres Stammvaters beibe mit einer Krone gefront maren. Rubah unter Davids Geschlecht zu viel Ehre, zu viel Uebermacht bekam, trat Ephraim mit andern Stämmen jufammen, und mählte sich so wie einen eignen König, so auch eigne Derter ber heiligen Bersammlung. Nur Judah und Benjamin blieben vereint; offenbar weil ber Tempel sie band, ber auf ihren gemeinschaftlichen Bergen gebaut war — ein Erweis, daß, wäre biefer anders wohin 230 gestellt gewesen, er bie schöne Wirkung auf alle verbreitet hatte. bie er jezt nur auf zwei Stämme verbreiten konnte. Das Bolk hatte sein Gleichgewicht verlohren; ber Mittelpunct einer freiverbündeten Nation lag beinah an der Ece des Landes.

Forschen wir nach bem Grunde bieser Uebel, so finden wir ihn in ber besten Quelle, bem Segen Rakobs. Aus Dankbarkeit gegen Joseph, aus Achtung für die Tapferkeit Judahs hatte er biesen beiben Söhnen Borzüge eingeräumt, bie ihre schwächere Abkunft migbrauchte. Moses Befehl wars: bas Land sollte nicht eher vertheilt werden, bis es ganz eingenommen wäre, und sobenn sollte die Austheilung nach der Bolksmenge einzelner Stämme erfolgen. Der Befehl war billig und nothwendig: benn, wenn bie stärkern Stämme zuvor ihr Theil wegnahmen, wer ftand ben schwächern bei? wer half ihnen jum Besit? und wie war nun Ueberficht und rechtmäßige Austheilung bes Ganzen möglich? Indessen ward ber Befehl nicht ins Werk gerichtet. Schon Moses ward gezwungen, einigen Stämmen jenseit bes Jordans ihr Theil Wir wissen, wie ungern ers that und bag er sie mit zu aeben. einem Gibschwur verband, fünftig voran zu ziehen und ihren Brubern die Eroberung vollenden zu helfen. Das lezte geschahe nie. Sobald Josua ein paar glückliche Feldzüge gethan hatte, griffen die 231 zwei mächtigften Stämme; Judah und Ephraim zu und nahmen für fich mehr als bie Hälfte bes Landes. Indeß zogen bie andern schwächern Stämme umber, fanden fich mit ben Kananitern ab, fo aut sie konnten: die Theilung mußte breimal wiederholt werden, bamit jeber nur allenfalls ein Besitzthum fände. Einigen reichte das ihre gar nicht hin und fie mußten sich neue Wohnungen suchen. Die von Sakob zurudaesetten litten dabei augenscheinlich und es ist nicht umsonst, daß Moses es dem Bolk so oft einzuschärfen fucht: "Daß Gott nur bis ins britte und vierte Glieb bie Sünden ber Bater ftrafe, bis ins tausenbste Glieb hingegen segne." Denn mas hatten Simeon und Levi Schuld baran, bag ihre Bater ein Bubenstud gethan? mas hatte Dan gefündigt, daß er von einem Rebsweibe geboren war und in der Theilung fast leer ausging? Rurz, das Land ward unordentlich und ungleich vertheilt, nörblich nicht ganz erobert und was das Aeraste war, die streitbarsten

Stämme saßen ba, wo ber wenigste Angrif seyn konnte, in ber Mitte bes Landes; das Gefährlichere hingegen war den schwächern, kleinern zu Theik worden. Bon Aegypten hatte Kanaan nichts zu befürchten: den Arabischen Horden war jeder Stamm gewachsen; aber nördlich gegen Syrien, Assyrien, Babel — da hatten Jacob 232 und Moses den Ephraim, Manasse, Benjamin hindestimmt und da war jezt das Land blos. Daher kamen nun alle Ueberfälle, in denen zuerst Israel, dann Judah verlohren ging; ja das Bolk war auch gegen die Kananiter schon von Ansang an verlohren, da es sich trennte und nicht mit gewasneter Hand stritt, dis alle Siege vollendet waren. Jezt war keine Uebersicht, keine weise Eintheilung des Ganzen möglich. Ans Heiligthum, das Moses mit ganzem Fleiß mehr nordwärts, als südlich gelegt hatte, ward nicht gedacht; kein Knote der Stämme ward also geknüpft und sie wurden einzeln die Beute der schlechtesten Feinde.

Indessen blieb der schöne Thabor, was er war, und pries auch in seiner Naturpracht, wie jener Psalm singt, die Shre des Schöpfers. Ja auch politisch ward er (eben seiner einzigen Gestalt und Lage wegen) das erste Siegstheater einer allgemeinen National - Errettung;\*) daher er wenigstens als ein Berg der Tapserkeit und Freiheit im Liede der Deborah ewig grünct.

<sup>\*)</sup> Richter 4. 5.

# Siegesgefänge ber Ifraeliten.

## Inhalt.

Geschichte Bileams im Licht ihrer Zeit betrachtet. Neigung ber alten roben Böller, zumal in Orient, zum Segensprechen und Weißager-Klinsten. Berbienste Woses bagegen. Zwed bes Brunnen-Liebes, bas er anführt. Träume, Entzüdungen, Bisionen ber Segensprecher und Weißager. Vision Bileams. Zwed berfelben. Ihre Wahrscheinlichteit in ber Seele eines Schamanen. Die Segens und Siegessprüche selbst. Bon wem sie gemacht sind? wie sie an Irael gekommen? wie sie wahrscheinlich erhalten worden?

Buch ber Kriege Jehovah. Stilde baraus. Poetische Erklärung bes Altars Mose. Wer seine Hände zum Thron Gottes erhoben, ob Amalet oder Moses? Siegslied über die Amoriter. Poetische Stellen im Buch Josua und der Richter. Bom Stillstande ter Sonne und des Mondes aus dem Heldenbuch. Bom Hall der Trommeten zu Jericho. Poetische Zeiten im Buch der Richter. Unterschied derselben von unsern bürgerlich zeordeneten, glüdlichern Zeiten. Ton der Erzählung in diesen Helden. Brode and der Erzählung von Simson. Siegsgesang der Deborah, mit Anmerkungen und einem Anhang begleitet.

Da wir im vorigen Abschnitt zween Segenssprüche über Jfrael 234 aus verschiedener Zeit und in verschiednem Colorit betrachtet haben: so füge ich den stärksten, wie eine Siegeskrone hinzu. Es sind die Sprüche Bileams, da er das gelagerte Bolk sah. Nur da die Geschichte, die vorhergeht, so vielen Widersprüchen und Meinungen ausgesezt ist, wird es nöthig seyn, sie in dem Lichte zu zeigen, das mir für Zeit und Ort das natürlichste dünket.

Als Frael gegen Moab rudte und ber König biefes Bolks sich zum Wiberstande zu schwach fühlte: schickte er ") nach einem berühmten Weißager, ber burch Berwünschungen thun follte, mas Er selbst burch Heerskraft nicht vermochte. — Der Umstand kann uns nicht sonderbar bunken, wenn wir die Denkart alter und noch jest sinnlich rober Bölfer aus Reisen und ber Geschichte kennen. Sie halten auf Bermunschungen und Segenssprüche ihrer Beihager viel: fie glauben, ihnen stehe Unglud bevor, wenn fie Ginen berfelben erzürnt haben, so gar baß fie gewiffen Worten und Figuren bes Fluchs und Segens eine unwiderstehliche Kraft zuschreiben. Die Geschichte bes Aberglaubens unter allen Nationen, selbst bie 235 klugen Griechen und Römer nicht ausgenommen, b) ist hierüber Reugin; und Morgenland, bazu hier ein wildes Bolk auf ben Gebürgen, jumal in fo alten Zeiten, fagt bamit nichts Besonberes. Es war eins von ben unfterblichen Berbienften Moses, bag Er. von lauter abergläubischen Bölkern umgeben, bei seiner Gefetgebung bem Aberglauben am meiften entgegen trat und Baubereien, Berwünschungen, Segenssprüche burchaufs nicht bulben Das Lieb beim Brunnen, bas eben in biese Reit moAte. fällt,°) war vermuthlich auch bazu, um Aberglauben bes Bolks zu verhüten.d)

Komm herauf, Brumm!
Singet ihm entgegen!
Diesen Brunn entbedten uns die Fürsten!
Ihn bezeichneten des Bolles Edlen,
mit ihren Sceptern!
mit ihren Stäben! —

a) 4 Moj. 22, 1.

b) Die letten hielten bekanntermaassen incantatores.

c) 4 Moj. 21, 16.

d) Noch jezt glauben die Araber, Fische beschwören zu können, daß sie Hausenweise herankommen, wenn sie ihnen Tal! Tal! (komm! komm!) zuruffen, und gerade ist dies das erste Wort des Liedes. (S. Niebuhrs Reisen Th. 2.) Auch bei andern Böllern habe ich von solchen Zaubertönen gelesen, dadurch sie Wasser aus der Erde hervorzuloden glauben.

Wahrscheinlich ließ Moses ben Ort burch die Stäbe der Stammessfürsten bezeichnen, damit kein Zauberstab dazu käme. — Bileam 236 mußte selbst von diesem Bolk sagen: "Zauberei hilft nicht gegen Jirael, kein Segensprechen gilt gegen Jakob." Also auch in diessem Betracht wird die Geschichte ein Lob Israels: Moses zeigt am Beispiel des berühmtesten Segensprechers, wie leer und Gottsuntersgeordnet diese von ihm verdotene Kunst sei.

Die Gesandten Balaks kamen mit Geschenken und Bileam hatte Lust zu folgen; als der Schutzgott des Bolkes, das er verssluchen sollte, in einem nächtlichen Gesicht ihm die Reise unterssagte. — Auch hier sehe ich nichts Fremdes. Waren nicht Träume in dieser alten Zeit dei allen Nationen so verehrt, so wirksam? War nicht die Seele eines Weißagers, der wie er selbst sagt,

mit erösnetem Aug' Orasel spricht, und Göttersprilche hört, der Erscheinungen mächtiger Geister sieht, und niederstürzt und sieht mit ofnem Blick —

war nicht die Seele eines Menschen, der sich wachend solcher Entzückungen fähig glaubte, noch mehr im ruhigen Schlaf zu Götterzgesichten tauglich? Und warum sollte sich Gott des leichtesten Weges zu ihm nicht bedienen, da er dem Abimelech, Nedukadnezar und andern Heiden im Traum Besehle gab oder Gedanken erweckte? 237 Kurz, Bileam vom Schutzgott dieses Volks geschreckt, will nicht mitreisen.

Andre Gesandten kommen mit größern Geschenken: das Herz des Weissagers wird lüstern und — Gott erlaubt ihm die Reise. Aber mit dem ausdrücklichen Berbot, nichts zu sagen, als was Er ihm in den Mund legen würde. Ja um den Segenssprecher noch mehr zu schrechen, muß ihm auf dem Wege das furchtbare Gesicht erscheinen, über welches so viel gesagt ist. Stussenweise erscheint es ihm: die Eselin tritt aus, sie drängt ihn an die Wand, sie fällt auf die Knie nieder; und jest fängt in der Seele des Weisagers die Vision an. Er hört die Selin sprechen, er sieht den Boten Jehovahs mit dem blanken Schwert (vermuthlich eine gläns

zenbe, vor ihm auflobernde Feuerslamme): er hört endlich Stimme. Der Gesandte von Jehovah, der ihm den Weg vertrat, schilt ihn, daß er sinnloser als seine Eselin, auf die leisern Ahndungen nicht gemerkt habe: er drohet, ihn zu erwürgen und diese zu verschonen; giedt ihm endlich nochmals den geschärften Besehl, nichts zu reden, als was ihm dieses Volkes Gott in die Seele legte. Also geschreckt ziehet er fort: sein Mund ist mit einem furchtbaren Zaum aezäumet.

Auch in diesem Ereigniß sehe ich nichts, was nicht ber Seele 238 eines Schamanen ähnlich ware. Man lefe Reisebeschreibungen aller Länder, wo es noch bergleichen giebt: ") mit Erstaunen sieht man. welcher gewaltsamen Zustände ber Einbildung sie fähig find. Ihre Seele manbert aus bem Körper, ber leblos baliegt, bringt Rachrichten, mas sie an dem, an jenem Ort, wo sie jest gewesen, gesehen habe? Das find sodenn ihre Weißagungen, die das Volk verehrt, und bei denen oft die klügsten Reisenden staunten. nehmlich bewunderten die Anstrengung dieser Menschen, einen gewaltsamen Buftanb, gegen ben biese Bision Bileams ein Kinderfpiel ift. Warum follte also die Gottheit, die fich jest ber Stimme biefes schlauen Weißagers bemächtigen wollte, ber wirklich nicht zu fluchen hinzog, nicht eben bes Weges geben, ber ihm ber gewöhnlichste, ber auf ihn ber wirksamste mar? Gin fürchterliches Phänomen mußte ihm unterwegs aufstoßen: er hörte und sah in wachender Vision wirklich, was hier erzählt wird; wie klein ists aber für uns zu fragen: Db die Efelin wirklich gesprochen? und wie fie gesprochen? ob und auf welche Art ihr Gott Bernunft. menschliche Red Drgane gegeben? u. f. Dem Schamanen fprach bie Eselin in der Vision. d. i. er hörte Stimme und sah Erscheinung: uns barf und soll sie nicht sprechen, wenn wir nicht auch Schamanen werben wollen.

239 Bon einem Mann von bieser Einbilbungsfraft wird man hohe Sprüche erwarten: und sie sinds auch. Sie haben bas höchste www.

e) S. Pallas, Smelins, Carver's, Lafiteaus, Leems u. f. f. Reisen.

Bürbe, Kürze, Lebendigkeit, Fülle der Bilder; in den spätern Bropheten ist wenig, in Moses Reden nichts ihres Gleichen. Sie stehen etwa dem Buch Hiod zur Seite, und die Geschichte, die zu ihnen führt, mit allen diesen Träumen und Vissionen, mit dem furchtbar zunehmenden Warnen, den verschiednen Höhen und sieden Altären auf jeder derselben — alles ist so einfach, wiederholend und symmetrisch erzählt, daß man auf lauter Zaubersprossen zu dem, was folgt, zu steigen glaubet:

Bileams Segensfprüche über die gelagerten Ffraelitischen Zelte.

Aus Aram zog mich Balat her, vom Ofigebürge rief mich Moabs König: "tomm her! verfluche mir Jakob! "tomm her! verwilnsche Jfrael!" Wie kann ich sluchen, den Gott nicht verflucht? wie kann ich verwilnschen, den Jehovah nicht verwilnscht?

Bom Felsengipsel schau ich an das Bolk,' ich überseh,' es von der Berge Höhn.
Sieh an! ein Bolk, das wohnen wird allein, das andern Bölkern sich nicht rechnet zu.
Wer zählet Jakobs Staub?
wer nennt die Zahl des Biertheil = Iraels?
O wär mein Schicksla einst, wie dieser Tapsern!) Schicksal!
o daß mein Letzes, wie das Ihre sei!

240

Der König erschrickt, daß Bileam statt zu fluchen, segne: er führt ihn, als ob dies ein unglücklicher Ort sei, wo vielleicht kein Opfer gelte ober er nur böse Gesichte empfange, an eine andre Stelle, auf welcher er das ganze Volk dis zum letzten Zelt übersehen könne, auf den Gipfel des Berges Bisga. Sieben Altare werden

f) ישרים scheint ber Ehrenname Fraels zu sehn, ohngefähr in bem Sinn wie αγαθος in ben ältesten Zeiten. Das Jeschirun kommt oft als Fraels Name vor und noch im Hohenliebe sinds alle καλοι κ'αγαθοι (ישרים), die den Salomo lieben. (Hohel. 1, 4.)

gebaut, sieben Opfer gebracht, Balak mit den Fürsten Moads bleibt bei dem Opfer; der Weißager geht wieder in die Einsamkeit, daß ihm Gott begegne. Er kommt zurück und spricht:

> Steh auf, o Balat, und höre zu! Bernimm mich, Zippors Sohn. Gott ist kein Mensch, der Lügen spricht, kein Menschensohn, daß ihn sein Wort gereu'. Er spräch' etwas und thät' es nicht? Er redete und sollt' es nicht bewähren? Sieh! Segen hab' ich empfangen! Er segnete! ich kann es wenden nicht.

Kein Unglild ift zu schauen über Jacob! Kein Mißgeschick schwebt über Israel. Sein Gott Jehovah ist mit ihm, Triumphgesang bes Königs ist in ihm. Gott hat ihn aus Aegypten ausgesührt, wie wilden Stieres ist sein starter Lauf. Wahrsagungskunft gilt gegen Jacob nicht: kein Zukunst-Ahnden gegen Israel. Nach Zeitumständen wird es ihm gesagt, gesagt: was Gott zu thun beschlossen hat.

Sieh an dies Bolk! Wie ein Löwe steht es auf! wie ein junger Löwe hebt es sich, und legt nicht nieder sich, dis daß es Rand gezehrt, bis es Erschlagner Blut getrunken hat.

Jett bittet Balak: er solle nur nicht segnen, wenn er auch schon nicht fluchen wolle; und führt ihn an einen dritten Ort, auf die Höhe des Peors, die gegen die Wüste hinausblickt. Nach gebauten Altären, und nach geopferten Opfern geht der Beißager nicht serener, Augurien zu suchen: er erhebt seine Augen, sieht Irael nach seinen Stämmen gelagert: Begeistrung fasset ihn, er erhebt den Spruch und sagt:

So spricht Bileam, Beors Sohn! so spricht ber Mann, beg Auge offen ift,

241

g) Schöne Bestimmung bes Unterschiebes zwischen Bahrsagern und Propheten.

Berbere fammtl. Werte. XII.

es sprichts ber Hörer göttlicher Aussprüche, ber bas Gesicht bes Mächtgen sieht, und niederfällt und sieht mit offnem Blic.

242

Wie schön find beine Zelte, Jacob! und beine Wohnungen Ifrael. Wie Strome fich ausbreiten, wie Garten an bem Kluf. wie Moen, von Gott gepflangt, wie Cebern am Gemäffer: Baffer rinnen aus seinen Quellen bervor: und viele Strome werben ibm Gobne fenn. Höher als Agag wird sein König werben und bochberühmt fein Reich. Gott hat ibn aus Aegypten bergeflihrt, wie wilben Stieres ift fein ftarter Lauf. Er frift bie Bolfer, feine Beangftiger, zehrt ibre Bfeil = burchbobrten Knochen aus, und wirft sich bann und ftredt sich wie ein Lowe, wie ein junger Löwe; wer reizt ihn auf? Befegnet wer bir fegnet! verflucht ift, wer bir flucht!

Erzürnt schlägt Balak die Hände zusammen und sagt: er soll hinziehen an seinen Ort; Bileam zum Abschiede belehret ihn noch, was dies Bolk in spätern Zeiten seinem eignen Bolk thun werde. hier ift die Weissaung auf ihrem Gipfel:

So spricht Bileam, Beors Sohn: so spricht ber Mann, beß Ange offen ift. Es sprichts ber Hörer göttlicher Anssprüche, ber bes Erhabnen Beisheit weiß. Er sah bes Mächtigen Gesicht und fiel banieber und offen ward sein Blick!

Ich sehe ihn: noch ist er nicht! ich schaue ihn: er ist noch sern! Da geht ein Stern von Jacob auf! h) ein Herrscherstab steigt auf aus Israel: Der schlägt die Eden Moabs nieder, 243

h) David, ber Ueberminber ber Moabiter, 2 Sam. 8, 2.

zertrümmert alle seine vesten Höhn.') Ebom ist sein Besitz, bas seindliche Seir erobert er. Israel thut tapfre Thaten, ein Ueberwinder kommt aus Jacob auf; ben Rest ber Wohnungen vertisget er.

Er blickte über Amalek hinaus, erhub seine Gleichnifrede und sprach: Erstes unter den Bölkern, Amalek, sein Ende wird sehn — Untergang.

Er blickte über die Keniter, erhub seine Gleichnißrede und sprach: Best ist deine Wohnung, in Felsen legest du dein Rest, als wär das Felsennest nur zum Berheeren da bis Assur dich auch wegsührt.

244 Er nahm wieber seinen Spruch und sprach:

Ach! wer erlebts, wenn Gott auch dies noch ausführt? Schiffe von Italiens Küsten! bemüthgen Assur, bemüthgen Eber, auch Er ift Untergang.

Und Bileam stand auf und ging fort, baß er hinginge an seinen Ort. Auch Balak stand auf und ging seines Weges.

Welcher Siegskranz für Ifrael! eine immer reichere Lorbeerskrone. Und dies wäre ein Betrug der Moaditer? sich zum Schasben? Ifrael zum Ruhm? Ists Betrug, so ists Betrug Moses oder eines spätern Ifraelitischen Dichters. Und wessen? welches spätern Dichters Bilberrebe gleicht dieser? —

"Was lag aber baran, ob ein frember Weissager Segen ober Fluch über Frael aussprach?" Lasset uns bebenken, daß er sie

i) Die בניישלה im Parallelismus. Sind dies die bevestigten Spitzen und Winkel zwischen den Geblirgen: so sind jenes, man möge של oder oder die Lesen, etwa die Thürme drauf oder die Leute, die sie vertheidigen. Kinder Seths als Geschlechtsname gehören nicht hieher.

nicht für uns sprach, sondern für Frael und Moad. Dem Kriegesscheuen Frael hätte es wahrscheinlich seinen Muth noch mehr herabgeset, wenn ein so berühmter Segensprecher, wie dieser, ihm Unglück zugewünscht hätte; so wie es jett Moads Muth nicht hob, da es solche Schicksale hörte. Also bequemte sich auch hier Fehovah der Schwachheit des Heers: er ergrif den Anschlag seiner Feinde, der es muthlos machen sollte, ihm Muth zu geben.

"Wie erfuhrs aber Jfrael?" Erfuhr mans nicht in Moab 245 und lag nicht Jfrael vor ihm? Lebte nicht Bileam auf dem öftlichen Gebürge? Kam er nicht felbst durch die Hände Jsraels um? Wahrscheinlich war Geschichte und Segen in das Buch der Kriege Jehovahs verzeichnet, aus dem mehrere poetische Stellen und Lieder eben an diesem Ort angeführt werden.") Also können wir sogar die Quelle errathen, aus der es ist, und die Art, wie es erhalten worden. Lasset uns diese andre Lieder sehen!

Als Moses Nothgebrungen ben Amalek schlug, fing er ein Buch der Kriege Jehovahs an, das auch späterhin fortgesetzt wurde; nur wenige poetische Stellen sind uns daraus übergeblieben.

Zuerft Eine vom Siege Moses gegen Amalek: 1)

Bertilgen will ich, völlig vertilgen bas Gebächtniß Amalets unter bem himmel!

Der Altar, ben Moses baute, und ben er "Jehovah, mein Siegspanier" nannte, hat ebenfalls eine poetische Erklärung:

> Denn meine Hand war erhoben zum Thron Jehovahs! Jehovahs Krieg wird gegen Amalet seyn von Geschlecht hin zu Geschlecht. —

246

Nicht Amaleks sondern Moses Hand war mährend der Schlacht zum Jehovah erhoben: sie ward durch einen Stein unterstützt: dies gab also die Idee des Altars, der "Siegspanier" genannt wurde. Als Sieger hatte Moses seine Hände erhaben auf den Thron Jehovahs.

k) 4 Mos. 21, 14 = 30. 1) 2 Mos. 17, 14.

Späterhin finden wir andre Lieber aus diesem Buch: ") das Lieb beim Brunnen ist angeführt, ein Siegslied über die Amo-riter folget.

Siegslied über die Amoriter, die Moabs Sieger gewesen waren.

Kommet hinein nach Chesbon! Baut und bevestet Sichon! Ein Feuer ging aus Chesbon, Eine Flamme ging aus Sichon. Sie fraß die Gebürge Moabs, die Bewohner der Höhn des Arnon.

Weh dir, Moad! Du bist hin, du Bolt des Chemos! Klüchtig mußten seine Söhne werden, seine Töchter Gesangene werden dem Amoriter Könige Sichon.

Ihr Joch ift nun bahin! Bon Chesbon bis gen Dibon, wir veröbeten bis gen Nophach, wir veröbeten bis gen Medbach.

Die Fraeliten laben ins eroberte Chesbon und Sichon ein: sie prangen bamit, daß sie die Eroberer Moads jest auch besiegt haben, und rühmen Spottweise die Thaten ihrer überwundenen Feinde. Solches Spottes waren die alten Siegslieder voll, die für uns wenig Reize mehr haben dörften.

Im Buch Josua finden wir dergleichen nicht; einige kühne Züge der Erzählung scheinen indeß aus Siegsliedern herzuseyn und beim kühnsten derselben, dem Stillstande der Sonne und des Monsbes wird ausdrücklich das Buch der alten Heldengesänge") anges

Digitized by Google

247

m) 4 Moj. 21, 14.

n) Entweder hat dies Buch ישר הסח (Gesang) den Namen, und wenn es ein Buch Israelitischer Helbenlieder war: so sing es wahrscheinlich mit dem Liede am rothen Meer, also mit dem Wort משירה an, und

führt; baher es zu verwundern ist, wie man diese wirklich schöne Stelle so lange habe mißbeuten können. Josua greift die Amoriter frühmorgens an und schlägt sie dis in die Nacht; einen langen 248 Tag also und der Tag schien sich zur Bollführung seines Siegs zu verlängern. Sonne und Mond, (denn dis in die Nacht hin versolgte er den Feind) waren also Zeugen seiner Thaten: verwundernd scheinen sie am Himmel zu verweilen, dis er den Sieg vollendet. Die ganze Natur schien diesmal unter des Helden Beschl zu stehn und seiner Feldherrn Stimme zu gehorchen: denn Jehovah selbst gehorchte ihr, nicht nur daß er ein göttliches, d. i. panisches Schrecken auf die Feinde sandte, sondern da sie slohen, sie auch mit einem Hagelwetter versolgte, gleichsam als Josuas verbündeter Mitstreiter. Dergleichen Borstellungen aus der Geschichte des Tages lagen zum Grunde, und nun heißts in der Erzählung:

Und als fie flohn vor Ifrael, ben Weg bin, nach Bethhoron ju: ba warf Jehovah große Steine vom himmel über fie. ben Weg bin, bis gen Azetab. Sie fielen -Mehr fielen von ben großen Sagelfteinen, als gefallen waren von ber Ifraeliten Schwert. Da wars als Josuah zu Jehovah sprach, am Tage, ba ihm Jehovah ben Amoriter gab vor allem Ifrael; er sprach vor allem Ifrael: "Steh Sonne ftill zu Gibeon! verweile Mond im Thal! Es ftanb bie Sonn', es weilete ber Mond in Ajalons Thal. Bis bag vollenbet mar ber Sieg, ber Sieg für Ifrael." Denn ftebts nicht aufgeschrieben im Belbenlieberbuch?

249

bekam vielleicht bavon ben Namen. Ober שיש hieß so viel als bas Helbenbuch, weil es ber Name bes Helbenruhms bieses Bolks war, baß sie (ayasoe) waren, wie wir bei bem Lobe Bileams und sonst gesehen haben. Beibes geht auf Eins hinaus, wenn man שיש bas Buch ber Helbenlieber übersetzt: baß es ein solches gewesen, zeigt sein Inhalt.

"In Mitte der himmel stand die Sonne still: ging nicht zur Ruh, obschon der Tag vollendet war. Wie dieses Sieges Tag war nie ein Tag vor ihm und nach ihm her, darinn Gott selbst des helben Wort gehorchte, denn Er Jehovah selbst stritt mit vor Israel."

Wer siehet nicht, daß dies Poesie sei, wenn auch kein Heldenliederbuch angeführt wäre? Der Sprache Israels waren solche Ausdrücke weber kühn noch fremde. Wie oft heißts im gemeinen Styl der Geschichte: "Gott stritt für Israel." Im Liede der Deborah streiten sogar die Sterne. Sonne und Mond und eilf Sterne neigen sich dort im Traum vor einem Hirtenjünglinge: die Sonne hat ihre Schlafkammer und weiß die Zeit, wenn sie zur Ruhe eingehen kann u. f.°)

250

So ists mit mehreren Stellen bes Buchs Josua und ber Rich, ter. Wenn bort vom heiligen Trommetenhall die Mauren niederstürzen: so lese man die Beschreibung im Geist damaliger Zeit und man wird zu lachen aufhören. Mit dem Hall der Posaunen war das Feldgeschrei, mithin der stürmende Angrif verbunden, und jener war nur ein Zeichen zu diesem. Sechs Tage hatte ihnen der Feldherr den Angrif untersagt, am siedenden, da die Feinde durch das müßige Umherziehn eingeschläfert und die Mauren in der Morgenfrühe wehrlos waren, lies er das Zeichen zum Feldgeschrei d. i. zum stürmenden Angrif geben, und sie eroberten die Stadt.

o) Es tann seyn, daß Josua den Wunsch lant geäußert, daß sich der Tag verlängern möchte (haben wir nicht solche Wünsche der Helden im Homer? liegen sie nicht so ganz im Feuer des Schlachtgeistes?) und als sich dieser bestätigte, als es ungewöhnlich lang licht blieb und der himmel selbst 250 noch zusetzt durch ein hagelwetter Israel zu Hülse zu kommen schien; was war natürlicher, als daß der Siegsgesang dies Prachtgemälde eines Tages ohne Seines gleichen zusammenstellte, den helden redend einführte, Iehovah selbst unter seinen Besehl gab, Sonn' und Mond zu Theilnehmerinnen des Siegs, zu Bewunderern seiner Tapserseit machte, u. s.

Das ganze Buch ber Richter lebt in solchen poetischen Helbenzügen: es athmet den Geist seiner Zeit, den jugendlichen Muth
einer neugepslanzten Bergnation, die zwar oft unterdrückt wird,
weil keine Ordnung, kein Regiment unter ihr herrscht, deren Flamme
der Tapferkeit und Freiheit aber hie und da in einzelnen Helden= 251
seelen auslodert. Ich möchte diese Zeit das poetische Zeitalter Iraels
nennen und will mich darüber erklären.

Eine Zeit bürgerlicher und politischer Ordnung, friedlicher Sicherheit und moralischer Sitten ift allerbings die glücklichere für eine Nation, nicht aber eben für die Thatenvolle lebendige Boefie, für den Gesang, der kühne Begebenheiten, Leidenschaften, Aben= theuer und Freiheit liebet. "Bu ber Zeit war kein König in Afrael und jedermann that, was ihm recht bauchte" - also sehr oft das roheste, grausamste Unrecht, wie wir aus vielen Zügen biefer Geschichte sehen; er thats indeß mit feuriger uneingeschränkter Neigung, und bei allen kleinen Helbenthaten heißts: "ber Geift "bes Herrn d. i. Israelitischer Nationalgeist zog ihn an. der Lan-"besgott weckte ihn auf und ruftete ihn, ber Geist Jehovahs fing "an ihn zu treiben, bort und da;" auch wenn er nichts weniger, als ein moralischguter Mensch war. Es ist arm zu lesen, was biefem Buch und seinen Abentheuern für Einwürfe entgegengesett werben, ganz ohne Rücksicht auf die damaligen Zeiten. weiß, daß alle alte Nationen in ihren Kriegen sich Lift erlaubten: alle wilben Bölker thung noch jezt und ziehn, bei übrigens groffem Muth, die Lift ber Gewalt vor. Ein ungeordnetes, unterbruck- 252 tes Bolf, beffen Nationalkraft nur in einzelnen Männern aufgeht, hat dieser Waffen noch mehr nöthig: benn wie kann, wenn man Sinn reben will, ein einzelner auch ber ftartste und muthiafte Mann gegen eine ganze Horbe bestehen, ba er über sie auch burch keine Kriegskunste Herr ist? Und sind diese Kriegskunste nicht auch Listen? und giebts wohl eine bummere List, eine Tapferkeitlosere Tapferkeit als die aus dem Schlunde einer Kanone? doch den Chud hingehen und mit seinem Dolch, von Jehovah

erweckt, ben fremden Tyrannen burchstoßen; es war National = Wort, das er ihm zu sagen hatte, entscheidender, als bei uns mit vielen blutenden Menschen ein unentscheidender Sieg. Auf einzel= nen Heroismus im Muth und mit der Faust kam damals alles an und so wenig die wilde Zeltbewohnerin Jael, das Weid Sbers, die, verdündet mit Israel, den Tyrannenseldherrn eines fremden streisenden Volks in ihrer Hütte durchborte, so wenig sie auf unsern Orden des militarischen Verdienstes Ansprüche machte: so sehr gebührte ihr damals das Nationallod im Gesange der Deborah. Erst müßten wir die Horden, die gegen Israel zogen, zu regel= mäßigen Völkern und ihre Zeiten zu den unsern umschaffen, wenn wir die Moral unsere Kriege auf sie anwenden wollten.

253

Qualem ministrum fulminis alitem,
Cui Rex Deorum regnum in aves vagas
permisit, expertus fidelem
Iupiter in Ganymede flavo,
Olim iuventas et patrius vigor
Nido laborum propulit inscium:
vernique iam nimbis remotis
insolitos docuere nisus
Venti paventem: mox in ovilia
Demisit hostem vividus impetus;
nunc in reluctantes dracones
egit amor dapis atque pugnae —

so male ich mir die Thaten der Deborah, Gibeons, Jephthah, Simsons, und ich habe weiter keine langen Rettungen einzelner Umstände aus der Moral oder Naturlehre nöthig. Alles steht auch dem Ton der Erzählung nach in wunderbarem poetischen Lichte, ja einige Geschichten, z. E. die Gesangennehmung Simsons auf der Delilah Schoos, sind selbst mit poetischer Symmetrie geordnet. Einzelne Ausdrücke sind wunderbarkräftig, die Sprache der Helben ist voll Geistes Jehovah, d. i. enthusiastisch, muthig und kühn. Die Ankündigungen einiger derselben vor ihrer Geburt, die Erscheisnungen der Engel oder eines Namenlosen Propheten, die sonders baren Proben theils des Russ, theils des Muths der Männer, die

Räthsel, Wortspiele, ber jugendliche Uebermuth 3. B., ber alle Unternehmungen Simsons bezeichnet — bas alles giebt diesen 254 Erzählungen mehr Poesie, als manche Helbengedichte mit dem wunsberbarsten Mythus haben möchten. In den kleinsten Zügen ist jedem dieser Helben seine Geschichte so charakteristisch-ähnlich, daß er in seinen paar Kapiteln dasteht und lebet.

In diese poetische Zeit also gehört der schönste Helbengesang ber Ebräer, das Lied der Deborah. Der 68. Ksalm will ihm 255

p) Ich wills in wenigen Zügen an Simson zeigen. Jovialität und leichtfinniger Uebermuth geht burch fein ganges Leben. Wein und ftart Getrant war ihm versagt; besto mehr hielt er sich an die Liebe, die ihn mehr als einmal ins Netz, und zuletzt um seinen Muth, seine Freiheit und Augen brachte. Toller Gebante: "ich will ein Weib unter ben Feinden suchen, bamit ich eine Ursache ju ihnen finde," und boch wie gang ift er in ber Seele eines teden Junglings, ber feiner lebermacht fich bewußt, nicht weiß, wie er sie anbringen foll, und fein Berg amischen Abentheuer und Liebe theilet. Die Rathsel auf ber Hochzeit und ihr Erfolg fagen baffelbe. Gegen Männer war er Mann, und ein Weib gegen Weiber, wie mehrere bergleichen Selben in ber Geschichte gewesen. Leichtsinnig antwortet er benen, bie sein Rathsel burch ibn felbft errathen hatten, geht bin, schlägt breiffig Philister tobt, bamit seine breissig hochzeitfreunde die Rathselbeute bekamen, verläft fein Beib. fommt wieber mit einem Ziegenbodlein zum Geschent, als ob nichts vorgefallen sei, will gerade in ihre Kammer; und da er hört, baß fie eines andern Weib geworben, fagt er: "nun habe ich einmal eine 255 gerechte Sache gegen die Philister: ich will euch Schaben thun," als ob er barauf eben gewartet habe. Die Geschichte mit ben 300 Schakals und ben Branben zwischen ihren Schwanzen, ift gang in seiner Beise; was man bagegen gesagt hat, ift nicht werth ber Rebe. Die Schakals gehn bort in Saufen, find leicht zu fangen, und einem muftigen, frolichen Abentheurer, wie diefer war, wird es gewiß nicht an luftigen Gefellen gefehlt haben, die= sen Streich auf seine Rechnung zu vollführen. Sie hatten ben Spaas; Er stand vor die Folgen. So ists mit dem Thor in Gasa, das er zum Spott ber Gafiter auf ben Berg foleppte: fo mit bem Efelstinnbaden, beffen Wortspiel bem Simson gang recht tam. Der Ort hieß Lechi, Rinnbade, wo er sie angrif, und wie aus Rap. 15, 13. 14. 19. offenbar erhellet, war bies ein enger Baff, etwa eine Sole, wie ein Kinnbade gestaltet. Dit feinen Landsleuten hatte er Abrede genommen, daß wenn sie die Pflicht ihrer

folgen; aber weit von fern. Bei ber Deborah ist alles gegenwärs 256 tige, lebendige Handlung; bei David soll eine alte Helden scheschichte ber Schmuck eines Staats-Cinzugs werden, der immer doch nur Staats-Cinzug bleibet. Vergönne mir, du Heldin unter den 257 Palmen, daß ich mich in den Jubeltanz beines Volks mische, und beinen Gesang nachhalle in schwachen Tönen:

Reigheit erfüllt hatten, ihn zu binden und ben Keinden zu übergeben: fo follten fie fich ruhig halten, weiter batten fie fich zu nichts anheischig gemacht. Und ba er nun an biese frumme Hollung, gen Lebi, tam, burch welche er mußte: so erfah er fich feine Zeit, er ergrif ben Eselskinnbaden, ber eben ba lag: er that seine That, und erfreute fich berselben in einem boppelten Bortfpiel, worauf fogleich ein brittes folgt, bag Gott bem fcmachtenben Streiter, ber nach ber bitigen Abentheuerthat einen fühlen Trunt 256 Baffers begehrte, in eben bem frummen Felfen, Lebi, wo ber Rampf mar, eine Quelle zeigte, bie, wie ber Erzähler fagt, noch heutiges Tages Anrufer8 = Quelle beißt: (und ja also nicht aus bem Badenzahn bes Rinnbeins in ber hand, sondern aus einem Dinge fliessen mußte, bas ber Nachwelt blieb; welches hier offenbar ber frumme Kels, Lehi, war, ber schon B. 14. also genannt wirb.) Alle bies wird mit einer lebenbigen Rurze erzählt, bie Simfons Benius zeiget. - Gin gleiches ifts mit feiner traurig = fconen Geschichte auf ber Delilah Schoot. Seine Hauptfehler. Liebe und Leicht= finn, brachten ibn um fein Gebeimuiß: Denn Er wußte nicht anbers, als baß er ein Gelobter bes Rationalgottes fei, bem nur mit ber Bebingung eines emig zu haltenben Gelübbes feine Stärke beimohne. Dies mußte er aus feinem Namen, feiner Erziehung und Lebensweise, Die ihm beschwerlich gnug fenn mochte. Plötlich verließ ihn also fein Muth, ba fein Gelubbe gebrochen mar: ben Beiftand feines Gottes fühlte er fich entzogen. Inbeffen fand sich mit bem haar auch feine Frolichkeit und guter Muth wieder. Seine Feinbe tannten biefen, und ba er fie, vermuthlich in einem alten, weiten, leichtgebauten Gögenhause beluftigen follte, beluftigte er fich, seine verjüngte Rraft an ben Säulen zu erproben, und mit einem Wortspiel, eichtsinnig und froh zu fterben. Er ftarb, wie er gelebt batte, ein unverlöhnlicher Feind ber Philister, und erfreute sich bei seinem an ihrem Tobe. — 3th will nicht fragen: ob eine fo charafteristische, mit fich felbst bestebente 257 Ergählung erbichtet febn tonne? ich fage nur: fie ift ben Zeiten aufs bochfte gemäß und icon ergablet. Gerabe bas, worüber man fpottet, ober was man aufs gezwungenste rettet, ist bas schönste. Und so find bie sämmt= liden Geschichten bes Buche ber Richter.

## Siegesgesang ber Deborah und Baraks.\*)

Da sang Deborah und Barat, Abinoams Sohn, am Tage bes Sieges sangen sie so.

Daß Rache geiibt hat Ifrael,b) baß willig sich zum Streite bot bas Boll, preiset bariiber ben Herrn!

Hört an, ihr Könige! Fürsten, neigt bas Ohr! Ich will Jehovah, Jehovah will ich singen, will spielen dem Jehovah, Ifraels Gott!

Jehovah, als bu zogst von Seir aus,") als bu einherzogst von Eboms Gebürg': ba bebete die Erd', der Himmel troff! die Wollen troffen Wasserfrom. Berge zerstossen vor Jehovahs Antlitz, der Sinai vor Jehovahs Antlitz, des Gottes Israel.

259

In Tagen Samgars, Anath = Sohns, In Tagen Jaels feierten die Straffen, die Straßengänger gingen trumme Pfade, es feierten die Berfammlungen Ifraels,<sup>a</sup>) fie feierten, dis ich aufstand, Deborah, bis ich aufstand, die Mutter Ifraels.

a) Ich habe diesen Gesang in den Briefen das Studium der Theologie betreffend Th. I. S 111. [104; X, 77—89] übersetzt und mit Anmerstungen erläutert, die ich hier nicht wiederhole. Spätere Prüsungen haben mich über einige Stellen mehr belehrt; doch verweise ich auf die Anmerstungen daselbst über die Folge des Gesanges. Ob Chöre in ihm sind? wird sich balb zeigen.

b) Nach bem Sprer, Araber und Einigen Danbschriften, die ישראל baben.

c) Der Gefang hebt an mit bem Bilbe Moses, 5 Mos. 33, 2. mit bem auch David Ps. 68. und Habatut Kap. 3. anheben. Es scheint ein gewöhnlicher Ansang Sbräischer Siegslieber gewesen zu sehn, weil sie alle bem Moses wie ihrem homer folgten.

d) Ueber bie פרדור fiehe bie Anmerkungen ju habatut 3, 14. im britten Abschnitt. [S. 73, 107.]

<sup>1)</sup> A: Giniger B: einigen

Sie hatten neue Götter gewählt, o)
ba fürmt' an ben Thoren ber Krieg!
Und war nicht Schild, nicht Lanze zu sehn, e)
unter den vierzigtausenden Israels —
Euch dankt mein Herz, ihr Führer Israels,
und ihr, Freiwilligen unter dem Bolk,
preiset Jehovah mit mir!s)
260 Die ihr auf schimmernden Eselinnen reitet, h)
auf löstlichen Decken sitzt,
und die zu Fuß die Straßen wandeln —
benkt auf ein Lied.

Ein Lieb jum Gesange ber hirten,') bie zwischen ben Schöpfebrunnen Baffer ben heerben theilen aus: Daß man allba Jehovahs Gitte preise!

e) Das ganze Buch ber Richter geht von biesem Begrif aus und schreibt bieser Ursache, völlig nach bem Gesetz Moses, allen Berfall bes Lanbes zu. Die Haupterzählungen bes Buchs sind also so ursprünglich, wie bieset Gesang selbst.

f) Richt, daß tein Schilb ober Speer in Ifrael gewesen wäre; sonbern, es war keiner, ber sie erhob, b. i. ber jum Kriege alle 40,000 tapfre Ifraeliten ausbot.

g) Die geführt haben und die sich sühren liessen, sollen alle mitprei= 260 sen: sie haben alle Theil am Siege und Siegsgesange. Es ist eine Fein= heit im Ansange und in den Wendungen des Liedes, die man von jenen Zeiten nicht erwarten sollte.

h) Bornehme. Die auf töftlichen Deden sitzen, Richter ober Fürsten: bie auf ben Straßen wandeln, gemeine Leute. Sie haben alle Theil an ben Früchten bes Siegs, der öffentlichen Sicherheit und Freiheit.

i) Das 2 nehme ich hier als augmentativum, wie es oft, insonderheit bei Gesangwörtern vorkommt. Diese Dentung des dunkeln Berses empfielt sich, dlinkt mich, sehr durch ihre Leichtigkeit und den Zusammenhang des Ganzen. Zwischen Strömen und Gießbächen am Thabor (vergl. B. 21. und Kap. 4, 6. 7.) war die Schlacht vorgesallen: da soll auch das Theater des Siegs ewig geseiert werden. Der Sieg war zur Regenzeit ersochten, da die Quellen und Bäche ausgeschwollen waren und nach dem 21. B. die Kananiter wegschwemmten. Deswegen machte Deborah den Eingang vom triesenden himmel und sührt die Regenbringenden Sterne als Streiter mit ein. — Sogleich wird auch der Engen des Thabors gedacht, in die sich das Bolt stellte; also ist das Siegs-Theater genau bestimmt.

Jehovahs Glite preise bas Landvolk Fraels: ") benn ba zog hinab in bie Engen Jehovahs Bolk!

Wohlauf! wohlauf Deborah!¹)
erwede ben Geist und singe ben Sieg!
"Auf, Barat! hole Gesangne bir!
Abinoams Sohn!"
Da zog mit ihm ein Häuslein Starken entgegen,
Jehovahs Bolf zog mit mir, entgegen ben Mächtigen!
Bon Ephraim kam ihr Ansang auf Amalet;
nach bir, kamst, Benjamin bu mit beinen Bölkern.
Bon Machir kamen Kriegesssührer über:
von Zebulon, die den Stab der Mustrung trugen.")
Auch Issachars Fürsten waren mit Deborah:
an Kriegesmuth dem Barat gleich")

262

261

An Rubens Bachen nur war viel Berathung; p) was sitzest bu ba, Ruben, zwischen Hirben? zu hören etwa bas Geblöcke beiner Heerben? An Rubens Bachen ift gar viel Berathung!

sprang Isaschar ins Thal.º)

Gileab über bem Jorban blieb ja ruhig. Auch Dan, warum sollt er fonst in Schiffen wohnen?

k) Die Landbewohnerin ift insonberheit barauf bebacht, baß bas Landvolf ihren Sieg und die Errettung Ifraels nie vergesse: wahrscheinlich wurde er baburch auch erbalten.

<sup>1)</sup> Eigentlich: "walle auf! walle auf!" befeure bich, daß du ein Gemälde des ganzen Feldzugs lieferst, das auch B. 11 = 15. in Schlachtorbnung fortgeht. Ihre Ermunterung an Barat (Kap. 4, 6. 14.) fängt an und
der Zug folgt, wie sich die Stämme sammleten und ihr nachzogen. Sie
war vom Geblirge Ephraim (Kap. 4, 5.) da war also die Wurzel des Heers
und des Sieges. Wahrscheinlich hieß der Berg Amalet, auf dem sie wohnte,
wie damals noch viele Berge aus alten Zeiten ihre Namen hatten.

m) Lauter Beschreibungen, daß auch die Bornehmsten und Aeltesten bes Stammes mitgezogen, die andre ausboten.

n) Eine besondre Ehre, daß dieser Stamm der Tapferkeit des Feldherrn gleichgesezt wird. Zwischen Sebulon und Isaschar lag der Thabor.

o) Das Springen ins Thal erläutert sich aus Rap. 4, 6. 12. 14. 15. Sie hielten auf ber breiten Rläche bes Thabor.

p) hier fängt ber Spott an über bie Burlidgebliebenen bis B. 17.

Affer an Meeresufer bleibt ja sicher! an feinen Buchten weilet er. Nur Sebulons Bolt, es wagt bem Tobe fein Leben, und Naphthali, auf der Berge Höhn!

263

Dagegen kamen bie Könige nun und ftritten!") Die Könige Kanaans stritten zu Tanach über ben Wassern Megibbo's! Was sie begehrten, Silber empfingen sie nicht.

Bom Himmel stritten (entgegen ihnen) bie Sterne! Aus ihren Bahnen stritten sie mit Sißra: ber Kison schwemmte sie weg, bie geschfängelten Ströme, ber Kison — Eritt, Seele, mächtig einher!")

Da stampsten die huse der Rose beim Fliehn, beim Fliehen der helben! — Flucht Meros, spricht der Bote Jehovahs, ') sprecht Flüche über ihre Bewohner! Sie kamen nicht mit zur hülse Jehovahs, zur hülse Jehovahs in seinem helbenheer! —

264

Gefegnet vor ben Weibern sen Jael! bes Keniten hebers Weib! Bor allen Zeltbewohnerinnen sei sie gesegnet!

q) Sie waren die Ersten, die Deborah dem Barak antrug, (Kap. 4, 6.) auf deren Tapferkeit sie sich verließ, die also auch hier das lezte, schönste Lob zieret. Sie waren mit die nördlichsten Stämme Judäas, tapfre Bergvölker. Sebulon, scheints, wird auch deswegen dem Asser und Dan entgegen gesezt, weil es wie sie an der See wohnte und doch mit erschien.

r) In jedem Wort dieser Beschreibung ift spottende Berachtung. Die Siegerin ehrt sie mit Titeln, daß sie fie zunicht mache; dieser Ton geht auch auf die Mutter Sigra's und ihre vornehme Kammerfrauen über.

s) Sie muntert sich auf, im Feuer ber Schlacht bas übrige zu singen und fingt Aucht, Sieg, Spott, Berachtung.

t) Im ganzen Buch ber Richter heißt die Stimme Gottes Engel Jehovahs; (S. Kap. 2, 1 = 4. Kap. 6, 12 = 22. Kap. 13, 3 = 21.) aus ber ersten Stelle ist wahrscheinlich biese Benennung hier, benn der Engel des Herrn, der da erschien, hatte Eroberung des Landes geboten. Der Gesang spricht hier also im Namen Gottes, b. i. als Stimme der Nation.

Er foberte Wasser: sie gab ihm Milch,") in prächtiger Schale geronnene schöne Milch und grif mit der Hand zum Nagel, grif mit der Rechte zum schweren Hammer hin —

Und erschlug den Sigra: durchschlug ihm das Haupt und durchbohrt', durchbohrt' ihm die Schläse! Da lag er ihr unter den Füßen gekrimmt, er siel und lag! Unter den Füßen ihr krümmt' er sich, und sank — wo er sich krümmte, da sank er nieder — erblaßt.

Durchs Fenster aber schauete,\*) es rief die Mutter Sifra das Gitter hindurch: "warum säumt sein Wagen zu kommen? "warum zögern benn die Räber seines Gespanns?"

Die Beisen ihrer Frauen antworteten ihr: auch sie kehrt schnell das Wort um zu sich selbst: "Und sollen sie denn nicht Beute sinden und theilen? Ein Mädchen, zwo der Mädchen für jeden Mann, und bunte Kleider für Sißra!") Raub der bunten, gestickten Kleider, doppeltgestickter, bunter Schmuck zum Siegsauszuge des Raubs."

So milffen untergehn all' beine Feinbe, Jehovah! und bie bich lieben, senn wie bie Sonn' hervorgeht in voller Bracht.")

Digitized by Google

265

u) Auch hier ist Spott und nachahmende Schilberung bis zum lezten Obem des erschlagnen Sißras. Das Gemälbe ist in der Poesie schön und characterisitt seine Zeit lebhast. Daß es berauschende Milch war, wissen wir aus einer Menge morgenländischer Reisebschreibungen; er hatte sich in das Innere, in das Gynecäum des Zelts verborgen, wo er im Schlummer der Ermattung den Tob fand.

x) Der Contrast bieser Schilberungen vollenbet ben bitterften Spott.

y) Daß Er Mäbchen bekommen sollte, wollen biese weise Franen seines harems nicht: sie wünschen bunte Kleiber und etwa prächtige Decken jum Siegsaufzuge ihres herrn und Liebhabers.

z) Dieser kurze Spruch ist wie ein Siegel bes Gesanges und zeiget, baß er eben so schön geordnet sei, als er Zeitmäßig, national und local ist.

266 Verbindung der Musik und des Tanzes zum Rationalgesange.

Ein Anhang jum Liebe ber Deborah.

Der Engländer Brown hat die Spothese gewagt,\*) bag Poesie, Musik und Tanzkunst nie stärker als in Bereinigung wirken, daß sie bei allen Naturvöllern noch in biefem Banbe fteben, und baber bei ihnen fo viele Gewalt äußern. Sätte er fich mit mabren Thatsachen begnügt und feine Meinung nicht auch auf Zeiten und Gegenstände ausgebreitet, wo fie nicht mehr ftatt findet, batte er insonderheit die Gesetzgeber aus bem Spiel gelaffen, und nicht Alles in jeder Art der Dichtkunft aus ihr erklären wol-Ien: fo wüßte ich nicht, mas man ihm entgegen seten konnte? Die Berbindung dieser Klinste bei allen roben Böllern ift ziemlich erwiesen: felbst bei ben Griechen ist bas Drama nur aus bem Chor, b. i. aus Boesie mit Mufit und Tang begleitet, entstanden. Dag in einem schmalen ersten Umfange alle brei natürlich zusammen gehören, ift unläugbar: benn eine gewiffe Boefie ift tobt ohne Tone, und die natürlichste Musit ift tobt ohne Dicht= funft. Jene giebt nur eine Reihe buntler, unbestimmter Empfindungen, Die aufgehellt, die burch Worte bestimmt werben wollen; ober fie machen gulett, wenn fie nicht mit einem blogen Runftlerohr gebort werben, überbrufig. 267 schläfrig, traurig. Dag beibe Klinste jum Tanz führen, fieht man an allen Rinbern. Mufit will Tang: lebhafte Empfindungen in Worten ausgebrückt. wollen Ausbrud ber Gebehrben. Alfo ifts mabr, mas Milton fagt:

Slücklich Sprenen-Paar, Musik und Wort! Himmelgebohrne Schwestern, Zwillinge ber reinsten Freube, tanzenb Hand in Hand, wird Euer Gang und Klang und Götterwort breisach sbelebenber —

In unstrer Natur sind die mancherlei Sinne vereint und wirken auf Eine Seele; warum militen sie außer uns getrennt sehn? Warum sollte nicht das innere Auge, das himmelsgesichte sieht, von dem innern Ohr, das himmelstöne hört, unterstützt werden? und warum sollten beide zu ihrem lebendigsten Ausdruck sich nicht der Gebehrden für die Bilder, des Tanzes silr den Rhythmus der Töne bedienen dörsen? Sowohl in Poesie

<sup>\*)</sup> Brown's Dissertation on the Rise, Union and Power, the Progressions, Separations and Corruptions of Poetry and Music: Lond. 1763.

als Musik ist der Rhythmus nichts als Tanz: die Bilder der Ersten sind nichts anders als Gebehrden der großen, allgemein belebten Natur, die sich im Antlitz und in der Seele des Menschen spiegeln. Also sind alle drei Künste so verschlungen in einander, daß selbst eine philosophische Auseinansbersetzung ihrer Begriffe nicht möglich ist, ohne daß Eine im Felde der andern sammle.

Und sobalb dies nicht gelängnet werden kann, muß es einen Punkt der Zusammentressung zwischen ihnen geben, der, wenn er meisterhaft erreicht wird, nothwendig von der größesten Gewalt seyn dörste. Er wirkt nehmlich auf alle sinnliche Kräste, er schleicht zur Seele oder bestürmt sie durch alle Organe; er trift das sonsorium commune, in dem Bilber, 268 Töne, Empsindungen und Bewegungen schlasen, und rührt dasselbe als eine Harmonie überirrbischer Naturen.

Eben hieraus ergiebt sichs aber auch, daß der Kunkt der Bereinigung dieser mächtigen Klinste sparsam und zart sei. Nicht alle Bilder der Poesse erzeugen Gebehrden, nicht alle Töne der Musik erwecken den Tanz der Empsindung. Geht Eine weit vor sich: so bleiben die andern zurück, und das harmonische Dreieck, das nur durch eine täuschende Uebereinstimmung seiner Seiten schön ward, kann auf vielsache Weise ein Ungehener werden; in welchem Fall es ungleich besser ist, daß jede Kunst sich ihren Ganz versolge. Dies war der Augenblick, da jede dieser Schwestern sür sich Kunst ward. Was sie durch Trennung von ihren Gespielinnen verlohr, mußte sie sich nun durch eignen Schmuck ersehnen; sie sudirte also sich selbe, da sie konnte, und wirkte jeht eigenmächtig, da sie voraus immer auf andre, die doch nicht ganz ihr Wesen waren, hatte Klüdsicht nehmen müssen. Unläugdar ist also, daß jede dieser Künste, als Kunst, (obiective) durch die Trennung gewonnen; ob sie wohl eben so unzweiselhaft, (subiective) als Organ der Natur verlohren.

Also wird es auch nur gewisse Zeiten geben, da diese Klinste mit Gleichgewicht vereinigt werden können, wenn nehmlich keine derselben noch eigentliche, verseinte Kunst ist. Alsdenn hat die Boesie noch keine Luftschlösser gemahlt, wo ihr weder Tanz noch Ton nachkann; alsdenn ist die Musik noch nicht so kunstreich, daß es einer Bögelsprache bedörste, ihre Gänge und Töne mit Worten zu bezeichnen; auch der Tanz ist in diesem Zustande weniger Kunstladprinth als ein natürlicher, von der Musik geführter Aus- 269 druck der Leidenschaft und Handlung, eine lebhaste Gebehrdensprache. Ist aber einmal die Trennung geschehen, ist Jahrhunderte durch sede Kunst aus ihrem einsamen Gange sortgeschritten und hat das menschliche Organ zu ihrer Feine mit sortgebildet: so ist die Wiedervereinigung schwer und auf Einmal unmöglich. Setzt den klinstlichsten Tanz sinnlicher Bölter, setzt selbst den griechischen Dithprambus vor unser Auge; unser Ohr ist entwöhnt, so

vielerlei Dinge zu Einer augenblicklichen Empfindung zu binden, es will jedes auf seinem Wege verfolgen. Also versehlt es' das Moment des Eindrucks, die schnelle Association von Ideen, von sinnlichen Regungen und keimenden Gefühlen, in der allein der mächtige Zauber liegt.

Also wird das Zeitalter dieser Berbindung auf Nationen treffen, die noch lebhaften Gesühls in wenigen aber starten Empsindungen leben, und sich von Kindheit auf gewöhnten, mehrere in Bereinigung zu genießen. Bei Böllern, deren Poesse dem engen Kreise ihres Geschlechts, des Baterslandes, der Thaten ihrer Bäter, der Wünsche und Handlungen ihres beschränkten Lebens treu geblieben, und die diese einsachen Gegenstände von Kindheit auf mit aller Wahrheit der Geberden, allen Lieblingsgängen ihres Ohrs, ihrer Musit zu verbinden gewöhnt wurden: dei Böllern, deren Musit also frühzeitig Chorgesang war, und sich wenig aus diesem Kreise wagte, deren Geberden endlich von keinen Regeln einer Scienz, sondern vom Bohlstande der Leidenschaft und gewissen Conventionen der Berständlichkeit bestimmt sind; dei ihnen, bei ihnen allein ist der Platz dreier zusammenkommender Wege, auf dem die Zauberschwestern ihre Chöre 270 seiren. Sodald die Nation in ihrer Bildung sortrildt, sliehet das schone Phantom von selbst.

Auch die Ebräische, wie alle voetisch = musikalische Nationen batte ein foldes Zeitalter, bas nothwendig nicht ber Zeitpunkt ber größesten Aufflärung febn konnte. 3m Liebe am rothen Meer ift feine genaue Gpl= bengahl; aber viel Rlang, Chorgesang und hie und ba mimische Nach-Die Abufe mar bas Inftrument ber tangenben Beiber, und bie bunkeln einsplbigen Endworte find mahrscheinlich ber Männer Nachball: benn fo feben wir, fangt bei Rinbern bie Bilbung jum Gefang Sie ftimmen in ben baltenben Con, ins lette Bort ber Reibe, an. felbft wenn fie biefes auszusprechen noch zu gart find. Die Reiten ber Richter waren vielleicht ber eigentliche Zeitpunkt bes Zusammentreffens biefer fimpeln Rlinfte, und ber Deborah Gefang scheint unter ben Ebraern bavon bas eigentliche Mufter. Statt pinbarischer Strophen zeichnen fich brei Haupttbeile in ihm aus: B. 1-11. ber Eingang, vermuthlich mit öfterm Auruf bes Bolls unterbrochen: B. 12-27. bas Gemälbe ber Schlacht, die hernennung ber Stämme mit Lobe und Tabel, bin und wieber gang mimisch; endlich vom 28-30. ber Spott auf ben Triumph bes Sifra, ebenfalls nachahmenb, bis ber lette Bers, mahricheinlich als Sauptchor, alles ichließet. Da alle wilbe Nationen bei ihren Siegsfeften bie pornehmften Begebenbeiten in nachahmenbem Gesange feiren: fo ift bas Aehnliche bei biefem Gefange unverkennbar.

<sup>1)</sup> B: et

Hieburch borfen wir uns auch die Wirkung ber Boefie in biefem Beithunkt erklären, ohne auf große Runft berfelben zu rechnen: fie mar musikalischer Gesang lebendiger Thaten, Leidenschaftvolle nachahmende 271 Dicttunst. So wirkten jene Prophetendore auf Saul: fo wirkte mit feiner leifern Barfe David. Auch in unsern Zeiten find Erempel biefer Art zwar felten, aber nicht unmöglich. Es wird fo leicht tein Menich von Empfindung fenn, auf ben nicht einzelne Bange ber Mufit, Lieblingslieber seiner Kindheit und Jugend auch im Alter noch wunderbar wir= In Zeiten ber Traurigkeit, ber Krantheit wirken fie lebhafter, oft unausbaltbar. Wie manche sonberbare Erscheinungen tonnten bierüber an= Wenn überhaupt Tonflinftler bie Lieblingstone und geführt werben!\*) Gange einzelner Menichen ftubirten und nachber zur bochften Birtung auf bieselbe anwendeten; welche Bunder tonnten sie auf biese einzelne Menschen wirten! — Bei einsachen Nationen find biefe Tone burch Rational= 272 gefänge gegeben, bie mit gemiffen Lieblingsgegenftanben bes Stolzes und Baterruhms fich von Rindheit an bes herzens und Gehirns jedes Indivibuum bemächtigten, und wenn fie nachher unter folden und andern feierlichen Anlässen wiederkommen, jeden gleichsam verjungen und die angenehmen Krämpfe bes früheften Enthusiasmus bei ihm erneuren. mann weiß, was die Zusammenkunft, noch mehr die Zusammenftimmung einer groffen Bersammlung für magische Kraft bat. nur daß die conson vereinten Luftwellen auch die Empfindung verstärkt angreifen, und die Seele, die sich nur als Tropfe in diesem Strom fühlt, in benselben fortreißen; ber allgemeine Enthufiasmus verwandter Ibeen ergreift sie, und so werben bie fligen Rafereien baraus,

<sup>\*)</sup> Noch in unsern Tagen ist mir ein Bepspiel glaubwürdig erzählt, das völlig ein Pendant ist zur Geschichte Sauls und Davids. Bom hitzigen Fieber waren einer jungen Person Berirrungen nachgeblieben, die durch keine Arznei weggebannet werden konnten: die Kranke war gesund, nur sie war nicht bei sich, sie träumte in ihrer Welt fort. Da nichts helsen wollte, schlug der verständige Arzt vor, der verirrten Tochter die Lieder vorzusingen, die sie in ihrer Kindheit am meisten geliebt hatte. Die Mutter thats: die Tochter ward ausmertsam, zuletzt gerührt. Setzt kam man auf den Gedanken, durch einen sansten Tonklinstler dieselben Gänge der Musik, die Lieblingsaccente dieser Seele simpel zu verändern und so rührend zu machen, als es sehn könnte. Das Mittel gelang. Die Kranke brach in Thränen aus und fragte: wo sie so lange gewesen? Sie wuste nichts von ihrem bisherigen Zustande: ihr Dämon war durch Musik verjaget.

über die der Weltmann spottet und die sich der talte Philosoph so wenig erkläret.

Man nehme bie meiften Begebenheiten biefer fruben Ebraifden Bei-

ten, welch ein Thema find sie für die einfachste Bocfie mit der einfachsten Mufit verbunden, turg fürs lprifche Gemalbe! Die Tochter Bephtha, wie sie jum Tobe geht und Chore ber Jungfrauen um fie klagen! Sie geht als Opfer jum Altar, als Braut in die Schatten bes Tobes: fie beweint ihre Jugend, nimmt Abschied von allem, mas ihr lieb war im Leben, fie weifagt vielleicht am Altar - welch ein ruhrendes Gemälbe in Worten, Tonen, Geberben! - Davib vor Saul: mehr als Ein Dichter bat bie foone Situation genutt; mir ift aber niemand befannt, David ber seine Sarfe entwandt und eine Boefie hervor gebracht hatte, 273 wie auch nur Drubens Dbe in Banbels Composition ift, ba Timotheus vor Mexander fpielet. Dem Tonvollen Milton bat Simfou au einem fehr musikalischen Drama Anlaß gegeben und bie Ifraeliten in ber Bufte find uns allen befannt. Chubs . Schwert tonnte wenigftens eben ein foldes Lieb erschaffen haben, als in Griechenland am Banathenäischen Keft schallte: ber Gegenstand ift berfelbe. Sarmobius und Aristogiton batten ihr Schwert bebedt getragen, ba fie ben Tyran= nen hippardus erlegten und Athen wieder jum Freiftaat machten. Ihr Lieb ift noch übrig und ihr Andenken lebt in Accenten des Rubms. Schabe, bag wir Deutschen bei biefen alten Bunberbegebenheiten nur auf die Epopee verfielen, die boch für die meiften Gegenstände ein ju langes fraftloses Mährchen wird; andre Nationen haben fie zu Ibrischen Gemälben erhoben, wo sie fürzer, andringender, rührender tonen. -Selbft bie Meinungen biefes Zeitalters halten viel poetischen Stof. Ber bie Auffoberung bes Geiftes Darius in Aefchplus Berfern gelefen, ba ber verftorbne glorreiche König mitten unter Chorgefängen erscheint, baß er liber bas Schidfal bes unglitdlichen Reichs weißage, ber wird bei Sauls Tobtenbefragung ju Enbor an etwas anbers benten, als an bloße Spekulationen über ben Betrug ber Here. Der aus bem Tobten= reich auffteigende Prophetenschatte weißagt, wie Darius, über bas Schidfal bes zerrütteten Reichs, über ben naben Tob Sauls und feiner So manche Mtväter, bie fterbend weißagten, erinnern fie uns nicht an hettor, an Batroflus, an Caffanbra, bie Aefchylus und homer auch weißagen laffen in ben letten Augenbliden bes Lebens? Enblich Jonathans Freundschaft, Davids frlibe Begebenheiten — welche Gemalbe 274 für die Empfindungereiche Dicht = und Tontunft! Rurg in biefem Zeit= alter blüht bie Jugend ber Ebräischen Muse. Die Bunder ber Bufte waren so weit fortgerudt, daß fie nicht mehr brilden, wohl aber ftolg machen, erfreuen tonnten. Sie waren noch feine verlebten Mabren,

wie sie in den spätern Zeiten wurden; es war gerade der Zeitpunkt, da sie Nationalbegeistrung weckten: denn jeder Held ward ergriffen vom Geist Jehovah. Dieser Name und die alten Bunder, deren Frlichte sie genossen, verbreitet Einheit und Anmuth auch auf manche sonst nicht reizende Thaten. Wenn Kindern alle Geschichten erzählt werden könnten, wie das Buch der Richter und Samuels die ihrigen beschreiben; sie würden sie alle als Boesie lernen. —

Fernere Reste aus ben poetischen Jugendzeiten Ifraels.

#### Inhalt.

Jothams Fabel. Bom Geist der Fabeln Orients überhaupt. Simsons Räthsel. Räthsel Agurs. Liebe der Kinder und sinnlicher Böller zu dieser Dichtungsart. Simsons Wortspiele. Bon Namen- und Wort-Anspielungen der Ebräer überhaupt. Ursachen des häusigen Gebrauchs derselben bei diesem Boll und in seiner Sprache. Bom Zwed und Werth derselben silrs Ohr und Gedächtniß. Liebhaberei der Ebräer, neue Ideen in alte geweihte Ausdrilche zu kleiden. Ob die Zeiten der Richter glückliche Zeiten waren? Gesang der Hanna: Anklindigung einer andern Zeit. Samuels Berdienst. Prophetenschulen. Was sie gewesen? Wirkung ihrer Gesänge aus Saul. Davids und Ionathans Freundschaft. Klagegesang Davids um Jonathan.

In die poetische Zeiten der Freyheit Jsraels gehört auch die schöne Fabel Jothams. Sie ward, wie Aesop und Menenius Agrippa ihre Fabeln machten, über eine lebendige Begebenheit als Lehre ans Bolf gesagt; und das ist der Fabel bester Ursprung und bester Endzweck. Bäume reden und handeln in ihr: denn Israel lebte damals unter Bäumen, in einem Hirtens oder Ackers leben. Der jüngste Sohn eines verdienten Baters, der von allen seinen ermordeten Brüdern allein übrig ist, tritt auf die Höhe des Berges, erhebt seine Stimme und spricht zum Bolk, das den Unterdrücker seines Geschlechts, den Mörder aller seiner Brüder zum Könige gemacht hat, also: ")

a) Richter 9, 7.

Ihr Manner! ihr herrn ju Sichem, boret mich! und Gott wirb euch auch hören! Es gingen bie Baum' einmal, zu falben einen König über fich. Sie tamen zum Delbaum: "fei Ronig über uns." Da fprach ju ihnen ber Delbaum: "Soll ich aufgeben meinen fetten Saft, "ob bem mich Götter und Menfchen ehren; "und hingehn, daß ich über ben Baumen ichwebe? Da fpracen bie Baume jum Keigenbaum: "tomm bu, fei unfer Ronig!" Da sprach zu ihnen ber Keigenbaum: "Soll ich aufgeben meine Süßigkeit "und icone Jahresfrucht, "und hingehn, daß ich über ben Baumen schwebe? — Da sprachen bie Baume jum Beinftod: "tomm bu, fei unfer Ronig." Da sprach zu ihnen ber Weinstod: "Soll ich aufgeben meinen füßen Moft. "ber Götter und Menschen frolich macht, "und hingehn, bag ich liber ben Baumen fcwebe? Da sprachen alle Bäume zum Dornbusch: "tomm bu, fei unfer Ronig!" Der Dornbufch fprach ju ben Bäumen: "Wenn es benn mahr ift, bag ihr mich "zu eurem König falbt: "fo fommet und vertraut euch meinem Schatten. "Wo aber nicht!

Die Fabel lebt ganz in den wilden Zeiten autonomischer Freiheit. Im Geist und Gesühl dieser stellt sie die ruhige Glückseligkeit einzelner Frucht = und Sastwoller. Bäume dar, die alle keine Königsböhe begehren. Sie stellt die Göttergaben ins Licht, durch die eben der Dornbusch zur Königswürde gelangt und die er beim ersten Antrage in sich fühlet. Sie zeigt die innre Art der Königswürde, nehmlich kalt und dürr, ohne Del und Freude über blüben-

"so gehe Feur vom Dornbusch aus "und fresse die Cebern Libanons. 277

ben Bäumen zu schweben. Endlich erzählt sie auch die ersten Gnabenbezeugungen des Dornbusches, seine Capitulation mit den Cedern auf Libanon, daß sie sich entweder unter seinen, des Dorn-busches Schatten begeben oder von ihm, dem Dornbusch, mit Feuer gefressen werden sollten. Schöne Fabel! voll trauriger Wahrheit in mehr als Einer Zeit!

Drient ist voll solcher moralisch = politischen Kabeln. 278 Geschichtschreiber Europäischer Bölker in Aphorismen vortragen, fleibeten sie in das Gewand der Dichtung ober bes Mährchens. Der Tyrann, ber ihnen die freie Stimme nahm, mußte ihnen weniastens die Kabel, das Sprüchwort, das alberne Geschichtchen laffen; bas fich benn nicht nur ber Seele bes Bolks empfal, sonbern sich gar zuweilen bem Ohr bes Monarchen in bemüthiger Berkleidung zu nähern magte. So erzählte Nathan bem Könige nach dem Herzen Gottes, eine kleine Parabel vom einzigen Schaaf bes armen Mannes: b) so sang Jesaias seinem geliebten Freunde, bem Bolk, ein Fabellied von einem andern geliebten Freunde, °) bas nichts anders enthielt, als wie jenes ein unfruchtbarer, unnützer Weinberg fei, dem biefer, der herr des Weinberges, die schnellefte Bermuftung brobe. Die Bropheten mahlen Symbole an die Band, ober werben selbst zum Symbol, zu einer lebendigen Fabel; und wenn benn die Neugier fragte: was ift bas? was will die alberne Figur sagen? so erzählte ihnen ber Prophet liebreich die Bebeu-Oft giebt er ihnen diese auch im Wortspiel. tuna.

Bas siehst bu Jeremia? "Den Stab von einem Mandelbaum!" (שָׁקִר) Du sahest recht! denn wachen will ich auf mein Wort (שֵׁקִר) daß ichs erfille —

279 Welcher Anspielungen auch auf Namen, Denkmale und Begebenheisten die hiftorischen und poetischen Schriften der Ebräer voll sind. — Und weil nun eben auch die Räthsels und Wortspiele Simssons in diese Zeit gehören: so wird es vielleicht am besten Ort

b) 2 Sam. 12, 1. c) Jes. 5, 1.

seyn, sich über beibe Dinge, die der morgenländischen Poesie so beliebt sind, näher zu erklären.

Als Simson seine Hochzeit feierte, wußte er seine Gäste nicht besser zu unterhalten als burch ein Räthsel, das er ihnen in Bersen vortrug: d)

Simson. Ich will mit ench nun Rathsel sprechen: errathet ihr.

Antwort. So sage an bein Räthsel! wir hören an.2

Simfon. Bom Fressenden tam Speise, vom Start- Grausamen's Silfigfeit.

Antwort. Glißer ist nichts als Honig!
Stärker ist nichts als ber Leu!

Simson. Hättet ihr nicht gepflügt mit meinem Kalbe,4 so hättet ihr nicht gelöset auf mein Räthsel.5

Alle biese Sprüche sind im Original Parallelismus oder gar Reim. Feierlich wird ihnen die Frage vorgelegt und seierlich die Antwort ertheilet. Sieben Tage war ihnen Bebenkzeit gegeben und ein grosser Preis auf die Auslösung gesetzt — Lauter Beweise der Achtung, 280 die man auf diese Spiele des Wißes in damaligen Zeiten setzte.

Wir finden diese Achtung und Liebhaberei für Räthsel noch in spätern Büchern. Die Königin von Saba kommt, Salomons Weisheit auch in ihnen zu erproben, und das vorletzte Kapitel seiner Sprüche enthält beinahe nichts als Räthsel.) — freilich in einem andern höhern Tone.

Worte Agurs, bes Sohns Jakeh.

Zu Ithiel sprach ber Mann erhabne Spriiche, Zu Ithiel und Uchal sprach er also:

d) Richt. 14, 12 = 18. e) Sprliche Sal. 30.

<sup>1)</sup> Altere Form in B: Rathselmorte rathseln; Antwortet mir.

<sup>2)</sup> B: So rathsele mit uns bein Rathsel; Wir boren gu.

<sup>3)</sup> Graufam = ftarten 4) Ralboben, 5) errathen mein Rathfelden.

Bon Männern ich ber Unverständigke, was Menschen Klugheit nennen, hab' ich nicht, ich habe nicht gelernt (ber Menschen) Weisheit und sollte wissen ber Heilgen Wissenschaft?

Wer stieg gen Himmel und stieg hinab? wer sasset ben Wind in seine Faust? wer band die Wasser in ein Meib? wer setz' der Erd' all' ihre Grenzen? Wie heißt der Mann? und wie sein Sohn? (sein Schiller) sag' mir es, wenn du's weißt! —

281 Ich habe mich schon einmal') an diese Räthselsprüche gewagt, und wie ich befürchte, ihre Auflösung bamals nicht getroffen; sie ist vielleicht simpler als man glaubt, und man findet sie nicht, eben weil man zu tief suchte. 1 Der weise Maur will zu seinen Schülern erhabne Spruche reben; bescheiben aber fängt er an, bag man bei ihm nicht zu hohe Weisheit suche. Er, ber ben Männern seines Geschlechts an Verstande und Wissenschaft nachstehe, ber es bekennt, Menschen = Weisheit nicht gelernt zu haben; wie follte er ber "Gottvertrauten" \*) Wissenschaft wissen? Offenbar steht bier die Weisheit der Menschen dieser als einer höhern Wissenschaft entgegen; die Gottvertrauten find also solche, die fich eines höhern Lichts, einer Berathung ber Götter rühmen borfen, wie ers felbft sogleich in Fragen erklärt. Der mahre Beise muß gen Himmel geftiegen und von da wiedergekommen senn, er muß die Tiefen ber Schöpfung kennen und ben Verstand bes ganzen Weltkreises haben: 282 sonst verdient er diese Namen nicht.") "Und wie heißt, fragt Agur, ber Mann, ber bies von sich rühmen borfe? wo lebt er und wie

f) Briefe, das Studium der Theologie betreffend. Th. I. S. 184. [S. 168 der 2. Aufl. X, 125—129.]

g) הרשים find Heilige, himmlische, mit Gott Bertraute. Bon Gott selbst kommt ber Name bisweilen vor; (S. Schröbers obss. 1. Hebr. p. 12.) und er flihrt immer ben Begrif bes Abgesonberten, Geweiheten mit sich.

h) Daß bies das Ibeal ber Weisheit bei ben Morgenländern sei, sieht man schon aus 1 Mos. 3, 5. hiob 28. Sprikchw. 3, 19. 20. Kap. 8, 22 = 31. u. f.

<sup>1)</sup> B: sucht.

heißt ber Schüler, ben er erzogen? Nenne mir ihn!" D. i. Es giebt keinen solchen auf ber Erbe. — Augenscheinlich ist bieser Ansang ein Nachhall jenes Weisheitspruches bei Hiob, ba mit eben Borten und Gründen gesagt wird, daß Gott allein ber Weise sei, weil Er allein die weite Schöpfung kenne, den Wind gewogen, die Grenzen der Erde berechnet habe. Dem Menschen gebühre eine andre Weisheit und sie ist genau die, die auch Agur angiebt. Er fährt fort:

Was Gott uns anbefahl, das ift Goldlautre Beisheit; sein Ausspruch ift ein vester Schild für den, der sich ihm traut. Zu Gottes Worten süge nichts hinzu, daß nicht, wenn er dich scharf durchfrägt, er dich unwahr und einen Lügner sinde.

Genau, was auch Hiob sagt: "Furcht Gottes sei dem Menschen die einzige Gottesweisheit." — Also in dieser Sinleitung Agurs ist kein Räthsel; einige andre Sprüche nähern sich ihm mehr.

3mei Buniche fürs menschliche Leben.

Zweierlei begehrt' ich nur von dir: versage mir es nicht, so lang' ich lebe. Abgötterei und Heuchelei entserne weit von mir, Armuth und Reichthum gib mir nicht; nur meines Brobts bescheiben Theil gib mir als Raub des Lebens. Ich möchte sonst, zu satt, ein Lügner werden und sagen: wer ist Jehovah? oder zu arm, möcht ich zum Diebstal greisen, vergreisen mich an meines Gottes Namen (durch salfchen Schwur.)

Wie schön ist die Aufgabe des Zweierlei im Leben gewandt! vielfach gewandt, und jedesmal so wahr und bescheiben!

Die bofe Art.

Eine Art ift, die ihrem Bater flucht, ihre Mutter felbst nicht fegnet!

283

Eine Art, die immer rein in ihren Augen ist, und nie gewaschen wird von ihrem Koth! Eine Art, die hoch die Augen trägt, und stolz die Augenlieder hebt. Eine Art, die Dolche zu Zähnen hat, deren Borzähne Messer standen fie meg, die Armen unter den Menschen.

Die beiben letzten Zeilen sind die Auflösung des Räthsels; es möge sie der Dichter selbst ober ein andrer sagen.

284

### Das Unerfättliche.

Ein Räthsel.

Die Halufah hat zwo Töchter: "Bring' her! bring' her!" Drei Dinge sind nicht zu sättigen, vier sprachen nie: "Genug!" Das Tobtenreich,

und das unfruchtbare Weib: Die Erbe, nimmer des Wassers satt, und die Flamme, die nie gnug Nahrung hat.

Die Halufah ist die Parze der morgenländischen Fabel; mahrscheinslich die Mutter des Todtenreichs und des Abgrunds (שאול ראבודה) bie nach Sprüchw. 27, 28. nimmer gesättigt werden. die ist hier die Einleitung und das Gleichniß zu den vier Dingen, die unersättlich wie sie sind; in dem eben genannten Spruch sinds auch die Augen der Menschen:

Soll und ber Abgrund fättigen fich nie und Augen ber Menschen, wer fättigt bie?

Vier verborgne Dinge.

Drei Dinge mag ich ausspähn nicht und auch bas Vierte weiß ich nicht.

i) Auch in mehrern Poetischen Stellen stehn sie als personissierte Besen zusammen, z. B. Sprüchm. 15, 11. Hood 26, 6. Kap. 28, 22. Ueber

Des Ablers Weg. in ben Wolken, ber Schlange Weg an bem Felsen, bes Schiffes Weg in ben Wellen, bes Mannes Weg bei ber Jungfrau.

Die brei Ersten stehen wahrscheinlich nur bes Letzen wegen ba; es ist die Manier bes morgenländischen Räthsels, so vorzubereiten. Da aber das Vierte in unsrer Sprache eine Zweideutigkeit giebt,k) von der das Ebräische nichts weiß: so setze ich nur eine ähnliche Stelle her!) und die Zweideutigkeit verschwindet:

Wie du nicht weißt des Windes Weg noch wie sich Gebeine bilben im Mutterleibe: so kannst du auch nicht einsehn Gottes Werk, das er thut überall.

Die Art ber Bilbung bes Menschen im Mutterleibe war ben Morsgenländern das unerforschbarste Bunder, das tiefste Räthsel; und ist sie es nicht allen Naturweisen noch dis auf diese Stunde? 286 Dahin zielte also die Aufgabe mit ihren weit ausholenden Bilsbern. — Wahrscheinlich ists jetzt ein andrer, der zu den genannten vier unerforschbaren Dingen noch ein fünstes antwortend hinzusetzt.

Gleich unausspähbar ift bie Chebrecherin; sie ift, und wischt ben Mund und spricht: "ich habe nichts gethan!"

Man siehet das Spiel der Zusammenreihung verschiedner Sachen, die unter Einem Hauptbegrif einander ähnlich werden. Je verschiedener, (schiens den Morgenländern,) besto scharffinniger, desto besser; insonderheit paarten sie gern Analogie aus dem Reich der Natur und der Sitten.

bie Halutah als Schickfal ber Morgenländer f. Bochart. Hierozoic. 285 T. 2. p. 800.

k) Sie entsteht aus bem Wort "Weg," bas bei ben Morgenländern ganz gewöhnlich Art und Beise bebeutet: bas Räthsel ber Generation konnte in diesem viersachen Wortspiel nicht eigentlicher gesagt werden. Sollte das Schleichen eines Mannes zur Jungfrau Punkt der Bergleichung sebn. so müßte wohl statt בעלמה בעלמה

<sup>1)</sup> Brebig. 11, 5.

Aeußerft beschwerliche und unerträgliche Dinge.

Drep Dinge find ber Erbe felbft beschwerlich und auch ein Biertes ift ihr unerträglich.

Der Slave, wenn er König, ber Narr, wenn er zu fatt ist; bie Gehaßte, bie nun Frau wirb, und die Magd, die ihre Frau erbt.

287

Bier fleine und fehr geschäftige Befen.

Bier Thierchen find die kleinesten ber Erbe und find boch weiser, als die größten Weisen.

Das Ameis = Böllchen ohne Helbenkräfte, und sammlet sich im Sommer seine Speise. Berg = Mäuse, auch ein Bolt von keiner Stärke, und legen boch ihr Haus hin in den Felsen. Heuschrecken; über sie regiert kein König, und ziehen aus und theilen Pfeilschnell Alles. Die Eidechs; man kann sie mit Händen greisen und wohnet dennoch in des Königs Häusern. —

Bielleicht ward des letzten wegen die ganze Bergleichung gemacht, da ein dergleichen Geschöpf, (die den wärmern Gegenden beschwerslich fallen und in den Mauern wohnen,) selbst in des Königs Ballast zum Borschein kam: denn die Morgenländer lieben dersgleichen Spiele und Aufgaben vorzüglich in der Gesellschaft; wie sie sich denn auch eigentlich bisweilen dazu versammeln.

Dinge von prächtigem Bange.

Drei Dinge haben stolzen Gang und auch bes Bierten Tritt fällt schön ins Auge.

Der Löw', ein helbenkönig unter ben Thieren; nie kehrt' er um vor Feindes Blid. Der hahn, der ftolz auf seine Sporen tritt,") der Widder, der vor seiner heerde zieht, Ein König, der aufbricht mit seinem Bolt.

m) Das zweite und britte habe ich ans ben alten Uebersetzungen supplirt, da im Hebräischen Text beim zweiten das Subjekt, beim britten bas Prädikat fehlet.

Gnug der Räthsel. Man siehet, wohin ihr Blick gehet? Aehn- 288 lichkeiten ber Dinge aufzufassen, und sie unter einen moralischen ober fünstlichen Gesichtspunkt zu vereinen. Alle Völker auf den erften Stuffen ber Bilbung find Liebhaber von Rathseln; die Kinber find es auch und aus eben bemfelben Grunde. Ihr Wit und Scharffinn, ihre Bemerkungs = und Dichtungsgabe äußert sich bamit über einzelne Gegenstände auf die leichteste Weise; und der Preis, ben ber Erfinder sowohl als ber Errather eines guten Räthsels in seinem Kreise bavon trägt, ift ihnen gleichsam Kampfpreis, bie Ich munschte, daß wir von mehreren unschädlichste Siegeskrone. finnlichen Bölkern, statt Beschreibungen über ben Geist berfelben, Proben ihres kindlichen Dipes, ihres fich übenden Scharffinns in Sprüchwörtern, Scherzen und Rathseln hatten; wir hatten bamit bie eigensten Bange ihres Geiftes: benn jeder alte Bölkerstamm, ben ich kenne, hat in Auffindung solcher Aehnlichkeiten bei seinen Lieblingsgegenftänden und Lieblingsideen gang seine eigne Weise. Wir haben fie aber bei wenigen, weil gerabe biese Dinge jum Heiligthum jeder einzelnen Sprache gehören, und oft so schwer zu verfteben als unübersetbar find.

Beim Kinnbein vom Esel (חבמיר) ein ganzer Haufe! (חבמיר) Ich zerschmiß sie mit bem Kinnbein vom Esel

bie tausenb Belben ba. (בלחי החמור חמרתים)

Welche vergebliche Mühe machen wir uns, jeden Punkt eines solchen Wortspiels im Munde eines Siegstrunknen frölichen Helben zu retten und zu zergliedern! Auch die Tausend (1720) gehören dahin. Das Wort heißt Tausend und ein Trupp; wer wird nun die Erschlagnen Mann für Mann nachzählen, ob der scherzende Wortspieler auch zu viel sagte?

mm) Richter 15, 16.

<sup>1)</sup> Altere Form in B: ganges heer!

Als der arme Blinde mit seinen Feinden zusammen sterben wollte, ergrif er die Säulen des Hauses und sprach:")

Jehovah Gott! bent' Einmal noch an mich, Ich bitte bich und stärke mich noch biesmal! 1 Ich bitte bich, baß ich mich rächen kann mit Einer Rach' um meine beiben Augen!

Der bitterste Affekt gab ihm hier bas ein, was ihm sonst Scherz und Spott eingab, ein Wortspiel. —

Da biese in der Poesie der Ebräer so häusig als verschieden sind, und man über sie, des Namens "Wortspiel" wegen, so verschieden geurtheilt hat: so lasset uns etwas mehr hievon reden. Wortanspielungen durchgehen alle Schriften der Ebräer; Jesaias insonderheit liebt sie sehr, und die Dichter, die ihm nachfolgen, solgen ihm auch hierinn nach; eben deßhalb werden manche ihrer kräftigsten und schönsten Stellen ganz unübersetzer.

Zuförderst bitte ich, daß man das Wort "Wortspiel" weglasse, und lieber Namen-Anspielung, Schalles-Aehnlichkeit sage. Unter dem Ersten denkt man sich meistens nur die schlechte Kunst, die der Engländer the art of punning nennt, und von deren Nebermuth der alte Ebräer nichts wußte. Seine Anspielungen beziehen sich auf Namen, Denkmale, Sachen, oder sie liegen im Bedürfniß und im Bau der Sprache; aus allen diesen Quellen gingen sie sehr natürlich ins Reich der Poesie über.

1. Von den ältesten Zeiten an war bei den Ebräern Alles an Namen geheftet; diese waren ihnen Geschichte, Denkmale der Erinnerung, Ueberlieserungen des Segens. Wenn nun einem Wann, aus Umständen seiner Geburt oder aus Begebenheiten seines Lebens, ein Name gegeben war, so folgte draus, wenn man 291 will, ein Wortspiel; ein sehr bedeutendes Wortspiel aber für die Geschichte. Von Adam an sindet dieses statt: alle Stammväter bekamen also ihre Namen.

n) Richter 16, 28.

<sup>1)</sup> Altere Form in B: noch bießmal, Gott! Herbers sämmtl. Werke. XII.

- 2. Wenn bieser Name nach Begebenheiten bes Lebens versändert ober modificirt ward: so entstand ein neues Wortspiel, eben so angenehm fürs Ohr und das Gebächtniß. So ward der Name Abraham, Sara, Jacob verändert: ) so kann Kain, Noah und so viel andre verändert werden. In Erzählung ihres Lebens wird darauf Rücksicht genommen: so scherzte Isaak mit seinem Weibe Rebekka: ) so wird Ephraim seinem Namen nach dald ein Frucht = reis, dalb ein Wilder, ) durch eine leichte Abbiegung des Namens.
- 3. Insonderheit wurden die Segenssprüche aus Namen der Söhne genommen: Seth, Sem, Japhet, Judah, Gad, Ephraim, Dan') u. f. empfingen also ihren Segen. Beim Namen des Stammvaters erinnerte sich sein Geschlecht, was über ihn gesagt war; wenn das Geschlecht abwich, verwandte der strasende Prophet durch eine kleine Beugung seinen Glückbringenden Namen. Das Alles war kein Spiel des Wizes, sondern ein Pfeil der Erinnerung für die, die es anging.
- 4. Was von Namen gilt, gilt auch von Denkmalen, von 292 Stäbten. Merkwürdige Begebenheiten benannten sie; neue Begebenscheiten veränderten so und so ihre Namen. Bethsel, das Gotsteshaus, wo Jacob schlief, ward Bethsel, duen; ) jener große Stein (1 Sam. 6, 18.) ein Trauerstein, durch eine leichte Inslexion des Namens. So wars mit jenem Haufen, der Zeuge seyn sollte: (1 Mos. 31, 52.) Laban und Jacob nannten ihn anders aus Einem Grunde. Wie verschieden werden die Namen der Städte und Bölker von den Propheten angewandt, die über sie weisfagen! Babel, Edom, Cananiter, Keniter, Ekron, Gaza u. f.
- 5. Ein Gleiches geschah mit Begebenheiten, entweder spotetend ober zum Lobe. Jene, die auf 30 Eseln ritten, bekamen 30 Städte. Nabal war ein Narr, wie sein Name sagte. Samuel ward Gott geschenkt, weil er von ihm erbeten war,")

o) 1 Mos. 17, 5. 15. Rap. 32, 28. p) 1 Mos. 26, 8.

q) 1 Mof. 41, 52. Sof. 13, 11.

r) 1 Mof. 4, 25. R. 9, 26. 27. 1 Mof. 49, 8. 16. 19. 22.

s) Amos 5, 5. t) Richt. 10, 4. u) 1 Sam. 1, 27. 28.

burch eine leichte Umbilbung bes Namens. Zu alle biesem half außerorbentlich die Sprache, die an so wenige und einander so ähnliche Wurzelwörter zusammen geht und mit ihren einförmigen 293 Veränderungen so viel verändert. Eine sehr sleißige Abhandlung, die ich unten eitire,\*) hat nach Buchstaben des Alphabets und nach Hauptvariationen die Namen = und Wortspiele der Ebräer sorg= fältig gesammlet.

- 6. Durch Namen also und burch den Bau der Sprache auf ben Weg gebracht, burch Segenssprüche ber Bater und ben Ramenruhm ganger Geschlechter auf biesem Wege fortgeführet: mas konnten die Dichter anders und beffers thun, als auch ihre Lehrsprüche und Sentenzen biesem Genius bes Bolks und ber Sprache anfügen. und was fie bem Verftanbe sagen wollten, auch bem Gedächtniß und bem Ohr sagen? Bon ben ältesten Zeiten an findet man baber, so wie die Segenssprüche, so auch Gesetze und Pflichten in ähnliche Worte gefaßt. Ber Denichen erfclug, bes Blut follte burch Menfchen vergoffen werben: bie Götter ber Beiben beißen Nichtigkeiten, ftumme Gögen u. f. Der glücklichste in Bragung folder Sentenzen ift Jefaias. Fürften find Widerspenftige, bas Geset Licht: wer gläubt, der bleibt: der Traurige bekommt 294 Schmud für Afche: im Bolf ift ftatt Gerechtigfeit Schinberei, ftatt Rechts Behflage u. f. - lauter treffenbe Gegenfate, bie, mas der Prophet fagen will, in Mark und Bein schreiben. Ein Theil ber Sprüchwörter Salomons find ähnliche Schälle, Die bie Bedeutung gleichsam zuspiten ober ründen.
  - 7. Insonderheit bei Symbolen, die die Kropheten sehen oder bem Volk zeigen, bei Worten, die sie ihm aus dem Munde nehemen und gegen dasselbe selbst deuten; die natürlichsten, die treffendsten Wortspiele hiebei sind meistens unübersetzdar. So ists

x) Christ. Bened. Michaelis diss. de paronomasia sacra. Es wäre zu wünschen, baß bie gesehrten und sieißigen Dissertationen bieses Mannes zusammen gebruckt würden. S. auch Verschuir diss. de paronomasia in der Sammlung seiner Dissertationen.

mit jenem Stabe Sanft und Wehe, mit dem Hammer und der Berstreuung, mit der Last Jehovahs und der Bergessenheit<sup>\*</sup>) u. f. f. Luther, der große Meister unsrer Sprache, hat Anspielungen der Art bisweilen sehr glücklich ausgedrückt; zu wünsschen wäre es, sie könnten, insonderheit in Sinnsprüchen, überall ausgedrückt werden.

Mich bunkt, aus bem, was gefagt ift, erhelle beutlich, baß es mit der Baronomasie der Hebräer nicht eine so verächtliche Sache sei, als man sie sich aus dem Gebrauch der Wortspiele in neuern Sprachen benkt; jene war von einem ganz andern Bau und die Anspielungen hatten in ihr eine andre Absicht. Sie hatten keine Reime; aber Affonanzen, Alliterationen liebten fie fehr, auf die fie 295 ber Parallelismus natürlich führte. Was ist nun geistiger, was verständiger? ber Reim, ber ein Wortspiel blos fürs Ohr ift; ober bie veränberte Aehnlichkeit eines Schalles mit bem Sinn, ba bas neue Wort, wie Pope sagt, echo to the sense wird? Wie schöne Wirkung machts, wenn auch in unsern Reimen ober bei Spruchwörtern, Gegenfäten, Gleichniffen, Bilbern bie Aehnlichkeit ober Berschiedenheit ber Begriffe sich auch in einem ungesuchten, ahnlichen Wort findet! Selbst in der Philosophie sind dergleichen glückliche Ausbrücke von groffem Nachbruck: fie heften ben bemerkten Unterschied ober bie Aehnlichkeit auch durchs Wort in die Seele. Im Bortrage bes Wiges ober bes Scharffinns find fie noch mehr an ihrem Ort; und so lang eine Nation finnlich benkt, so lange fie die Sprache in Mund und Ohr, nicht in Buchstaben und Augen mit fich trägt, find ihr bergleichen Schälle, als Stimmen ber Erinnerung so angenehm als unentbehrlich. Daher bei allen Bölfern, bie keine ober wenige Bücher haben, jene Liebhaberei an Affonangen und Wortwit: baber bei ihnen insonderheit jene nachbrudliche, richtige Kurze, jener schnelle, unvergefliche Ausbruck, ben bie Mah-Ier ber Buchstaben nie erreichen. So thöricht und lächerlich es senn würde, ben Geschmad ber Ebräischen Sprache in ber unsern

y) Jer. 51, 20 = 23. Kap. 21, 33 = 39.

nachzuahmen, die von einem andern Bau ist und auf einer andern 296 Stuse der Cultur stehet; eben so lächerlich wäre es, jenes Bolk nach uns zu beurtheilen und ihnen auch hierinn die Kindheit ihrer Zeit, die Einfalt ihrer Sprache, die Uebereinstimmung ihres Ohrs und ihrer Seele nicht zu gönnen. Kinder machen gern Wortspiele, und wenn sie Sinn haben, höre ich sie gern: sie zeigen, daß der, der sie macht, in und mit der Sprache denket. Poetische Rationen benken nie anders; so daß ich auch hier durch ein Wortspiel jene Rede Woses (die selbst Wortspiel ist) anwenden möchte:

Eine Stimme ber Antwortenben höre ich: fie ruffen nicht Sieg einanber sich zu; sie ruffen nicht Schlacht einanber sich zu; fie fingen entgegen einanber im Jubelreihn.

Bei den Sbräern beruht Geschichte und Dichtkunst groffen Theils auf Paronomasien, wie auf originibus der Sprache; nur durch den Geschmack an jenen kommt unser Ohr in die innere Bekanntschaft mit dem Geist dieser.

Und um so nöthiger ist diese Bekanntschaft, da auch in ganzen Phrasen ihre Schriftsteller gern auf einander baun und solche, jeber in feinem, gern einem neuen Sinn entwickeln. Wenn man will, so find dies auch Wortspiele; Wortspiele aber, die selbst die feinen Griechen liebten. Es gefiel ihnen fehr, aus homers und 297 andrer Beisen Munde ihre eignen Gedanken zu sagen; und wem murbe bies nicht gefallen? Sowohl ber Sprechenbe als ber Hörenbe freut sich; jener weil er erfindet, dieser weil er in einem geliebten Gewande einen neuen Freund bekommt b. i. in einem alten bekannten Ausbruck einen neuen Gebanken. So brauchen die Propheten alte Bilber ber Batersprüche und Pfalmen: so brauchen neuere Ebräer die Worte Alter in einem neuen Sinn, aber im schönen besselben Ausbrucks. Ihre poetische Sprache, die mit Nebel Ausbrücken ber Bibel rebet, ift, wenn man will, nichts als Wortspiel; aber oft wie fein! wie reizend für ben, ber für die Einfalt ältester Beit, die auf solche Beife in einem feineren Schmuck erscheint, Sinn hat! Ich wünschte, bag mehrere

ihrer Poesien unsrer Sprache bekannt würden, als bisher bekannt sind; meine Meinung würde sich bei vielen bestätigt sinden. — Doch gnug hievon; ich komme wieder zum Text der Simsonischen Zeiten.

Sie waren nichts minber als glückliche Zeiten. Deftere Streifereien benachbarter Bölfer beunruhigten bas Land; ja zulest rottete eine scheußliche Unthat\*) in einem Bürger-Kriege beinah einen 298 ganzen Stamm aus. Oft brückte Hunger bas Land; und eine bergleichen Theurung hat uns die schön-erzählte Familiengeschichte der Ruth geschenket. Bu Eli Zeiten fam ber Verfall bes Volks, bas ohne wirksames haupt war, jur tiefften Tiefe. Das heiligthum selbst, die Lade des Gesetzes ward von den Feinden geraubt, und die Familie dieses Hohepriesters ging auf eine traurige Weise zu Ende. — Auch hier indest ging die Stimme ber Boesie nicht aus: fie nahm vielmehr bald eine andre Geftalt an. helbenlieber schwiegen; aber die prophetische Stimme tam wieber. Jehovah erfüllte sein Wort, und gab bem unterbrückten Bolf einen Mann — einigermaßen im Geist Moses. Samuels Ruf im Tempel, so wie seine Geschichte ist mit stiller Ginfalt erzählet, und das Danksagungslied seiner Mutter bringt uns eine neue friedliche, bausliche Deborah wieber:

> Mein herz erjauchzet über Jehovah! Denn hocherhaben ist mein Glückshorn burch Jehovah! Beit öfnet sich mein Mund in Siegsgesang: benn seine hülse macht mich hocherfreut.")

Rein! niemand ist hochherrlich als unfer Gott! Kein Gott ist außer bir! Rein Schutz wie unser Gott! —

z) Richter 19. 20. Rouffeau hat die schauerliche Unthat in ein Boem gebracht: der Levit von Ephraim; auch eine der darstellendsten Bredigten von Sterne ist über diese Geschichte.

a) Ein Gegensat gegen bie alten Siegsgefänge: fie fingt ihn fiber eine fille, bansliche Bobitbat.

299

Was rebet ihr so viel von Höhen! Höhn! die Wort; Last weg aus eurem Munde das stolze Wort; Gott weiß es; alle Thaten wäget Er!

Des helben Bogen liegt zerbrochen ba,0) und die da wankten, gürtet' er mit Kraft. Die Satten betteln Brot, die hungrigen, sie feiren jett! Die stels unfruchtbar war, gebieret siebenmal, und die viel Sone hatt', ist hullsberaubt.

Jehovah töbtet und belebt, führt tief ins Todtenreich und führt hinauf. Jehovah machet arm und machet reich, läßt fallen und richtet auf.

Er richtet auf vom Staube ben Niebrigen, ben Darbenben hebt er vom Felbstein auf, baß er ihn sigen lasse mit ben Ebeln, ihn erben lasse einen Filrstenstuhl.<sup>d</sup>)

Denn die Grundvest' der Erde sind Jehovahs, das Erdenrund hat er darauf gesenkt. Die Tritte seiner Treuen sichert er, der Bösewicht verschwindet im Dunkel stumm: denn nicht durch Stärke siegt der Held:

Jehovah! Seine Feinde werden beben, wenn er im Himmel bonnert über ihnen! Jehovah wird bes Landes Grenzen richten und seinem König' Helbenstärke geben, seines Gesalbten Macht gar hoch erhöhn.

Habe Hannah diesen Gesang gesprochen ober werde er ihr in ben Mund gelegt; gnug! sie kündigt andre Zeiten an, als die bisher waren. Die Krieges - Gewitter find vorüber. Das Pochen auf ein-

Digitized by Google

300

b) Mit benen man sich bevestigte, auf die man stolz that. Assaph hat Ps. 75, 6. so wie den ganzen Gesang, so auch diesen Ausdruck nachgeahmt und schön verändert.

c) Neue friedliche Zeiten fangen an, wo auch Schwache und Arme Glidfeligkeit geniessen. Sie erläutert es aus ihrer eignen Geschichte.

d) Wie Samuel, da er Richter des Bolls war. Auf ihn und die Familie Eli passen die folgenden Strophen sehr; ob ich ihnen gleich damit ihren allgemeinern Sinn nicht nehme.

zelne Höhen bes Landes ift i ein verlebtes Wort; Gott giebt jett andern Siegsgesang in ihren Mund! — Aus der Schmach der Unfruchtbarkeit errettet, sieht sie aus der Niedrigkeit ihren Sohn aufsteigen, daß er neben den Ebeln sitze, als Landeskürst, als Richter des Bolks. Eli's Geschlecht verlieret sich im Dunkel: Er kommt dagegen hinauf: durch ihn richtet Jehovah das weite Land bis an die Grenzen, ja durch ihn salbt Gott Jrael einen tapfern, glücklichen König. — Dies singt das Lied, und ward Borbild vieler im Ton und Inhalt ihm ähnlichen Psalmen: denn es war die Ankündigung der Liedlingsmaterie dieses Volks, eines neuen glücklichern Zeitraums.

Samuel hat ihn wenigstens vorbereitend gestistet: er war ber erste Prophet für die Staats-Einrichtung, nach Moses. Gott rief 301 ihn durch kein Gesicht, sondern durch eine deutliche Stimme, in der er ihm den Untergang des bisher regierenden lasterhaften und trägen Priesterhauses anzeigte. Deutlich und bestimmt waren jederzeit seine Antworten: daher man ihn auch statt Prophet, d. i. eines der Göttersprüche redet, Seher nannte. Der Ausdruck blieb auf einige Zeit im Gebrauche, und auch David hielt sich seine Seher, dis es wieder Propheten gab.

Es ist unläugbar, daß Samuel die ersten friedlichen Zeiten der Staatsversassung genut habe, wie er sie nuten konnte, auch zum Anfange der Cultur des Landes am Geist: er stiftete Prosphetenschulen.") So ungereimte Dinge man sich an ihnen zuweislen gedacht hat, so war ihre Einrichtung von Samuel ein guter Gedanke. Er suchte die Literatur, die damals in Musik und Dichtstunst vorzüglich bestand, aus den Händen eines Stammes weg, ins Freie, ins Allgemeine zu bringen. "Hügel Gottes" frohlockten vom Gesange der Propheten, d. i. der Schüler einer freien Nationalweisheit: sie wohnten in einsachen Hütten (CTC) die man sehr unrecht Schulen überset, und sich bei ihnen gar unsre Collegia 302

e) כורה S. 2 Sam. 7, 8. Zeph. 2, 6. u. f. find hirten - Gaufer und hirben. Man weiß, daß die Propheten die älteste und einsachste Lebensart liebten.

<sup>1)</sup> A: find (corrigirt in ber fleinen Bulgat-Ausg.)

benket. Eine Versammlung junger ober erwachsner Menschen war es, die sich unter Samuels Anweisung, ber ein Richter und Bater bes Staats war, in bem übten, was bamals zur Nationalklugheit aeborte: also nicht in Rasereien über bie Zukunft, noch weniger in bloken Litaneien des Tempels. Als fie bem Saul begegneten. gaben fie ihm burch ben Inhalt und Flug ihrer Gefänge querft ein königliches Herz:') (das aber leider! nur, bis er auf die Höhe kam, bei ihm verweilte.) Der kleinfügige Eselsucher fühlte zuerst in ihren Liedern, die wahrscheinlich sein Königsglück, seine Königswürde sangen, erhabnere Gedanken, freiern Muth; und auch noch später, als er David verfolgte, vergaß er selbst seines Todfeindes und setzte sich nacht, b. i. in der einfachen Prophetenkleibung, von seinem Königsschmuck entladen, unter sie, und begeisterte seine Saiten. — Wären uns von diesen Hügeln Gottes, von diesen freien Höhen voll National = und Naturdichtung noch einige Proben übrig! — Aber sie sind nicht mehr. Die Resideng =, die Hof = 303 und Tempelbichtfunft bes Königes Davids machte balb biefe Sügel öbe, zog alles in einen engen Kreis um fich her: und jene alten Rriegs = und Siegslieder, jene Fabeln, jene freien Gefänge ber Propheten Samuels — gingen verlohren.

Doch auch von Davids Dichtkunst gehört sowohl der Keim, als die erste Blüthe in diese Zeiten. Die Auen seiner Heerde ertönten von Gesängen seiner jugendlichen Muse: er sand durch sie den Zugang zum Könige und Jonathans Freundschaft. Mehr als alle Lieder charakterisirt diese Zeit Davids und Jonathans Freundschaft. Ein Jüngling erscheint vor ihm, nach einer raschen Jünglingsthat, die er sehst nicht vollführen konnte; und statt ihn zu neiden, gefällt er ihm: ") "er verband sein Herz mit dem Herzen Davids und gewann ihn lieb," und vertrat ihn (selbst durch Unswahrheiten, die auf seinen Kopf hätten kommen dörsen) bei seinem

f) Man hat die Stelle lächerlich gemacht, weil man fie mifgebeutet. Nicht durch den Schall der Inftrumente gaben fie Saul ein Königsherz, sondern durch den Inhalt ihrer Gefänge mit jenem Schall begleitet.

g) 1 Sam. 18, 3. 4.

Bater. Ehre und Leben sette er in Gefahr: er machte fich nichts braus, daß man glaubte, er gebe aus Schlaffheit ben Thron auf, und daß ihn sein Bater einen Niederträchtigen nannte, da er boch wahrlich ein Helb war! - Roch sehe ich sie, wie sie unter bem Angesicht des himmels, unter Rüßen und Thränen ihren ewigen Bund beschwören: b) ich sehe Jonathan, wie er nach langer Ent= 304 fernung zu seinem Freunde in die Buste kommt und ihm Muth zuspricht und fagt:') "fürchte bich nicht, David: meines Baters "Hand wird bich nicht finden. Du wirft König werden über Ifrael, "so will ich alsbenn der Nächste nach dir seyn." — Heroische Freundschaft! Er opfert seinem Geliebten ben Thron auf, um als Freund, ber nächste um ihn zu bleiben! Nur poetische Zeiten und feltne, wie Jonathans Seelen, find eines folden Bundes ber Liebe und Treue fähig. Als Jonathan starb und seinem Freunde ben Thron ließ; was konnte ihm bieser für alles, was er ihm erwiefen hatte, geben, als - eine Elegie auf fein Grab: eine Elegie, in ber, so schön fie ift, Sauls und Jonathans Andenken so vereint leben, als ob fie beibe gleiches Recht auf sein Herz gehabt hätten! 3ch weiß wohl, fie war fürs Bolk geschrieben; b) aber ich für mich wünschte, baß fie für David allein, für Jonathan allein, und nicht für Saul und das Bolk geschrieben wäre. Auch Mephiboseth — ift birs zu verzeihen, edler König, daß du den einzigen Sohn beines Jugenbfreundes ber falschen Anklage seines Berrathers schnell aufopfertest und ihm seine Guter nahmst, und ihm, auch da die Anklage sich falsch fand, sie nicht dreifach erstat= 305 tetest, sondern nur halb wiedergabest?1) Und wie traurig wars, baß bu die Kinder Sauls, die alle doch Brüder Jonathans waren, ber grausamen Bitte einer Stadt zu so schändlichem Tobe aufopfern mußtest?") - hier ist Davids schöne Elegie; mir bleibt

h) 1 Sam. 20, 41. i) 1 Sam. 23, 17. k) 2 Sam. 1, 17. 18.

<sup>1) 2</sup> Sam. 16, 4. 2 Sam. 19, 29.

m) 2 Sam. 21, 8=10. wo eine schöne That der Rizpa, einer Mutter von zween dieser Söhne erzählt wird. Jedermann fällt dabei natilitlich die Antigone des Sophokles bei.

das Herz Jonathans heilig: sein Name ziere ewig den Altar der Freundschaft!

306

### Rlagegesang Davids um Jonathan, seinen Freund.

Ifraels Reh! so bist du auf beinen höhen verwundet! Thor. Ach gefallen die Helden! wie sind die Helden gefallen?<sup>1</sup>
Sagts nicht an zu Gath! Berklindigets nicht auf den Strassen Astlons! daß sich nicht freuen die Töchter der Philister, daß nicht hüpsen vor Kreude der Unbeschnittenen Töchter!

Berge Gilboa! auf euch fall fürber Regen und Thau nicht mehr! Nicht mehr auf euch, ihr Fluchverbanneten Berge! benn auf ihnen ward Helben ihr Schild zu Boben geschlagen, Königes Schild, als wär' er nimmer mit Dele geheiligt! —

Jonathans Bogen, er wandte sich nie vom Blut der Erschlagnen nie vom Fette des Starken zurück. Auch Königes Schwert kam milfig nimmer zurück! (Bom Blut der Erschlagnen<sup>2</sup> trof est)

307

Saul und Jonathan, lieblich und hold einander im Leben, gingen auch ungetrennt liebend dem Schattenreich zu. Schneller als Abler, tapfrer als Löwen waren die Helben!

Töchter Ifrael, weinet um Saul! Er wird euch nun nicht mehr kleiben in Purpurgewand, kleiben in golbenen Schmud.

Chor. Ach! wie find die Helben gefallen! In Mitte des Schlachtfelbs

Jonathan, liebliches Reh, auf beinen Sohen verwundet! Leid ifts mir um dich, mein Bruder Jonathan, leid mir! lieblich warest du mir! ja ich liebte dich sehr! Sonderbar liebt' ich dich, weit über Liebe der Frauen —

Chor. Ach, wie fielen bie Gelbent und ihre Baffen bes Rrieges liegen gerichlagen umber -

<sup>1)</sup> Bahricheinlich ift bier, wie in 3. 18, ju interpungiren: gefallen!

<sup>2)</sup> BJ: Erichlagenen

# Pfalmen.

#### Inhalt.

Geschichte Davids als Psalmendichters. Wie diese Dichtungsart durch ihn in Aufnahme gekommen? wie sie sich zur ültern Poesse verhalte? Was der gemeine Gebrauch den Psalmen schade? Sigentlicher und natürlicher Anblick derselben. Regeln zu solchem Gebrauch. Was von der gewöhnlichen Sintheilung der Psalmen in hohe, mittlere und niedre zu halten? Sintheilung derselben nach ihrer lyrischen Beise. Psalmen von Sinem Sat oder Gemälde. Proben. Lieder von lyrischer Darstellung und Handlung. Proben. Psalmen mehrerer Gegensähe und Glieder. Proben. Psalmen der Empfindung und Lehre. Proben. Berdiense eines deutschen Dichters um den Ton der Psalmen in unster Sprache. Nachahmung der alten Ebräischen Dichttunst: Sine Erscheinung.

Bu Davids Zeiten gelangte die lyrische Poesie der Stäer zu ihrem Glanz: die zerstreuete wilde Landblume ward jezt als eine Königsblume auf den Berg Zion gepflanzet. Bon Jugend auf war Davids Geist musikalisch und dichterisch gewesen. Er hatte seine schönsten Jahre als ein Hirt der Heerde auf Auen durchlebt und daselbst Blumen der Joylle in sich gesammlet, die oft auch seine heroischen, auch seine traurigsdekümmerten Psalmen schmücken. Durch Musik, mit der damals nicht nur Gesang, sondern auch die 309 Cultur der Zeit verbunden war, hatte er zuerst zur Person des Königs Zutritt gesunden; ohne Zweisel trug dieser Umstand bei, daß er die Gaben seiner Muse noch mehr andauete und stärkte. Bald ward er, als ob ihm Glück und Unglück durch Gesang komsmen sollte, durch den Triumph der Weiber, die ihn einholten, für

Sauls Nebenbuhler angesehen und einigemal entrann er kaum, die Harfe in ber hand, bes Königes Burffpiek. Er gerieth auf bie Flucht, zog Jahre lang, einsam ober begleitet, in ber Wüfte Jubah umber und war wie ein Bogel auf ben Bergen. hier ward seine Harfe ihm Trösterin und Freundin: ihr klagte er mas er keinem klagen konnte: fie befänftigte seine Furcht, machte ihn sein Elend vergeffen, wie fie einst bei Saul ben bosen Damon befanftigt und ihn Neid und Gram vergessen gemacht hatte. Aus ihr lockte er jest Tone hervor, die ein Wiederhall seiner Empfindungen in Leid und Freude maren, und die garteften unter ihnen wurden Gebete: Gebete, mit benen fich sein Muth beflügelte, seine Hoffnung ftartte, bis er durch Schicksale Gottes über Alles fiegte. Jest ward die Barfe in Königshänden öffentliches Dankgelübde. Nicht nur, daß er selbst, wie ers oft gelobt hatte, die Gebete seiner Angst und Errettung öffentlich machte; er ordnete auch in weit höherm Maas 310 als sie es vorher gewesen war, Musik und Dichtkunst zur Keier bes Gottesdienstes, jur Pracht des Tempels. Vier tausend Leviten, mit besondern Kleidungen ausgezeichnet, wurden unter Gesangmeistern (מכשח) in Classen und Chöre geordnet; beren berühmteste brei, Assaph, Heman und Jedithun, wir auch in Broben ihrer Kunst kennen: benn bie Kinder Korah gehörten mahrscheinlich zur mittleren Classe. David selbst fuhr fort, auch als Rönig, die Schätze dieser Tempelmufik zu vermehren. und Siege, zumal die größeste Gefahr, als Absalom sich emporte, medten bie entschlafne poetische Stimme seiner Jugend wieder: auch Rönigssorgen und Königsgram sang seine Harfe. Jebe gute Anstalt, bie er machte, insonderheit die Heiligung bes Berges Zion, ward burch seine und seiner Dichter Lieber in ein allgemeines Licht gestellt: sein ganzes Reich lebt noch in ben Bsalmen. ben an ben öffentlichen Festen gefungen; geblenbet von ber Bracht bes Königes und der Hauptstadt sang das Bolt fie mit Begeisterung nach: als königliche Pfalmen wurden fie aufbewahrt und erhalten: man reihete baran, was man an sie reihen konnte: man ahmte nach, was irgend nachzuahmen war. Die Dichter Davids

folgten bem glänzenden Beispiel ihres Königs, nicht nur, daß fie sangen, sondern daß sie auch wie Er sangen; und warum sollten die folgenden Zeiten, in denen David schon ein heiliger Rame, Bater bes ganzen Königsgeschlechts und ewiger Hoffnungen war — 311 warum sollten fie einem so glorreichen Borbilbe nicht folgen? Selbst die Propheten folgen ihm, weil David ber Lieblingsname bes Bolks, weil seine Psalmen bas Lieberbuch ber Nation waren, so fern diese irgend an Gottesdienst, Musik und Boesie Theil nahm. — So ift also die Sammlung Psalmen entstanden, die wir unter bem Namen Davids haben. Nicht alle sind von ihm und aus seinen Zeiten; aus frühern aber ist nur ber einzige Gesang Mofes und die spätern folgen offenbar seinem Borbilbe, wenn sie nicht gar ihre Gefänge ihm felbst zuschreiben. Die Ueberschrift mo sie ohne weitere beutlichere Bestimmung stehet, scheint so allgemein zu fegn, als man in Weisheitsprüchen und füßen Liebern alles auf Salomo fcrieb, mas einigermaaffe in seine Reit und auf feinen Character patte. Rurg, bem glorreichsten Ronige in Afrael gelang es, ben lyrischen Dichterkrang mit ber Siegs = und Königs= frone zu vermählen. Wo bei ben Ebraern von schönem Gefange bie Rebe ift, nennet man David.

Nun ists unläugbar, daß David den lyrischen Gesang der Ebräer sehr verseinet und verschönt hat. Lehrreiche Entwicklungen der Eigenschaften Gottes, der menschlichen Natur, einzelner Tugensden und Laster, des Glücks und Unglücks der Frommen und Bösen sangen mit den Psalmen an, da sie im Geset Moses und in den 312 wilden Zeiten der Richter noch nicht Platz fanden. Die kriegerische Tuba ward durch den Gesang der Hirtenslöte und sanstern Trauersharse zu einem milbern Ton gestimmt: denn so harte Gesinnungen auch noch in einigen kriegerischen Psalmen vorkommen mögen, so ist doch der allgemeine Uebergang ins Sanstere unläugdar. Es wird schon die Pracht eines Königs und einer bürgerlichen Regiesrung besungen: das milberte und regelte die heilige Buth der alten Ruse. Auch die Geschichte andere Bölker sagt uns, daß zur Glanzreichen Poesse der Glanz eines Königs gehöre, dessen Regies

rung zwar Thatenreichen Stof zu Liebern giebt; bessen Regierung aber auch Ordnung und Ruhe gewährt, diese erbeuteten Schäße zu gebrauchen und zu ordnen. Davids Regierung macht diese Periode der klaßischen Poesie der Ebräer, welcher Salomo und die Bropheten folgten.

Indessen ist es auch unverkennbar, daß damit die rohe Stärke, der lebendige Tanz und Wohllaut der alten Poesie kaum erreicht ward: Gesänge wie Moses und der Deborah, eine Bildersprache wie Hiddens und Jothams sucht man vergedens in den Psalmen. Offenbar herrscht Einförmigkeit in denselben, weil alles um den Berg Zion versammlet war und Alles sich in den Kreis der Gesänge und Denkart Davids einschränkte. Jene Hügel der Propheten voll freier Naturpoesie wurden leer: die Seher Davids waren keine Dichter; sein verordneter Assah nur weißagte auf Saiten und erst nach Jahrhunderten sand sich die Poesie der Propheten wieder. So hat alles in der Welt seinen Gang und sede menschliche Einrichtung ihre verschiedene Seiten. Was die Poesie an gottesdienstlicher, politischer, lyrischer Cultur gewann, verlor sie vielleicht an natürlicher Stärke.

Rein Buch ber Schrift, außer bem Hohenliebe, hat bas Schickfal so vieler Mißbeutungen und Ablenkungen von seinem ursprünglichen Sinn gehabt, als bas Psalmbuch. Wie David zu seiner Zeit seine Empsindungen allgemein und seine Gesangweise zur herrschenden im Tempel machte: so sollte bas Buch auch ein Gesangbuch aller Zeiten, aller Bölker und Herzen seyn, die weder mit dem Geist noch mit den Geschäften Davids Zusammenhang hatten; und wie nun anders, als daß es einem großen Theil nach im Sinn erweitert, in Gegenständen und Empsindungen von seinem Ursprunge weggeleitet wurde? Jeder Commentator, seder neue Reimer sand seine Zeit, die Bedürsnisse siener Seele, sein Haus und Familienwesen darinn und so gab ers wohl gar seiner Kirche zu singen und zu lesen. Diese sang alle Psalmen Davids, als ob 314 jedes ihrer Mitglieder auf den Bergen Judahs herumirrte, und von Saul verfolgt würde. Sie sang gegen Doeg und Ahitophel,

fluchte ben Somitern und Moabitern; ja wo man nicht weiter konnte, legte man die Berwünschungen dem in den Mund, der nie schalt, da er gescholten ward, nie dräuete, da er litte. Man lese die individuellsten, die characteristisch-schönsten Lieder von David, Assah in manchen Reimgebeten; kehre alsdenn zur ersten Situation und Quelle zurück: ist ost noch ein Schatte der alten Gestalt zu sinden? —

Um also einigen Anblick ber Psalmen als lyrischer Poesie aus Davids Zeit zu geben, sind folgende Stücke durchaus nöthig:

- 1. Man vergesse alle neuere Nachbilbungen und Commentatoren; auch wenn es die gepriesensten, die besten für ihre Zeit wären. Sie lasen ihrem Zweck gemäß für ihre Zeit; mit Unwenbung des Psalms in Sprache, Trost und Lehre auf ihre Zeiten; hier aber wollen wir die Urzeit sehen und in ihr das Herz, den Verstand Davids und seiner Dichter.
- 2. Sonach suche man zuerst die Gegenstände und Situatiosnen, auf welche gedichtet ward. Bor vielen Psalmen sind sie bemerkt; in andern giedts der ähnliche Inhalt; noch in andern lasse mans unentschieden. Für zweierlei aber hüte man sich hiedei. Zusörderst daß man nicht über jeden kleinen Umstand im Leden 315 Davids einen Psalm sodre; noch daß man aus jedem kleinen Trospus im Psalm eine Situation seines Ledens dichte. Das erste hat man bei David gethan, wie bei jedem lyrischen Dichter: man wollte alles belegen, man wollte über jeden kleinen Umstand einen Denkspssischen (DND) haben. Beim zweiten, aus jedem Psalmwort eine Situation zu sinden, hat man gar Gräuel, (Pockens Psalmen und andre Dinge) gebohren, von denen zwar der Ausleger, nicht aber der Dichter wußte.
- 3. Man studire die eigne Sprache Davids und seiner Sänger durch Vergleichung verschiedner Psalmen unter sich und mit der Geschichte. Daß der königliche Dichter seine Lieblingsausdrücke habe, bedarf keines Erweises; sie lassen sich alle aus seinen Situationen erklären. "Der Herr ist mein Schild, er ist mir zur Rechten, er "macht mir Raum, er führt mich auf Höhen" u. f. sind dergleichen;

und eine Reihe andrer, die zum Theil mit ziemlich weggebogner Bebeutung Jahrhunderte durch der Kirchensprache geläusig worden sind. Ein poetisches Jbiotikon über diese Lieder wäre also ein nützeliches Buch; billig solltens wir über alle Hauptschriftsteller des A. T. haben.

- 4. Den Empfindungen, die in den Psalmen herrschen, trete man weber als Keind entgegen, noch als blinder Vertheibiger por: 316 fie find Charakterzüge einzelner Menschen, und muffen als solche erklärt werben, ohne daß man fie sogleich als Muster beiliger Empfindungen in alle Welt verschwemmen borfte. David hatte seine Affekten und Sorgen als Flüchtling und als König: wir find keins von beiben, borfen also weber Feinde verwünschen, die wir nicht haben, noch gegen fie als Sieger großthun; aber verstehen und schähen muffen wir biese Empfindungen lernen. Die Schrift giebt uns einen reichen Aufschluß barüber: benn fie verheelt Davids Character auch in seinen Fehlern nicht. Der Mann, ber gegen Urias und Bathseba sündigte, kann fich auch in Worten übereilen: er war rasch, bedrängt und ein Krieger: er sprach oft nicht in seinem, sondern in seines Bolks Namen, als Landesvater. aber war er ein Mensch: die Lieder sind ein Document seiner Geschichte, die Geschichte ein Document seiner Lieder: mer Alles in überirrdischem Glanz sehen will, sieht zulett gar nichts.
- 5. Auch in der Absicht der Kunst nehme man kein Beispiel einer andern Nation und Sprache zum Muster; denn die Composition eines Gesanges will aus der eignen Natur der Empsindungen, Gesinnungen und Sprache geschätzt werden, in der sie erwachsen ist. Was will es sagen, wenn man diesen oder jenen Psalm pins 317 darisch nennet? Daß in ihm kühne Uebergänge, große Sentenzen, Züge aus der Geschichte sind? in welchem Lodgesange müßte dasselbe nicht statt sinden? Mehreres aber hat David mit Pindar, in Absicht auf Kunstcomposition, nichts gemein. Pindars lyrische Sprache, seine Perioden und Sylbenmaaße, die Behandlung der Materie aus Mythologie und alter Geschichte, die Materie selbst leidet wenig Vergleichung; und es ist Trugschluß, wenn man sich herders sämmit. Werte. xxx.

burch das Wort Chöre blenden läßt. Ein Ebräischer und Griechisscher Chor sind gar nicht einerlei Sache.

- 6. Noch weniger also beurtheile man David nach bem Gerüft lyrischer Regeln, das unfre Zeit aufgebaut hat und das nicht einmal auf alle Oben Horaz passet, von dem doch diese Regeln abge= zogen senn wollen. Meistens wars enger Blick bes Kunftrichters. ber mit ben lyrischen Schäpen mehrerer Sprachen bei weitem nicht bekannt, sich an einige seiner Lieblingsstücke hielt, und nach ihnen bies Gerüft aufschlug. Was folls nun für eine ganz andre Zeit? für eine viel einfachere Situation und Sprache? Wo die Regeln wahr find, fließen fie aus ber Natur ber Empfindung und Beherziaung des besungenen Gegenstandes; jedesmal aber fließen Characterzüge bes Sängers, ber Situation und Sprache mit ein. wollen also immer lebendige und boch nur Theil = Anwendung; 318 furt, mo sie mahr sind, wer wird sie nicht lieber selbst in einem Gesange originell empfinden und fich entwickeln, als sie von fremben Mustern und Poetiken betteln, und die Ureinfalt des alten Gesanges burch die erfünstelte Spitfündigkeit eines neuern lprischen Machwerks zerstören? Wer nicht fähig ist, die Schönheit einer musikalischen Boesie durch sich zu fühlen, wird sie durch allen Regelnzwang nicht fühlen lernen.
- 7. Also entwicke man die Lieber der Ebräer in ihrer ursprüngslichen Natur und Schönheit. Der Lehrer mache den Schüler aufsmerksam: welcher Gegenstand? mit welchem Interesse? wie er besungen werde? welche Empsindung durch den Gesang herrsche? welchen Gang sie halte? in welche Gesinnungen sie sich ausdreite? wie sie ansange, fortgehe und ende? Je einsacher und andringender dies dem Jünglinge gezeigt wird, ohne scholastische Kunst und ohne enthusiastische Wärme: desto mehr wird der Gesang in sein Herz übergehen, was in ihm schön ist, wird er ohne schreiens des Lob lieben, originale Gänge der Leidenschaft werden sich ihm von selbst eindrucken, und wenn ein Funke lyrischen Gefühls in ihm ist, wird ihn Jehovah begeistern. Bei den Ebräischen Liedern sist Einfalt der Entwicklung vor andern nöthig, da die wenigsten

als Kunstwerke gemacht wurden; aber dafür als wahre Empfins 319 dungen aus einem erregten Herzen quollen. Hätten wir eine Aussgabe der Psalmen, wo David nur wie Horaz behandelt wäre! wo fern von Casuistereien der Dichter als Dichter gezeigt, seine Schönsheit nicht ins Ohr geschrieen, aber auch nicht mit Lappen einer fremden Sprache und Versart entstellt würde. In der höhern Critik über die Poesie der Edräer sind wir noch Kinder: entweder würgen wir uns mit Lesarten, oder wir verschönern mit modischem Put neuerer Sprachen.

Ich gehe die Psalmen durch, um einige Hauptarten ihrer lyrischen Beise zu bemerken. Bollkommenes gebe ich hiemit nicht, und niemand wird es erwarten, daß ich in wenigen Zügen einen Ocean von 150 Liebern ausschöpfe. —

Man pflegt die Psalmen in hohe, mittlere und niedere einsutheilen — recht gut, wenn die Eintheilung nur etwas bestimmtes lehrte. zebe Sache von einigem Umsang' kann man also eintheislen; es bleibt aber immer die Frage, wohin jedes einzelne Stückgehöre? Da ordnet nun jeder wie er will, und bei manchen Stücken wird er doch in Verlegenheit bleiben, wohin sie gehören. Die Leiter lyrischer höhe ist von so vielen Sprossen, von so dicht an einander liegenden, ja in einander sließenden Zwischentönen, 320 daß es unter 150 Psalmen schwer wäre, zu ordnen; und wozu diente das ganze Fachwert? Also versuchen wirs auf einem andern Wege.

1. Einige Psalmen sind kurz; sie entwickeln nur Ein Bild in Sinem Ton der Empfindung, und enden es mit schöner Runsbung. Ich möchte sie Lieder des einfachen Sages, econ nennen, wenn das letzte Wort nicht fremde Ideen anknüpfte. Solcher Art ist der schöne 133. Psalm, der wie eine liebliche Rose buftet:

## Brüder-Eintracht.

Siehe wie lieblich ists und schin, wenn Brüber friedlich mit einander wohnen! — So dustet Wohlgeruch die reiche Salbe auf Hohepriesters Haupt: und rinnt hinab zu seinem Bart, und rinnt zu seines Kleibes Saum. So steiget Hermons Thau hernieder befruchtend Zions Berge, dem da gebot Jehovah wohn' ewig ewig Glüd.

Die Eintracht der Brüder, der Stämme und Familien wird mit 321 der heiligsten schönsten Sache verglichen, die ringsum Erquickung duftet. So duftet einträchtiger Familien guter Name umher, ihnen selbst Würde und Zier. So rinnet der Thau Hermons nieder, die dürren Berge Zions zu wässern, daß überall Segen blühe. — Das Nationallied zum Fest, (wie der Schluß offenbar zeigt) ründet sich schön; vom herabstiessenden Salböl kommts auf den herabströmenden Thau; von diesem auf die Glückwünschung Zions — der wahre Kreis einer Ode. Narons Name selbst stellt einen schönen friedlichen Bruder dar, den sein Bruder mit allem Wohlgefallen Gottes und aller Herrlichseit Jsraels salbte.

Ein Hirtengefang. Der 23te Bfalm.

Jehovah weibet mich; nichts fehlt mir je! Auf grünenben Auen lagert er mich, zu stillen Bächen

322

a) Wie kann Hermons Than auf Zions Berge niederstiessen, do beibe von einander so entsernt lagen? Der Text sagt nichts vom Niederstiessen, sondern vom Herabsteigen über Zion, also im Than und Regen. Der waldichte Libanus und Hermon dunstete am meisten: von da und vom Meer tam also der Regen über die ditren Berge Judäas, und so stieg der Than Hermons auch auf Zion befruchtend nieder. Es scheint ein angenom- 321 menes Requisitum der National = und Festgesänge gewesen zu sehn, daß Jerusalem oder Zion gepriesen würde: dahin also wendet sich der Gesang, und paart, auch einträchtig, die beiden Ecken des Landes, weil hermon mit zur größten höhe gehörte. Den Text zu verändern hat man also, dünkt mich, gar nicht nöthig.

leitet er mich, erquickend da mein Leben.

Er flihrt auf sanftem Pfabe mich, ber gute treue Gott. Und milft' ich benn auch wandern, durchs dunkle, dunkle Thal; noch flircht' ich mir kein Unglück, denn du bist ja bei mir. Dein hirtenstab, bein starker Stab ist Tröstung mir und Rus.

Schon seh ich mir vor Augen, entgegen meinen Feinden, bereit mein Ehren = Mahl: bu falbst mein Haupt mit Freuden, mein Becher überstießt! —

Ja Gliid und Gutes folgen mir all' meine Lebenszeit! Ich kehre balb zu Gottes Hause wieber, auf lange Lebenszeit.

Daß das schöne Lied auf einer Flucht gemacht sei, zeigt das Ende. Der Anfang war ruhige Joylle: ihre Empfindung zerriß aber und verließ das Bild des Schaases. Ein Freudenmal wird angerichtet, ein königlich Mahl, seinen Drängern vor Augen. Die frohe 323 Empfindung steigt dis zu der Cäsarischen Ueberzeugung, daß Lebensslang ihn das Glück verfolge. — Daß das erste Bild so schnell in ein anderes übergeht, verträgt die morgenländische Ode: im Ganzen herrscht doch nur Eine Empfindung.

Wer mehrere Oben dieses einfachen Ganges lesen will, lese ben 15. 29. 61. 67. 87. 101. 150. und andre Psalmen. Ich wünschte, sie alle hersetzen zu können, weil mich ihre simple Schönsheit sehr reizet.

2. Sobalb sich das lyrische Gemälde, entweder dem Umfange seines Gegenstandes oder der Fülle der Empfindung nach, erweitert; sodert es Abwechslung, Gegensätze, eine Mannichfaltigkeit der Glieder, die wir dort nur in der Knospe, in einer kleinen Wensbung des Bildes gewahr wurden. Hier thun nach morgenländischer Weise die veränderten Personen, Fragen und Antworten, schnelle

Anreden an tobte oder abwesende Gegenstände eine große Wirkung, und wenn in bies also erweiterte Bilb eine Art Iprischer Darstellung und Sandlung kommen kann, so ift bie Dbe auf ihrem Gipfel. Sie hat nehmlich sobenn Anfang, Mittel und Enbe, beren bas lette fich zum ersten kehrt, und bas Ganze zu einem lyrischen Aranz macht. Das ift, wie es bie Kunstrichter nennen, die schöne Unordnung, ber ambitus ber Obe, ber Flug, ber fich irrt, boch nie verwirret; und mas noch schöner ift, sie steht als ein 324 Handlungsvolles Gemälbe ba. Rein Wort fann weggenommen, feine Strophe verrückt werben: Anfang und Ende bient ber schönen Mitte, und diese Mitte bleibt im Gedächtniß. Bollfommene Oben bieser Art giebts in allen Sprachen nur wenige, weil nicht jeder Gegenstand eine solche Behandlung juläßt; wo sie aber find, verbienen sie unvergeßlich zu werden. Zur Gattung der Lieder mit mehreren Gliebern zähle ich unter ben Psalmen ben 8. 20. 21. 48. 50. 76. 96-99. 108. 111-113. 120-129; unter ben voll= endeten, die nicht nur Abwechslung und Gegenfäte, sondern auch fortgehende lyrische Handlung haben, wage ichs ben 2. 24. 45-47. 80. 110. 114. 137. Pfalm zu nennen. Einige rechnen ben 29. und 68. Pfalm auch hieher, weil fie bort bei ber Stimme Gottes, hier bei bem Tragen ber Bundeslade einen Local-Fortgang bes Bilbes annehmen; wozu ich aber keinen Grund sehe. Aus dem Innern muß die Fortleitung des Gesanges folgen, aus ber lebendigen Quelle erregter Empfindung; von außen durch Geographie kann sie nicht hineingebracht werden. mir Raum, aus dieser Fülle schöner lprischer Kränze nur einige empor zu heben? und welche mähl' ich?

> Einzug Gottes auf Zion. Der 24te Pfalm.

325

Alle. Jehovahs ist die Erd' und ihre Fille! Der Weltkreis und was ihn bewohnt: denn Er ists, der ihn über Meere gegründet, ihn über Fluthen bevestiget hat.

- 1. Doch wer barf gehen auf Jehovahs Berg? wer barf ba stehn, wo er hochheilig wohnt?
- 2. Wer rein von Hand und rein von Herzen ift, wer seine Seele nicht treulos verblirgt, und nie schwur listgen Eid.
  Der wird empfangen Segen von Jehovah, der darf hinzunahn seinem Helsersgott.
- 1. Hier ist ein Boll, das nach ihm fragt, bas vor dein Antlitz gern, Gott Jakobs, will — (Beränderung der Tonart.)
- Chor. Erhebt ihr Thore das Haupt! erhebt euch, Thüren der Urwelt! benn der König der Chre will einziehn.
  - 1. Wer ift ber Rönig ber Ehre?

326

- 2. Der starke, tapfre Jehovah, Jehovah, ber Kriegesgott! —
- Chor. Erhebt ihr Thore bas Haupt! erhebt euch Thüren ber Urwelt! benn ber König ber Ehre will einziehn!
  - 1. Wer ift ber König ber Ehre?

Chor. Jehovah, ber Götter Gott! Er ist ber König ber Ehre.

Daß Abwechslung der Stimmen in diesem Psalm sei, hört ein jeder; daß aber auch ein Handlungsvoller Fortgang der Ideen in seiner Dekonomie herrsche, ist eben so unverkennbar. Prächtig fängt die Gnome an: "daß Jehovahs die Erde sei!" Er soll hier auf dem kleinen Zion wohnen, und so wird zuerst die ganze Erde vor ihm geweitet. Schön ist der Uebergang zu diesem kleinen Berge. Es wird ein heilger Berg, weil Jehovah darauf wohnet, moralisch und bürgerlich heilig: denn so wie sich nichts unreines in Opfern

b) Sehr treffend wurden lauter politische Laster genannt, von denen der frei seyn sollte, der sich zum Landesgott nahete; das Gute, das er empfangen soll, ist eben so wohl bürgerlich. PTE heißt eigentlich Gerechtigteit d. i. bürgerliche Gerechtsame, und weil solche das Gesetz Jehovahs enthielt, weil man solche beim Zutritt zu ihm genoß, so wird es in den Psalmen das Synonymum der Glüdseligkeit, der Gnade.

<sup>1)</sup> A: finb, [icon in B verbeffert.]

zu Gott nahen borfte, so soll auch kein unreiner Anbeter vor ihm erscheinen. Sehr schon werben nur Lafter gerügt, die bie Bohlfart bes gemeinen Wefens ftoren: benn Jehovah wohnt hier als Nationalgott, als Schutherr und Urheber bes Zübischen Staats.") — Handlungsvoll schreitet ber festliche Pfalm weiter. Gine Schaar ift 327 ba, die an die Pforten klopft, die das Angesicht bes Monarchen zu sehen wünschet; und siehe! es ift Jehovah selbst, die Lade bes Gesetzes, auf ber ber alte Kriegsgott wohnet. Er, ber vor Zeiten so viel Siege erfochten: ein glorreicher König, voll Kriegeruhm und erprobter Helbenstärke - so kündigt ihn der antwortende Chor an: so wird er auch auf biesem neueroberten Berge einem Helbenkönige aur Seite wohnen. Die alten Thuren seines Gezelts sollten also ihr Haupt heben, daß ein solcher Monarch einziehn könne! wie malerisch und barktellend! Gott zog in ein kleines Zelt, und wollte fich von David keinen Pallaft erbaut haben; die alten engen Thuren machten hier also eine kleine Ansicht. Um bem Gesang Ründe und Majestät zu geben, wird alles übergangen, was sonst bei bem Einzuge vorsiel, und was der 68te Psalm historisch schil-Man vergleiche beibe; und man wird den Unterschied zweener Gefänge inne werben, beren Gins ein Sandlungsvolles Gemälbe, bas Andre eine lyrisch = erzählte Geschichte ist. — Laffet uns jett einen Bfalm biefer Gattung von fanfter Art betrachten: bas schönste Evithalamium aus so frühen Reiten.

# Königes Braut. Ein Lieb ber Liebenben. d)

328

Mein Herz, es wallt Glüdwünschungsworte auf! Dem Könige weih' ich mein künstlich Werk: Meine Zunge spricht, wie ein leichter Griffel schreibt.

c) Diefer Theil bes Gesanges, weil er mit dem Uebrigen, blos Casuellen, nicht immer in Berbindung gesungen werden konnte, ist ein eigner Nationalgesang worden (Ps. 15.), welches zu sepn er auch sehr verdiente.

d) Pf. 45.

Schön bist bu! vor den Söhnen der Menschen schön! Auf beinen Lippen ift ausgegossen die Huld: darum beglückt dich Gott mit ewgem Glück.

Gürt' an um beine hüfte bein helbenschwert, leg' an es, Mächtger, beinen Ruhm und Schmuck; bein Schmuck beglückt! Zeuch hin ins Felb um Wahrheit willen, um ber Unterbrückten Recht.

Und beine Rechte wird furchtbare Thaten thun! Die scharfen Pfeile beines Köchers — (schon seh' ich die Böller sallen dir zu Fuß! —) sie dringen, König, in der Feinde Herz.

Dein Thron, herr, ift ein ewger, ewger Thron! bein Königs-Scepter ein gerader Stab! bu liebest Recht, das Unrecht hassest du. Drum hat dein Gott, o König, dich gesalbt

Bor beinen Brilbern mit bem Freuden-Oel bes Königreichs. Bon Myrrhen, Aloe und Casia buftet all bein Gewand.

Aus Elfenbein = Palläften Armeniens erfreuen bich in beinem prächtgen Schmuck viel Königstöchter.

Aber bein Gemahl fteht bir jur Seite, gang in Ophirs Golb.

Hör' an, o Jungfrau, schau, neig' her bein Ohr! vergiß itt beines Bolls und Baterlands: so wird ber König sich nach beinen Reizen sehnen, benn Er ist jezt bein Herr, neig' bich vor ihm!

Und Thrus Töchter werben mit Geschent vor dir erscheinen: siehen werden dir die Reichen ihres Bolls. —

Des Königs Braut

ift Schönheit gang! ift im Berborgenen viel glanzenber, als ihrer Kleiber Golb, als alle Ebelftein' auf ihrem Schmud.

Die Reichgeschmudte, jest wird fie geführt jum Rönige! Die Jungfraun folgen ihr, Begleiterinnen ibr, Gefpielinnen.

329

Sie werben eingeführt mit Freubenschall, mit Jubeltang: sie geben jetzt hinein in Königes Ballast —

Statt beiner Bäter werben o Königin, bir beine Söhne sepn! Zu Fürsten wirst bu setzen sie "
im weiten Land' umhet.

Ich aber breite bein Lob hin von Geschlechte zu Geschlecht, burch meine Lieber fingen bich bie Böller in Ewigkeit! in Ewigkeit!

330

Ich habe bem Gefange die liebliche Einfalt seiner Zeit burch neuern But nicht zerftören mögen: auf ihr beruhet, nach Sitten Drients, ber Fortgang und die ganze barftellende Handlung ber Dbe. einer Ankundigung des Inhalts, gleichsam einer Dedication an den König beginnet das Lied, das sodenn zuerst den Bräutigam in allen Schmuck ber Schönheit, Grazie, Helben - und Königstracht fleibet und ihn also zuförderst Ehrfurchts = und Liebenswerth macht, ehe es ihm die Braut zur Seite stellet. Aus Salomonischen Zeiten ist das Lied, wie die geschilderte Pracht des Ballasts, der fremden Königstöchter, am meisten das Bild des Königes selbst zeiget, auf ben alle Seanungen, die Gott Davids Geschlecht versprach, in vollem Maas gelegt werden. Als Held und König wird er in seine Waffen, den goldnen Scepter in der Hand, das reiche Salböl auf dem Haupt, seine Kleider von Wohlgerüchen duftend gekleidet; und alle diese Blumen sprießen, theils aus der Geschichte Salomons, ber vor seinen Brübern zur Krone kam, theils aus bem Segen über ihn, daß sein Reich ein friedliches ewiges Reich ber Gerechtigkeit und bes Beistandes ber Unterbrückten senn sollte. — Jest wendet fich der Gesang zu seiner Geliebten. Viel Könias= töchter erfreuen ihn in seinem Pallast; aber Gine ist seine Liebe, 331 seine Schöne: als Braut und Gemalin stehet fie ihm jur Seite, gekleibet ins feinste Gold. Kindlich-schön wendet sich ber Gesang an die beschämte furchtsame Braut, daß sie aus ihrem Schleier blicke und auf ihn merke. Bergeffen muffe sie jezt ihres Baterlands und sich ihrem Könige neigen; er werbe sie bafür lieben und sich nach

ihren Reizen sehnen — alles in morgenländischer Sitte, wo bie Braut beinahe noch ein Kind und die Uebermacht bes Mannes über sie so groß mar. Bald sollen ihr die Töchter Tyrus, ber Sandelftadt aller Roftbarkeiten, mit ichonen Braut-Geschenken aufwarten, reiche Fürsten würden bald um ihre Vorsprache bitten. Schmeichelnb tritt ber Gefang näher, baß sie nicht nur im But schön, daß ihre größte Lieblichkeit ihr verborgenes Selbst sei, mit bem fie alle ihre Sbelfteine überglange; ber Dichter aber läßt, (bas wollte die keusche Sitte Orients) dem Bilde keinen Zügel. Sogleich wieder reich bekleibet, wird sie in den Pallast geführt: der Zug geht mit Jubel und Gefang ihm aus bem Blid, und er wunscht ihr nur, ebenfalls verschwiegen und sittsam angebeutet, er municht ihr ben ehelichen Segen nach. Der Gefang schließt prachtig, wie er fein und fünftlich anfing: ganz Bescheibenheit. Bracht und Anmuth. Ungenannter Korahite, ber bu ihn sangst, eine Rose ber Liebe blühe auf beinem Grabe!

Wir steigen zu andern Psalmen nieder, die zwar nicht von einem so weiten Umfange einer ausgezeichneten Handlung, doch aber von einem schönen Ganzen mehrerer Absätze und Glieder sind:

# Befreiung aus Gefahren. Ein Nationalgesang.°)

Wäre Jehovah nicht mit uns gewesen, (sage nun Israel!)
Wäre Jehovah nicht mit uns gewesen,
als Menschen stunden gegen uns auf:
verschlungen hätten sie uns lebendig
in ihrem wätenden Grimm auf uns.
Ueberschwemmet hätten uns die Wasser,
hinüber wären gegangen die Wellen über unser Leben:
über unser Leben hin gegangen die schwellende Flut! —

Gelobt fei Gott! er gab uns nicht zur Beute ihrem Babn.

e) Pfalm 124.

Entkommen ist unser Leben, wie ein Bogel bes Boglers Strick. Der Strick ist zerrissen, und wir sind los. Unser Hillse ist im Namen Jehovah, ber himmel und Erbe schus.

Offenbar nach eben ber schönen lyrischen Beise ift ber 129. Psalm, ber mit einem hoben Gleichniß ber Obe ausgeht:

# Befreiung aus Gefahren. Sin Nationalgefang.

333

Oft haben sie mich gebrängt von meiner Jugend an, (sage nun Ifrael!)
Oft haben sie mich gebrängt von meiner Jugend an, und doch nicht übermocht!
Auf meinem Rilden pflitgten die Ackerleute
und zogen ihre Furchen lang.
Der gerechte Gott zerhieb die Seile der Bösewichter:
Beschämt zurücke weichen müssen die Häffer Zions.
Wie Gras auf Dächern müssen sie sehn,
das eh es reist, verdorrt;
mit dem kein Schnitter seinen Arm,
kein Garbenbinder seine Hände,
wo kein Borübergehender spricht:
"Segen Gottes auf Euch!
Im Namen Jehovah segnen wir Gutes euch zu!"

Und das schöne Lied der Rückkehr aus der Gefangenschaft, wo die erste Befreiung, die durch Moses geschah, mit der zweiten, die sie hoffeten, in Bergleichung gestellt wird, dadurch sich also der Zunder ihres Bertrauens ansacht:

Befreiung aus der Gefangenschaft. Ein Nationalgesang.

Als Gott die Gefangnen Zions zurücke kehren ließ:") wie Träumende waren wir da:

334

f) Aus Aegypten.

ba war voll Laden unser Mund, und unfre Zunge voll Freudegesang. Da sprach man unter den Böltern:
"Der Herr hat Grosses an ihnen gethan! \* h)
Der Herr hat Grosses an uns gethan,
deß freun wir uns! —

So wende benn auch jezt, Herr, unfre Gefangenschaft wie du die Wasser bort in Silben wandteft.1)

Der Säemann faet in Thranen; und erntet mit Freubegesang. Er geht babin und weint und trägt hinweg ben Samen, er tommt jurud und fingt und bringet volle Garben.

Könnte man ein Bolk barbarisch nennen, das nur einige solcher Nationalgesänge hatte? und wie viele dergleichen hatte dies? — Ich kann nicht umhin, diese schöne Classe der Psalmen mit einer Elegie zu beschliessen, die offenbar aus späten Zeiten, deßhalb aber nicht minder schön ist:

335

# Gefangenschaft in Babel. Der 137. Bfalm.

An Babels Strömen saffen wir und weineten, wenn wir an Zion bachten: An ihren Beiden hingen unfre harfen.

Zwar foberten baselbst, die uns gefangen hielten, Lieder von uns; unsre Dränger heischten von uns Freude: "Der Zions = Lieder singet uns doch Eins!" — Wie sollen wir singen Jehovahs Lied in einem fremden Lande! —

Bergäß' ich bein, o Jerusalem; so vergesse meiner bie Rechte!

g) 2 Mos. 15.

h) 2 Mof. 15, 14. Die Worte nehmen einen schönen und beutlichen Sinn, wenn man sie von der ersten Befreiung auslegt; die Anwendung davon macht eben das schöne Ganze des Liedes.

i) 3m Schilfmeer nehmlich 2 Mos. 14.

Es hange meine Zung' an meinem Gaum, wenn ich nicht bein gebenke! — wenn nicht Jerusalem allein meine höchste Kreube bleibt!

Gebent' o Herr, gebent ber Töchter Eboms am Unglücks-Tage Jerusalems, ba sie ausriesen: Reißet ein! reißt ein bis auf ben Grund!

Tochter Babels! Berwüstete! \*) Seil ihm, ber bir vergikt! ber bir vergikt, was bu an uns gethan. Beil ihm, ber beine Säuglinge ergreift, und wirft sie an ben Fels.

336

Ich nehme am letzten Fluche keinen Theil; bas Lieb sei aber in ober unmittelbar nach der Gefangenschaft gemacht: so ist ber Gang besselben in seinen rührenden Accenten sehr schön. Sein liebes Baterland wird dem Sänger über alles heilig.

3. Jebe Empfindung hat ihr Ganzes. Die Trauer, die sich zur Freude hebt, der Schmerz, der sich zur Ruhe senket, die Ruhe, die freudiges Zutraun wird, die Betrachtung, die sich zulett in Entzücken verlieret, das Entzücken, das sich zur ruhigen Betrachtung milbert — jeder Affect hat seinen eignen Gang, er giebt mithin einem amditum des lyrischen Gesanges, wobei man am Ende Bollendung fühlet. Ich müßte den größesten Theil der übrisgen Psalmen durchgehen, wenn ich hier ordnen wollte, denn alle sind von Empfindung belebet: hier stehen einige wenige Proben:

Psalmen, die von der Klage zum Trost sich heben: Ps. 6. 22. 60. 62. 85. 143. und viel andre.

Psalmen, in benen der Eifer- und Helbengeist anhebt, bis er sich im Andenken Gottes zur Ruhe senket: Ps. 7. 10. 13. 337

k) Berwüstete) die gleichsam nur um verwistet zu werden da ist. Wir haben im ersten Theile gesehen, daß vom Ursprunge und Namen Babels her es den Ebräern beinah Synonymum blieb, sie als eine Berwisterin und Berwistete, als eine Berwirrerin und Berwirrte zu bezeichnen. S. Th. I. S. 258=265. [XI, 392-397.]

17. 26. 35. 36. 52 — 59. 61. 64. 69 — 71. 86. 88. 94. 109. 140 — 142. auch biefer find viele.

Psalmen, in benen ruhiges Zutrauen spricht von Anfang bis zu Ende: Ps. 3-5. 11. 17. 21. 25. 27. 28. 30. 37. 41. 44. 63. 65. 131. 132. u. f.

Andre, ganz Triumphgesang; von denen ich außer den voransgeführten hohen Oden nur Ps. 9. 18. 33. 34. 66. 116—118. 138. und die letzten Hallelujah-Psalmen nenne. — Es wäre zu weitläuftig, von jeder Art eine Probe zu durchgehen: der Lehrer bemerke sie seinen Zuhörern, und auch die einförmigsten Lieder werden, psychologisch betrachtet, schön werden. Hier stehe von allen angeführten nur Einer:

# Trauer und Hoffnung. Der 6te Bsalm.

Jehovah! in beinem Zorne schilt mich nicht! in beinem wallenden Grimme straf mich nicht: Erbarme dich mein, Jehovah, benn ich bin schwach, beile, Jehovah, mich, benn meine Gebeine zittern. Mein ganzes Leben zittert sehr — Und du Jehovah? — o wie so lange!

Kehr um, Jehovah, rette mein Leben, erhalt' mich noch, Barmherziger! benn in bem Tobe benkt man bein ja nicht! im Schattenreich; wer singt bir Lieber ba?

Matt hab' ich mich gefeufzet, bie lange Racht mein Bett mit Thränen überschwemmt, mein Lager floß von Thränen. Mein Auge bunkelt schon vor Gram; es blicket alt und matt auf alle meine Dränger

hinmeg von mir, ihr Bofewichter alle! benn Gott erhört bie Stimme meines Beinens,

Digitized by Google

338

<sup>1)</sup> Auch im Mfc. (ältere Rebaction) ift Pf. 17 hier und nochmals im nächsten Abschnitte aufgeführt. In die erste Rubrit scheint er einsach burch ein Bersehen gekommen zu sein.

Jehovah hört mein klagendes Gebet, und nimmt es an. Beschämt, bestürzt muß, wer mein Feind ist, werden, zurücke weichen, erröthen, in Einem Nu! —

So unpassend bas Lieb als ein gemeines Bußgebet seyn möchte: so ausgezeichnet schön ist der Gang seiner Empfindung, als indivisuelles Lied Davids betrachtet. Der abgehärmte, alternde, kranke König, der sein Unglück als Strafe Gottes fühlet, seufzet sich dis ans dunkle Todesthor hinab, und da ihm das Wort "Feinde" nur auf die Lippen kommt, fasset er Muth und Hossnung wieder. Da die meisten Psalmen eine ungekünstelte Darstellung individueller wahrer Situationen sind: so ist von ihnen für den lyrischen Gang einer Empfindungs »Ode oder Elegie noch viel zu lernen.

4. Auch in vielen Gefängen moralischen Inhalts herrscht eine schöne Dekonomie der Lehre, wovon ich den 14. 19. 32. 39. 49. 339 91. 103. 115. 139. und sämmtliche Lehrpfalmen Affaphs mit groffer Hochachtung nenne. Im 19. Pfalm haben einige ein boppeltes Thema finden wollen; ich sehe es nicht. Von der arossen allgemeinen Haushaltung Gottes in der Natur, da Alles ihn preiset. Alles seine Befehle ausrichtet, kommt ber Sänger auf bie vertraulichere mit seinem Bolk, die er in eben bem Maas sichrer und liebenswerth schildert, als sie eingeschränkter und vertraulicher wird. Der Gang bes Liebes ift also Contraft. Das erste Bilb wirb zur größesten Pracht geführet: sobenn brichts und die fanfte Rebe geht enger und enger bis zur genauesten Freundschaft Gottes, zu seiner Bertraulichkeit mit einer Menschenseele. Auch die geheimsten ver= borgensten Fehler seines Freundes merkt Gott und läßt sich ben ftillen Zuspruch bes Herzens als ein Freundesgespräch gefallen. Schöne Dekonomie bes Pfalms!1) schöner Inhalt! Ueberhaupt muß man bei Lehrgefängen keinen fortreißenden Schwung, wie bei

<sup>1)</sup> Der Grund von vielen Misteutungen in den Psalmen ift, daß man Gesetz, Wort, Recht, Zeugniß in einem neuern und nicht dem alten politischen Sinn nimmt, den diese Worte in der Bersassung der Juden hatten. Auf diese beziehen sich Pklichten und Wohlthaten, die die Gesänge preisen.

Siegs - ober Kriegsliebern erwarten. Die Lehre liebt ebnen Boben 340 und geht besto unverrückter zum Ziel. In den alphabetischen Psalmen endlich muß man gar keinen künstlichen Odenplan suchen. Sie sind eine Blumenlese ausgesuchter Sentenzen und des Gedächtnisses, des Auswendiglernens wegen also geordnet. Der lange 119. Psalm bearbeitet meistens nur Einen Hauptsat, und ist also eine Samm-lung moralischer Bariationen. Ich darf hier nicht viel Proben geben: da einige schon angeführt und die meisten derselben in Sprüchen und Stellen jedem Kinde im Gedächtniß sind. Es ist das schönste Kennzeichen einer Lehre, wenn sie auch ein Kind unterrichtet.

Ein lyrisches Gespräch von ber göttlichen Fürsorge. Der 91. Pfalm.

- 1. Wer unter bem Schutz bes Hächtigen wohnt: wer unter bem Schatten bes Mächtigen wohnt: ber spricht zu Jehovah: "bir trau ich mich! — ") meine Zuflucht und mein Gott bift bu!"
- 2. Er wird dich erretten von Todes Strick, befrein von der mordenden Best. Mit seinen Flügeln becket er dich: du traust dich seinen Fittigen an, und seine Treu ist dir ein doppelt Schild.

Du barfft nicht beben vorm Graun ber Nacht, nicht vor dem Pfeil, der am Tage fliegt, nicht vor der Peft, die im Finstern schleicht, nicht vor der Seuche, die den Mittag schwärzt.

Und fielen tausend jur Seite bir, gehn tausend bir jur Rechten noch; an bich gelangets nicht. Mit beinen Augen wirft bu schaun, wirft Strafe ber Bosen senn.

1. "Auf dich, Jehovah, hoffe ich!"

341

m) Im Original heißts: "ich sprach zu Jehovah:" wie auch B. 9. wiederholt wird, welches nicht wohl ausgedrlickt werden konnte. Gerbers sämmtl. Werke. XII.

2. So wohnst du sicher und hoch! Da reicht an dich kein Unsall nicht: da nahet keine Plag' hin an dein Zelt.

Er stellt an seine Diener Befehl für bich, bich zu bewahren, wo bu gehst. Auf Flügeln tragen sie bich fort, baß ja kein Stein beschäbge beinen Kuß.

Auf Löwen und Schlangen trittst bu kühn, zertrittst ben Löwen und Drachen unter bir. "Beil er auf mich vertraut, errett' ich ihn: "weil er mich ehrte, ehr' ich ihn gar hoch.

"Er rief mich an, ich erhöre ihn.
"It er in Engen; auch ich bin ba! —
"Ich rett' ihn, bringe zu Ehren ihn,
"mit langem Leben fättig' ich ihn
"nnb laß ihn fehn, was ich für Glüd verleih!"

Kann die Vorsehung Gottes zutraulicher, zärtlicher gelehrt werden? 342 Chöre sind in dem Gesange nicht; aber die Veränderung der Sprechenben thut die schönste Wirkung. Sie macht die Lehre zum fortgehenden dis ans Ende wachsenden Vatergespräch, wo zuletzt der höchste Vater selbst drein spricht und seine Treue bewähret.

Gnug ber Proben! Das Schöne ber schönften Pfalmen zu fühlen, wird Bersetung in die damalige Zeit erfodert, also Gin-Da die meisten berselben Gebete sind: so gehört jene kindliche sanfte Ergebung des Herzens zu ihrem Gebrauch, die die Morgenländer bei ihren Religionsübungen und Gebeten fobern: jenes stille Anstaunen Gottes und seiner Werke, bas fich balb zur Entzückung hebt, balb zur tiefsten Unterwerfung herabsenket. Gefang eilt von Spruch zu Spruch, wie von Gebürge zu Gebürge: er berührt schnell, aber tief, und wiederholt die Berührung lieber: er mahlt seine Gegenstände im Fluge. Alle Lieber voll Hirtenunschuld und Schäfer - Empfindung wollen eine ftille und ruhige Seele: auf ein verfünsteltes, spottenbes Gemuth fann keine seiner So mahlt ber himmel sich nur im hellen Schönheiten wirken. Meer: so sieht man jede kleine Welle der Empfindung im ruhigen See sich freisen.

Es wäre unbillig, hier ben Namen bes Mannes zu versichweigen, ber uns Deutschen zuerst ben wahren Ton bes Sbräischen Bsalms näher gebracht hat, Klopstock. Die simpelsten seiner Oben, insonderheit in aufgelöseten Zeilen, sind Töne aus Davids Harfe: viele seiner Lieber und die Kunstlosesten Gesänge der Empsindung in seinem Meßias haben unsrer Sprache eine Einfalt und Wahrheit des lyrischen Gesanges eigen gemacht, die wir dei unsern glänzenden Nachbarn vergeblich suchen dörften. Dein Gesang erfreue dich selbst, du Assan vergeblich suchen dörften. Dein Gesang erfreue dich selbst, du Assan vergeblich suchen dörften. Dein Gesang erfreue dich selbst, du Assan vergeblich suchen dörften. Dein Gesang erfreue dich selbst, du Assan vergeblich suchen dörften. Dein Gesang erfreue dich selbst, du Assan vergeblich such bein lyrischer Genius überslebe dich und bringe für unser Ration, wenn es seyn kann, bald einen königlichen Sänger voll That und Anstalt Davids aus alten Gräbern wieder!

## 344 Nachahmung der alten Ebräischen Dichtkunst.

#### Eine Erscheinung.

Ich saß im alten Deutschen Barben-Sain und lauschte ber Borwelt Lieb. Der Druiden Chöre waren verhallt: bie Eichen ftanden flumm.

Ich rief bem Nachhall: "hast bu keinen Gesang?" Der Nachhall murmelte: "verstummt! in Klüsten und auf Höhen verstummet ist bas unschreibbar-heilige Wort.")

O Schickfal, warst bu immer, immer schon unhold auf Deutschlands Geist? Am Hekla, auf ben wilden Hebriben tönts,b) und unfre Haine sind stumm!

a) Die Berse ber Druiden dorften nicht aufgeschrieben, sondern nur gelernt werben.

b) Der Stalber und ber Calebonischen Barben Refte.

<sup>1)</sup> A: überlebt; (in B verbeffert.) In alterer Faffung: "Deine Lieber, entweiht von Nachahmern, die nur beine Worte ftammeln, über- leben bich und bringen balb für unfere Nation einen Nationalbichter, einen Sänger ber Kinder Korah zu uns herliber."

Der Deutschen Ossan, Orphens, (sepb ihr gewesen) kommt! Erscheint ihr Geister ber Borwelt mir. Laßt tönen bie Harsen im Nebelgewand', einfältig start und schön.

Sie schwebten um mich! ste gingen baber, bie Geister ber alten Zeit! Mit Harfegeton' und Hornesklang und triegerischem Schall.

Die Tön' erstarben! sie starben um mich in leisem weinenden Laut. — Und ein Engel des Aufgangs stand vor mir, gekleidet in Morgenroth.

Mit ber Harse bes Aufgangs sprach er mir: "Laß sterben bie Töne! laß sie verwehn! In nicht zu höherm heiligen Gesang' gebilbet bie Sprache bir?"

Er schwand im Schimmer bes Abendroths, und neue Stimmen erwachten um mich, von Ottsrieds rauhen Tönen an,°) bis der mächtige Luther kam.

Und Rleift! und wer ben Gottesgesang aus Davids harf' ergrif: Ich hörte fingen Allvaters Lieb in Rlopfiods Bergenston.

Und singen: "wie bei Sternenklang "Gott wog der Heere Sieg: "Er wog und Eine Schaale sank "und eine Schaale stieg." ")

Es tönten ber Lieber noch viel mehr, Boll Affaphs Geist und Korahs Pracht; bie stille Thräne sloß im Christenlied' erquidend wie ber Thau, wie die Unschuld schön! 346

345

c) Die ältesten Gebichte ber Deutschen, die wir haben, sind Commentare ber Bibel. Auch ber älteste Hexameter unster Sprache ist ber 104te Psalm: eine Umschreibung voll träftiger Ausbrilde, von der wir vielleicht zu andrer Zeit eine Probe geben.

d) Luthers Liebersprache und Bibel-Uebersetzung hat mehr auf die Bilbung unfrer Sprache gewirkt, als ähnliche Werke bei andern Nationen.

e) Gleim.

O Engel bes Aufgangs, hätten wir ein heiliges Gesetz und Baterland! ber Freiheit Tempel und bes unsterblichen Bäterruhms und unsern alten Gott! —

Der Wurm', der friechend im Stanbe schleicht, flög' er des Ablers Flug? Singet der Fisch, der im Netze keucht, wie Lerch' und Nachtigall?

Der Schwan noch etwa fünget im goldnen Traum von alter Jugendtraft, sein säkularisch Lieb: Die Geister der Schwän' empfangen ihn — Er ftirbt im süßen Gesang'!

# Charactere ber Bfalmenbichter.

#### Inhalt.

- I. Bom Character Davids. Seine zart empfindende Seele in Leid und Freude. Sein Zutrauen auf Gott, woher es entstanden? Wem daher insonderheit seine Psalmen sehr lieb gewesen? Die Aufrichtigkeit und Herzenssprache in denselben. Lob Davids auf Abner dei dessen Gein heftiges Gestühl bei Bersolgungen der Feinde. Stellen von der Wiedervergeltung in den Psalmen. Sigenheit Davids, daß er Gott Gesänge verspricht, als das Beste, was er ihm zu geben habe. Ueber die Stellen, da er vom Gesetz Gottes als einer Landes Sonstitution redet. Wie wir das Characteristische dieser Psalmen anzuwenden haben?
- II. Affaphs Character. Eine Theodicee über bas Glid ber Bofen. Wettgesang über bieselbe Materie von David und ben Korahiten.
- III. Gefänge ber Kinder Korah. Sehnsucht nach Jerusalem, eine rührende Elegie.
- IV. Gesänge einiger Ungenammten. Was die Stuffen = ober Aufsteige = Psalmen wahrscheinlich gewesen? Proben und Beweise davon aus ihrem Inhalt. Ueberblick des ganzen Psalmbuchs.
- V. Bon der Musik der Hebräer. Ihre mancherlei herrschende und begleistende Instrumente. Einsluß des Instruments auf die mancherlei Liesder. Was das Wort Selah bedeute? Ueber die Musik: ein Anhang.

Wir gingen bisher nur am Rande der Psalmen umber; lasset 348 uns jetzt dem Charakter ihrer Sänger näher treten.

I. Charafter Davids, als Pfalmenbichters.

Der Hauptzug seines Charakters ist Wahrheit: seine Gesänge sind ein treuer Spiegel seines Lebens, seiner Empfindungen, seiner

Zeit. Daher nannte sie Luther\*) einen Garten, wo alle schönen Blumen und Früchte blühen, wo aber auch zu andrer Zeit die stürmendsten Winde rasen. Wäre seine Sprache nicht aufrichtig, sondern nur poetische Schminke: so hätte man nichts zu thun, als die schöne Farbe zu loben. Jest können wir in Gutem und Bösem von und an ihm lernen.

- 1. Ueberall zeigt sich bei David ein zartes Herz, eine äußerst empfindbare Seele. Leib und Freude schöpft er auß; und es sind Zustände des Schmerzes in seinen Psalmen, für die wir sast keine Worte haben. Der 22. 38. 39. und viele andre zeigens. Er werde von Gott oder von seinen Feinden geängstigt: (die spätern Unglücksfälle seines Reichs sah er auch als Strasgerichte Jeho-349 vahs an) wie krümmet sich sein Geist! wie wimmert seine Harse! Er schmilzt unter Schmerz und Thränen
  - 2. Zu Gott wurden diese Thränen aber bald Zutrauen, Muth ober kindliche Ergebung. Gott hatte ihn vom Birten ber Schaafe jum hirten ber Bölfer gesalbet, aus fo viel Gefahren ihn errettet, in so vielen Nöthen ihm beigestanden; bas alles mußte ihm individuelles Zutrauen auf seinen treuesten, besten Freund geben, und bies Autrauen singen seine Psalmen. Sie find Stimme einer persönlichen Gottes=Freundschaft: ") daber fie auch allen Seelen von großer Gemüthsart und individuellem Gottvertrauen fo werth waren: benn alle fanben ihre eigenste Sprache bes Herzens barinnen, und mußten sich nicht beffer auszureben als mit bes Vielleicht übertrift niemand hierinn unsern alten Helben Worten. Luther, ber im Bfalmbuch sein ganzes Herz fand und es baber auf seine Zeit wandte, wie und wo er nur konnte. Es ist ein großes und gutes Zeichen von einem Menschen, wenn er indivibuelle Providenz glaubt: alle vielgeprüfte, wohlbestandene Männer alaubten fie: fie kannten Gott nicht nur aus Buchstaben, sonbern

a) S. Borrebe ju ben Pfalmen.

b) S. die starken Bezeugungen seiner Bahrheit Ps. 5. 17. 26. 32. 34. 36. 63. 11. f.

c) S. Bf. 11. 18. 21. 27. 31. 40. u. f.

aus Wahrheiten ihres Herzens, aus Erfahrungen ihres Lebens. Kein Locus von Gott wird in den Psalmen der Scienz wegen entwickelt: Gott ists, der den Sänger allgegenwärtig durchblickt, der die Wahrheit und Unschuld seines Herzens, so wie seine 350 geheime Wunden und Noth kennet: das macht ihm Leid und Freude! das macht ihn Trostreich und betrübt —

3. Also werden seine Lieder auch Ausdrücke der innersten, der individuelsten Herzenssprache. Was bei uns ruhmredig scheint, wenn wirs kalt und allgemein singen, war bei ihm Gesühl der Wahrheit in einzelnen Situationen. Seine Feinde verläumdeten und versolgten ihn; er dagegen wusch seine Hand in Unschuld: kein Blut seiner Bersolger entweihete dieselbe; dies hält er Gott vor in seinen Liedern. Wenn wir aufrichtig seyn wollten, müßeten wir dieselbe Gelindigkeit und Biederherzigkeit Davids auch in seiner Regierung sinden. Sein Joad war wilder und strenger als er: denn selbst gegen Uederwundne handelte er so großmüthig als es die Zeit zuließ, und gegen seine häusliche Feinde wünschte er nie grausam seyn zu dörsen. Wie weh that ihm Absaloms Tod! wie schonte er den Simei! Den durch Hinterlist ermordeten Anssührer seiner Gegenpartei, Abner, ehrte er auch nach seinem Tode mit dem Trauerliede über einen biedern Helben: °)

Und David sprach zu Joab
und allem Bolk bei ihm:
"Zerreißet eure Kleider;
umhüllet euch mit Säden
und weinet Abnern nach."
Der König selbst ging hinterm Todtenbett.
Und da sie ihn begruben,
erhob er seine Stimme
und weinete an Abners Grabe
und alles Bolk mit ihm.
Laut klagete der König über Abnern
und sprach:
"Richt wie ein seiger Mann siel Abner!

351

d) Bf. 7. 26. u. f. e) 2 Sam. 3, 31. u. f.

Nicht gebunden wurden beine Sande, nicht gesesstellt waren beine Füße; wie man vor Bösewichtern fällt, so sielest bu! — "
Und alles Bolt, es weinte lauter noch —

Die Regierung bes friedseligen Salomo war in Manchem viel härster und bespotischer, als bes kriegenden und siegenden Davids.

4. Nothwendig also, da er unschuldig und ein Mensch war, that ihm die Verfolgung seiner Feinde um so weher. Diese fragen fich mit Gram in seine Seele und kommen, auch wo es nicht seyn sollte, selbst in allgemeinen Lob = und Dankgebeten wieder. mann weiß, mas frühe Unfälle und Schickfale ber Seele für eine Farbe geben! Frühzeitiges Unglück, treulose Freunde, unverschuldete Nachstellungen machen endlich düfter, wo nicht bitter. 352 meisten solcher Gefänge Davids sind in der Noth gemacht, da sein Herz an der Harfe Tröftung suchte; und wir wiffen alle, wie freier die Seele in der ersten lebhaften Stunde des erlittenen Unrechts sich ausgießt! Db ich also gleich die Erinnerung an seine Keinde aus Bsalmen, wie der 8. 19. 23. 104. 139 te sind, für mich und den heutigen Gebrauch wegwünsche; so gehören sie doch auch ba jum Spiegel ber Denkart Davibs. Er hatte feine Seele verfälschen muffen, wenn er sie nicht auch in diesem Zuge Gott bargeftellt hätte; dadurch aber verband er uns nicht, daß wir diese Bunsche zur Unzeit, gar ohne Beranlassung ihm nachfingen sollten. Vollends im Geift der chriftlichen Religion liegt das Fluchen über die Feinde gar nicht.

Eben biese harten Zustände geben David Gelegenheit, Züge der Wiedervergeltung und der Gerechtigkeit Gottes zu entwickeln, wie es jest der Drang seines Herzens soberte, und in frühern Zeiten so aussührlich nicht geschehen dorfte. Dem Gestzgeber Moses war Gott ein Nationalgott, der über das ganze Bolk in allgemeinen Schicksalen Vergeltung übte; David und seine Mitgenossen entwickeln schon seinere Züge der Regierung Gottes über einzelne Menschen und über die Welt. Assaph thuts als Beiser:

David als ein vielerfahrner Helb; viele Ausbrücke von ihnen find noch jest, dreitausend Jahr später, die treffendsten, um eine mora- 353 lische Aussicht Gottes über den Zusammenhang der Dinge zu bezeichnen. In manchen Psalmen scheints, als ob Hiod ihr Bor- bild gewesen; überall aber geht alles von eignen kleinen Beran- lassungen aus — —

- 5. Merkwürdig ifts von David, daß er Gott so oft Gefange verspricht, und in fie, ftatt Opfer und Brandopfer, die größeste Bracht, das Gott = wohlgefälligfte Gelübde bes Seiligthums feget. Das waren die "Farren der Lippen," die auch die Propheten rühmen; fie laffen fich aus bem Character Davids und aus feiner Reit erklären; auf unsern Lippen aber find fie fehr oft gemiß-Bei David mar bas Eigenste und Beste, mas brauchte Worte. Er Gott zu geben wußte, Lieber: sie waren die Blüthe seiner Aräfte, der Bsalter war seine Ehre. Ochsen aus den Ställen zu geben, war dem Könige viel leichter, er verschmähete aber diese geringere Gabe, und wollte Gott mit dem eignen, schönften Bekenntniß seiner Muse ehren. Auf wen von uns passen nun biese Stellen ber Psalmen? Dossen sollen wir Gott nicht geben: neue, eigne Gefänge wie David können wir ihm nicht geben; von wem fobert Gott auch solche poetische Bugen? also find diese Worte bei uns tobt und erfroren —
- 6. David regierte in einem theokratischen Staat, in dem er eigentlich Gottes Stelle vertrat, und sich also auch nach dessen 354 alten Verfügungen, der vestgestellten Landesconstitution richten mußte; dies giedt seinen Liedern durchaus eine geistliche Sprache, auch wo er von lauter weltlichen Gesehen und Versassungen redet. Er saß als Gottes Fürst auf dem Jion: in Gerechtigkeit und Gericht sein Priester, in Siegen sein Werkzeug, in der Beodachstung der National Sesehe sein Diener, wie der geringste Jsraelit. Wenn also alle Thaten und Siege Davids Gott zugeschrieben wers den, wenn sich der König in seinem Gott freuet, auf dessen Stärke stolz ist, dessen Gesehen neue Treue schwöret: so sind alle diese Ausdrücke reelle eigentliche Landes Sprache. Wenn er die Wun-

ber b. i. die treffende Schönheit und Vortreslickeit der Mosaischen Gesetze rühmt, und sich so oft anheischig macht, nach ihnen zu regieren: so war er damit kein müßiger Frömmling, der nur mit seiner Halmen, wo er von seiner Liebe zum Gesetz Gottes redet, redet er von seinem Fleiß in Geschäften, von der Bewahrung seines Herzens, sich nicht für eigenmächtig und zügellos zu halten, kurz von seiner Hochachtung gegen Landesgesetze und Landesgesbräuche. Daß er dies zu thun schuldig war, sühlte er sehr gut; am meisten wenn er abwich und ihn Gott straste. "Ich habe "gesündiget gegen Jehovah, den Landesgott; was haben aber diese "Schaafe gethan?"

Mögen biese wenigen Züge zeigen, mit welchem freien und verständigen Geist die Psalmen Davids gebraucht werden müssen, wenn sie für und seyn sollen, was sie für ihren Urheber waren. Auch hier ist Youngs Regel anzuwenden, daß man den Alten ost am nächsten komme, wenn man sich am weitsten von ihnen zu entsernen scheinet. Die Blüthe allgemeiner Lehre und Zierde soll in und übergehen: alle süßen Worte und Gesangesweisen können, wenn unser Herz ihnen zuspricht, auch die unsrigen werden; jede blinde Nachahmung ist aber auch hier Baalsdienst, Farren und Kälber der Lippen, d. i. unvernünstige Worte. — Nur denn werden und einzelne Psalmen lieb, wenn wir sie in einzelnen Fällen des Lebens als die eigenste Sprache unsres Herzens, schön, ebel und und treu sinden; also die alte Davidsharse nur als den Vorsober Nachklang unsrer Seele liebgewinnen lernen. —

## II. Affaphs Character, als Pfalmenbichters.

In Lehrpsalmen übertrift Assaph ben David: seine Seele war nicht so zart, aber Leidenschaftloser, freier. Die besten seiner Psalmen sind nach einem schönen Entwurf angelegt und auch seine Nationallieder sind vortreslich; kurz er verdient den Namen eines Weißagers d. i. eines Gottesweisen auf der Harfe. Sine einzige Probe seines Lehrgesanges möge hier gnug seyn:

357

## Der 73. Pfalm,

## eine Theodicee über bas Glud ber Bofen.

Dennoch ist bem Rechtschaffnen, Gott?) ein guter Gott! wer reines Herzens nur vest an ihm bleibt.

Zwar hätt' ich fast geglitten, mein Fustritt wich schon aus: benn eisernd zürnt' ich auf die stolzen Thoren,s) mit Neid sah ich der Bösewichter Glück.

Kein Tobesnetz ist für sie ba; h)
fett und gesund sind sie:
sie wissen nichts von Menschenlebens Mih:
bes Unglids Geißel trift sie nicht,
wie andre Sterbliche.

Drum brüften ste sich in Halsketten ftolz, ihr Unrecht schmildt mit prächtgen Rleibern sie.') Aus setter Wange geht hervor ihr Blick,') was sie sich bichten, strömt ihr Herz hinaus!

Sie spotten, reben Böses auf ben Freund,') rebens mit hoher Bruft. Als himmelsgötter sprechen sie, und was sie sprechen, muß die Erbe thun.")

f) In mehrern Stellen wird das Wort Ifrael bebeutungsvoll genommen und das ישר in ihm entwicklt.

g) Die רשים, הוללים maden oft folde Rebenbebeutungen zur Hauptbebeutung.

h) Der Tob wird hier als Jäger vorgestellt, wie er immer auf die Schritte ber Sterblichen lauret. Diese haben mit ihm einen Bund und mit bem Grabe einen Bertrag gemacht: ihnen stellt er teine Netze —

i) Richt nur, daß fie reich und ftolz find; ihren Reichthum hat ihnen auch die Unterdrückung andrer gegeben.

k) Will man mit ben 70. לרכבר fefen, so habe ich nichts bagegen, aber auch ברכבר giebt ein treffendes Bilb. Bas ihr Ange hervorblickt, muß gethan werben; so wie was ihr Herz bichtet.

<sup>1)</sup> ברַע : S. ben anbern Pfalm Affaphs Pf. 50, 20.

m) himmel und Erbe werben hier entgegen gesetzt. Bis zu jenem recken fie ihr haupt, als ob fie Götter bes Olymps wären; auf ber

Sie trinken satt sich aus bem harten Stein,") fie pressen reiche Wasser sich hervor; Und sagen: wie? das merkte Gott? von uns hätt' der Erhabne Wissenschaft?

So benken bie Berruchten und find die Glücklichen ber Zeit') und nehmen zu an Gut.

358

Umsonst ists also, daß ich rein mein Herz und meine hände rein bewahrt! Tagtäglich trift mich neuer Geißelstreich, und jeden Morgen schilt das Glück mich aus.»)

Wohl, sprach ich, ich will sagen, wie bem ist? "das sind Sie, beine Lieblinge!" — Trenloses Wort! — Ich glaubt' es zu verstehen, und war in eitsem Wahn.

Bis ich eintrat in Gottes heilgen Rath, und da ihr End' erfuhr. Wie haft du sie aufs Schlüpfrige gestellt! In Fallen fallen sie.

Erschrocken wird man staunen liber sie: "Ein Augenblick! sie sind nicht mehr! sind wie hinweggeschreckt!a)

Erbe wandelt ihr Wort d. i. es wird überall schnell vollführet. Bgl. 147, 15.

n) Daß nach ben gewöhnlichen Uebersetzungen und Conjekturen bie beiben Glieber bes Parallelismus mit einander nicht bestehen, siehet ein jeder. Der zweite Satz ist klar; also muß es am ersten liegen. Ich eigen Buchstaben nur anders ab: מיביבלם und es wird nicht nur Sinn und Parallelismus, sondern jeder bemerkt auch das Wortspiel mit dem gleich folgenden מיבי בולא, so daß dies wohl die wahre Lesart gewesen seine börste. Es ist ein Bild der größten und glücklichsten Unterdickung, das die Folge schie einleitet. Auch der masorethische Text hat schon die Stelle als mangelhaft bezeichnet.

o) Die שלרי עולכם find Leute, die glikalich und ruhig leben, die Seligsten bes Zeitalters, beati.

p) Das Glück fährt ihn jeben Morgen neu an: tagtäglich ein neuer Unfall.

q) Die Worte bes Originals mahlen bas Bilb fehr lebhaft.

Wie ein Traum, wenn man erwacht: so hast du Herr erwachend?) ihr Bildniß weggescheucht.

359

Wie stach es nun mein Herz! wie schmerzte michs im Innersten, daß ich so thöricht das nicht erst erkannt, daß ich vor dir geurtheilt wie ein Thier.

Nun halt' ich immer mich an bich, ber, ba ich wankte, bei ber Rechte mich ergrif; führ' immer mich, wie du nur willt, zuletzt nimmst du mich Ehrenvoll doch auf. 1)

Denn wen in allen himmeln? wen auf Erben hätt' ich mir ohne bich? Berlangend zehret sich mein Leib ab und mein herz. — Du meines herzens Fels, mein Theil bist du o Gott auf ewig hin. —

Die sich von dir entsernen, gehn zu Grunde: wer Fremden nachbuhlt, den vertilgest du! Ich aber! — nah bei Gott, wie wohl ist mir! Auf Gott Jehovah seh' ich mein Bertraun, noch will ich singen alle beine Thaten — 360

Wie schön ist der Psalm! Gine kurze Gnome fängt an,") das Resultat vieler Betrachtungen, womit er auch endigt. Schnell und unmerklich kommt er ") auf seine schwere Situation, schilbert woran er sich irrte, und da er dies Gemählbe zum vollesten Licht gebracht hat, wendet sich der Gesang.") Er wird in den Rath der Schick-

Rach Müh und Lasten bin ich boch bei bir. Die Umschreibung des Worts 723 geht nemlich immer fort.

r) Daß בעיר im Erwachen, nicht in ber Stadt heiße, zeigt bie ganze Composition bes Bilbes.

s) Die Folge zeigt gnugsam, was das 729 hier bebeute. Er war zuerst in Absicht Gottes wie ein Thier d. i. er verstand nichts von seiner Absicht, urtheilte unvernünftig, und wollte schon ausschlagen und abweichen. (Bgl. Ps. 32, 8.) Nun denkt er auf eine andre Weise an Gott, und bleibt bei ihm, wie der folgende Bers mit Wiederholung des Worts singet.

t) Bielleicht könnte man auch grammatischer lesen:

u) B. 1.

x) B. 2.3.

y) \$3. 12-16.

sale eingeführt und kommt sich selbst als Thier vor in seinem vorigen Urtheil. Neue Gelübbe an Gott (immer noch dem ersten Bilde des Wankens angemessen) steigen zur wärmsten Empfindung,") bis wieder eine Gnome schließt.") Schöner Lehrpsalm in Materie und Ordnung.

Nur erweitre man jene nicht über ihre Grenzen. Affaph sieht bas Glück der Bösewichter und sieht es verschwinden: das Glück der Guten bleibt treu und vest: — so weit geht sein Blick. Weber die Rache an jenen, noch eine Exposition des ewigen Glücks dieser war der Zweck seines Liedes.

361 Fre ich nicht, so ist über diese Materie in mehrern Psalmen ein löblicher Wettstreit. Einen Gesang dieses Inhalts hatten wir schon; b) er behandelte die Aufgabe als ein Räthsel der Weisheit, lyrisch und schön, wie alle Psalmen der Kinder Korah. Hier ist der Wettgesang Davids über eben diesen Inhalt:

## Das Glud ber Bösen.

Der 39. Pfalm.

Ich sprach: ich will mich hilten Lebenslang, baß meine Zunge sich nicht übereile, gebieten will ich meinem Munbe, baß er schweige, so lang ein Bisser vor mir lebt.

Ich schwieg ber Rebe; und schwieg auch ber Freude,") ber Schmerz empörte sich in mir: Mein Herz ergliste mir im Innersten: Wenn ich nachbacht', entbrannte Feur in mir; und — meine Zunge sprach."

z)  $\mathfrak{B}$ , 23-26. a)  $\mathfrak{B}$ . 27-28.

b) S. Theil I. S. 228. n. f. [XI, 372 - 373.]

c) Eine feine Empfindung und wie wahr! — Das ift tein Mittel, Gebanten abzubrechen, daß man sie in sich verbirgt. Sie muffen heraus, sie muffen entwicklt werden ober sie nagen das Herz um so mehr.

d) Murrend nehmlich. Es ift fein und fon, bag er bie Worte bes Murrens nicht anführet; ber Gesang wenbet fich sogleich weiter.

Jehovah, lehr bebenken mich mein Ende, wie turz mein Leben sei! wie balb ich muß bavon. Sieh, eine Spanne ist mein Leben nur, all' meine Zeit ist wie ein Nichts vor dir, ein leerer Schatte mur ist Menschenleben, das sich so bleibend büntt.

362

Ja wohl! im Schattenbilbe geht ber Mensch, als wär' er Helb, daher! ereifert sich und giebt sich Mish' umsonst, sammlet und weiß doch nicht für wen?

Worauf benn hoffe ich?

Du, herr, bist meine Hoffnung! Befreie du mich nur von meinem Fehlen und mach mich nur dem Narren nicht zum Spott; So schweig' ich, und will meinen Mund nicht öffnen, du herr wirst alles thun!

Nimm beine Plage nur von mir! In Ohnmacht lieg' ich Herr! weil beine Hand mich traf benn sprichst du auch dem Stärksten Ein hartes Wort nur über sein Vergehen zu: so schwindet er, als zehrten ihn die Motten; nichts ist, was Mensch nur heißt.

Hör' also mein Gebet, Jehovah, vernimm mein Angstgeschrei, und schweige, wenn ich weine, nicht. Ein Fremdling bin ich hier vor dir, ein Wanderer, wie alle meine Väter. Steh ab von mir, daß ich mich wieder stärke, eh ich hingeh' und bin nicht mehr.

363

Ein zartes Lieb, vermuthlich in Krankheit gemacht, und ganz in Davids Weise, voll seiner individueller Empfindung. Wer diese liebt, wird Davids Gesang, wer Lehre liebt, Assach Psalm, wer lyrische Fiktion liebt, wird das Gedicht der Kinder Korah vor-

e) Das IV im Original ift kurz und schön.

f) Du wirfts beffer ausführen, als ich bir vorzeichnen konnte.

<sup>1)</sup> A: Sieh (in B corrigirt; Luther: Lag ab)

ziehen, bas sich übet bas Schickal ber Bösen bis ins Tobtenreich wagte. Noch einen andern lehrenden Psalm (Ps. 37.) hat David über dieselbe Materie: es giebt mehrere solcher lyrischer Wettstreite in den Psalmen, insonderheit in Nationalliedern. (Bergl. Ps. 46. und 76. 80. 85. 44. 78. u. f.) Sie gegen einander zu halten, ist eine angenehme Mühe, die sowohl den Charakter des Dichters, als seine Gesangweise erläutert.

### III. Gefänge ber Kinder Korah.

Wären biese Gesänge von David? warum sollte er bei ihnen nicht genannt seyn? da ihm und auch Affaph vielleicht Gesänge zugeschrieben sind, die wahrscheinlich in spätere Zeiten gehören. Wahrscheinlich sind sie von einem aus Hemans Chor — und ihr Versasser ist vielleicht der prächtigste Liederdichter dieser Sammlung. 364 Seine Nationalgesänge sind kurz, rund, seurig: Der 45 te Psalm ist Sins der schönsten Spithalamien, der 42 te eine der schönsten Elegien — wir merken uns den letzten zum Beispiel:

# Sehnsucht nach Jerusalem.

Der 42. 43. Pfalm.

Bie der Hirsch sich sehnet nach Wasserquellen, so schmachtet meine Seele, Gott, nach dir: es durstet meine Seele hin nach Gott, nach dem lebendgen Gott:\*) wenn werd' ich wieder kommen und Gottes Antlitz schaun!

Längst waren meine Thränen mir Morgen = und Abendbrot; da Tag für Tag man zu mir sprach: wo hilft bir nun bein Gott?



g) Der lebendige Gott wird sonft tobten Götzenbilbern entgegen geset; hier wird ber Ausbruck schön verwandt auf die lebendige Quelle, nach ber von diesen Quellen ber Sänger sich sehnet.

Da bacht' ich benn: (und floß in Thränen über) wie ich einst auch zu Gottes Tempel ging, mitging im Hausen Jubelnber, Danksingenber, im lauten tanzenben Chor.

Bas grämft bu bich, mein Berg, in mir, und pochft unruhig auf? Erwarte Gott! auch ich werb' ihm noch banten, ihm meinem Retter, meinem Gott!

— Und bennoch grämt sich meine Seele noch! — So will ich benn auch hier an bich gebenken, hier zwischen Berg und Strom, am Jordan und ben Higeln Libanus! —

— Wie Woge bort in Woge rauscht! — fie rauschen mir wie beine Ströme zu! — ' Denn alle beine Wogen, beine Ströme gingen über mich bin! — —

Und boch halt mich am Tage noch aufrecht Jehovah's Hulb und in der Nacht ift noch sein Lied mit mir, Gebet zu meinem, dem lebendgen Gott! —

Ich singe zu Gott, meinem Schutz: . "warum vergissest du mein? "warum muß ich so traurig gehn, "bebrängt vor meinem Feind'?"

Es schmettert mir durch mein Gebein, wenn mich mein Feind verhöhnt, wenn Tag für Tag' er zu mir spricht: wo hilft bir nun bein Gott?

Bas grämft bu bid, mein herz, in mir, und pochft unruhig auf? Erwarte Gott! ich werb' ihm boch noch banten, ihm meinem Retter, meinem Gott!

Ja richte mich, Gott, führe aus mein Recht! — Bon einem unbarmherzgen Bolt, von einem Mann voll Trug und Bosheit rette mich!

Denn du bift ja der Gott, dem ich vertrau; warum entsern'st du mich? warum muß ich so traurig gehn, bedrängt von meinem Keind'?

365

O fende mir, Herr, beinen fichern Rath, ") daß er mich leite, daß er mich hinführe jum Berge beiner Majeftät, zu beinem Zelt.

hinein will ich benn gehn zum Altar Gottes, zum Gott, ber meine Freud', mein Jubel ift! will mit Gesang ber harse bir benn banken, o Gott, mein Gott!

Bas grämft bu bich in mir, mein Herz, und pochst unruhig auf? Erwarte Gott! ich werb' ihm boch noch banten, Ihm meinem Retter, meinem Gott.

Bergliebern mag ich das vortrefliche lyrische Gemälde nicht: denn wer die schöne Abwechslung, den sansten Gang und Traum der sich beruhigenden Gedanken, insonderheit das Bild der Gegensden am Libanus und Jordan nicht selbst fühlt, wird sie durch die weitläustigste Exposition nicht fühlen lernen. Wie jemand, der Trost sucht, den ersten Gegenstand zu Hülfe nimmt: so fällt das Auge des Betrübten eben auf die rauschenden Wogen der Ströme, 367 die aus dem Phiala stürzen. Sie rauschen ihm traurigen Schall, sie deinen ihm das Bild der Trübsal, die Jehovah auf ihn goß, in die Seele; die die daran denkt, daß ihm noch seine Freundin, die Harfe, treu geblieden sei, und er sich mit ihr voll von Verstrauen, das schon zur sichern Gegenwart wird, in die frohlockenden Chöre Jerusalems wieder zurückzaubert. — k)

## IV. Gefänge einiger Ungenannten.

Wir haben eine ziemliche Anzahl ungenannter Psalmen, beren viele wahrscheinlich aus spätern Zeiten und barum nicht schlechter

h) Dein Urim und Thummim: die Stelle zeigt, wofür es David ansah.

i) Es ist nicht nur gewohnte Ibeen-Berbindung ber Ebräischen Sprache, sondern auch eine gemeine Bemerkung, daß ein rauschenber Strom ben Betrübten zuerst anlockt, als ob er seinen Schmerz auf den Wogen mitnehmen wolle, balb aber ihn nur trauriger mache.

k) Th. 1. S. 272. [XI, 400] Th. 2. S. 122. 123. [83]

find. In einigen siehet man schon eine verseintere Lehre als sie zu Davids Zeit seyn mochte; wir werden mit manchen von diesen unsern dritten Theil zieren; hier stehe nur noch ein Wort über die sogenannten Stuffen= oder Aufsteige= Pfalmen.

Man hat die Aufsteigepsalmen für Reiselieber bei der Rückstehr aus Babel gehalten, weil diese Efra 7, 9. das Aufsteigen heißt; der Inhalt der Meisten bestätigt kaum diese Meinung. Biele sind allerdings aus spätern Zeiten, und der 137. Psalm besingt 368 die Gefangenschaft in Babel deutlich; gerade aber auf die Reise nach Judäa scheinen sich die wenigsten zu beziehen. Bedeutet das Aufsteigen im Edräischen nichts anders? wars nicht der gewöhnliche Ausdruck von denen, die nach Jerusalem insonsberheit zu den Nationalsesten zogen? Wie also, wenn diese Psalmen nichts als dies? wenn sie solche Reises Fests und Nationalgesänge wären, wie wir von David, Assah, den Kindern Korah schon eine Wenge sahen? Und offenbar sind sies! mit diesem erweiterten Begrif erklärt sich in ihnen das meiste.

Nur fange ich ungern vom 120. Psalm an; er hat gerabe bas wenigste, bas bie Situation bezeichnet, in der er gemacht ift, und ist vielleicht eine ganz individuelle Klage:

Rlage über unfriedliche Mitwohner.

Der 120. Psalm.

Zu Jehovah ruffe ich in meiner Bedrängnis: ich ruff' und Er erhöret mich. Errette mich, Jehovah, von den Berläumder-Lippen, von der Betrilger-Zung' errette mich!

"Was thut fie bir, die trügerische Zunge? "was thut fie bir?"

Sie sticht wie scharse Pfeile bes Kriegers: fie brennt wie brennenbe Kohlen von spitzem Hola. 369

D baß ich hier herberg' in Ränber=Zelten!\)
es ist als ob ich mit Arabischen Mörbern reiste.\(^1\)
Lang' hab' ichs satt, mit Menschen zusammen zu wohnen, die Frieden hassen und Berträglichkeit.
Ich bin so ruhig; und sprech' ich ein Wort,
so wird es Krieg.

Ein Reisender ists, der über die Unverträglichkeit seiner Mitwohner klagt: in Zelten wohnt er und vergleicht sie also mit den Arasbischen Räubern: kurz ist die Zeit, die er mit ihnen wohnen darf; er wünscht also, daß sie zu Ende gehe. Weiter sagt uns der Text nichts —

Und ich mag auch nichts weiter behaupten. Zogen diese Zelte nach Jerusalem? campirten sie außer Jerusalem, wie es so oft, während des Fests, der Volksmenge wegen seyn mußte? Ich weiß nicht.

Der 121. Pfalm erklärt sich beutlicher. Bon Babel kein Wort: es ift ein Zug nach Jerusalem, nach ben heiligen Bergen:

370 Glüdwünschungs-Lieb zum Zuge nach Jerusalem.

Der 121. Pfalm.

Ich schau, ich schau hinaus nach jenen Bergen, von benen Hilse mir kommt: meine Hilse kommt mir von Jehovah, ber himmel und Erde schus.

"Er wird beinen Fuß nicht lassen gleiten! Er wird nicht schlummern, der dein Hilter ist: denn sieh, es schläft und schlummert nie der Hilter Iraels.

<sup>1)</sup> TWO heißt ein Fell, eine grobe Zeltbecke, von der das wilde Zeltenvoll wahrscheinlich den Namen hatte. Der Klagende sagt also: "es sei ihm, als ob er mit rohen Wilden zusammenlebe." In Mesech und Kedar sind die Fraeliten nie gesangen gewesen, auch lagen diese Gegenden weit auseinander, und sind in diesem Psalm offenbar nur tropisch, wie der Parallelismus deutlich zeiget.

<sup>1)</sup> B: Ifts bod, als ob ich mit Rebars Mörbern reiffe!

Jehovah wird bein Hilter senn,
Jehovah wird bein Schatte senn,
ber mit dir zieht (als Freund) zur Seite bir:
Daß Tages dir der Stral der Sonne,
daß Nachts des Mondes Stral nie schade dir.
Der Herr behilte dich vor allem Unglück:
er nehme beines Lebens wahr!
Der Herr wird dich behüten, wenn du ausziehst,
und wenn du einziehst, jest und künftig hin —"

Man benke sich einen jungen Jsraeliten, ber wie ein zarter Bogel aus seinem Nest nach ben Hülfebringenden Bergen hinaus-blickt: er will auf die Reise, will Jerusalem sehn, und sein alter Bater etwa giebt ihm diesen Segen auf den Weg: so ist Wort für Wort erklärt. Es ist kein Auszug aus Babel: denn wer sollte da so segnen? es ist die Stimme eines zärtlichen Abschiedes, die 371 sich nicht satt reden, nicht satt segnen kann. Auch auf der Reise konnte der Psalm einzeln und in Chören gesungen werden: man wünschte einander zur Reise Glück —

Daß ber folgende 122. Pfalm ein Lied des Verlangens eines iungen Ifraeliten fei, ber schon Einmal in Jerusalem gewesen und fich jest wieder auf ben angekündigten Zug freuet, haben wir schon bemerkt:") ber 123. 125. 134. zeigen ihren hieher gehörigen ahn-Der 124. 129. sind Danklieder über die lichen Inhalt offenbar. Errettung Fraels, wie man sie etwa bei Nationalfesten sang, und wie wir andre unter ben Gefängen Affaphs und ber Kinder Korah finden.") Der 126. ist bergleichen, mahrscheinlich in ber Gefangenschaft gemacht und nachher zum Andenken des Zutrauens und ber Freude als Nationalgesang beibehalten. Der 133. preiset Eintracht ber Stämme und Familien, ber 128. bas Glud bes häuslichen Lebens, ber 127. das Glück einer zahlreichen Familie, wenn gleich ihre Erziehung Mühe und Sorgen kostet — die schönsten Materien für ein versammletes Bolk. Sätten wir viele berselben auch für unfre Sitten und Lebensweise! fo rein, fo furg, so voll Gefanges

m) S. 126. [87, 127.]

n) \$1.46 = 48.74 = 85.

wie diese für Frael waren. Der 130. ist ein Bekänntnispsalm 372 der Sünden, eine Zubereitung etwa zu Opfern, wenn jemand sich derselben schuldig fühlte. Der 132. empsielt Gott des Königs Haus, den Zion, die Priester; also genau dieselbe Bestimmung. Endlich werden diese 15 kleine schöne Lieder von Lobgesängen beschlossen, die offendar Tempel = und Festpsalmen waren.

Wenn man auf diese Weise das Psalmbuch überblickt, so wird man sich dasselbe leicht ordnen können, zumal wenn man die Jüdische Eintheilung in 5 Bücher zu Hülf nimmt. Die Nationalspsalmen stehen meistens auch zwischen andern, nicht einzeln, sondern in Sammlungen bei einander. Hier ist ein kurzer Anblick:

Pf. 1. Borrebe bes Buchs:

Bf. 2. Gin Königspfalm, bes Buchs Krone.

 $\mathfrak{B}_{1}$ . 3 = 40. meistens individuelle Psalmen Davids. Hier schließt das erste Buch der Züdischen Sammlung.

Ps. 41 = 49. Lieber ber Kinder Korah, mancherlei Inhalts: bie meisten sind National = Lieber und der 50., der schöne Lehr= psalm Ussaphs beschließet diese erste Sammlung der Korahiten.

Bf. 51 = 64. Individuelle Lebensgefänge Davids.

373 Ps. 65 = 68. Nationalpsalmen: vielleicht die folgenden auch, bis der 72. Psalm auß Salomonische Reich das zweite Buch schließet.

Ps. 73 = 83. folgen Pfalmen Affaphs, und der schönfte der= selben fängt das neue Buch an.

Ps. 84 = 89. Lieder der Korahiten und andrer Gesangmeister: ein großer Theil abermals Nationalpsalmen. Hier schließt das dritte Buch, das ganz von Dichtern der Tempelmusik ist und wahr=scheinlich denen mit dem zweiten Buch geschlossenen Davids = Psal=men später hinzugefügt ward.

Ps. 90. Der Gesang Moses. Ps. 91 = 107. und also bis zu Ende des Buchs lauter allgemeine Psalmen: offenbar eine Zugabe

o) Wahrscheinlich ift bas Pfalmbuch aus einzelnen kleinen Sammlungen erwachsen, und biese ware benn von einem, ber sein Reisegesangbuch Lieber bes Auffteigens genannt hatte.

aus dem Tempel und zu Nationalfesten. Das fünfte Buch endlich hält die vermischteste, späteste Sammlung:

Ps. 108 = 110. Lieber Davids ober auf David. Psalm 111 = 118. Tempel = und Festpsalmen. Der 119. ein Spruchbuch. Ps. 120 = 134. die Aufsteigepsalmen, die mit Lobgesängen, und Ps. 138 = 145. Davidische Psalmen, die abermals mit Lobgesängen beschlossen wers den. Man siehet, wie sich alles in Gruppen sammlet und ein Herausgeber, der die Psalmen nur als Lieder betrachtete, könnte unserm Blick und Gedächtniß durch Anordnung hiernach sehr helsen.

374

#### V. Bon ber Musik ber Pfalmen.

Ohngeachtet der fleißigen Abhandlungen,<sup>p</sup>) die wir über sie haben, gewinnt man aus ihnen wenig Resultate für die Dichtkunst und Dekonomie der Psalmen. Richts folgt so sehr den Zeiten und Sitten, als Sprache und Tonkunst: sie schwebt auf den Lüsten und fliegt auch mit den Lüsten vorüber. Die alte und neue Musik, die Musik Orients und Occidents scheidet sich so sehr, daß, wenn wir auch mehr wüsten, wenig davon für unser Ohr wäre. Ich bemerke nur Weniges:

1. Die Instrumente, die in den Psalmen genannt werden, sind entweder herrschend oder blos begleitend. Begleitende sind offendar die lauten, die daher in keiner Ueberschrift vorkommen: sie gehörten zur vollstimmigen Musik der Freudenrüffe und Tempelspsalmen. Da das Bolk nur im Borhose blieb und die Musik ihm aus dem Heiligthum oder gar unter freiem Himmel zuschalke: so wird damit die Menge der Sänger und lauten Instrumente begreifslich. Hieher gehören z. B. die Castagnetten, die Aduse, manche Arten der Posaune und Pseissen: es war eine Art kriegerischer Musik, weil der Gott Zions, ein Herr der Zebaoth, d. i. der Schlachtheere war; wozu auch der Inhalt vieler Psalmen augens 375

p) Die beste ift Pfeifers über bie Musit ber Ebraer. Erlangen 1779.

scheinlich eingerichtet worden. Wenn es heißt, daß Assaph die Sastagnetten geschlagen: so werden diese damit nicht als sein einziges Instrument genannt, sondern er lenkte mit ihnen das Chor, er schlug den Takt; bei einzelnen Gesängen aber weißagte d. i. dichtete auch er auf Saiten.

- 2. Die sanftere Musik der Dichtkunst waren einzelne Instrumente: daher wird dieser Gesang der Flöte, jener der Citter und Barfe, ein andrer bem Sorn jugeschrieben. Es scheint, bag bie Alten, bei benen Ton= und Dichtfunst inniger verbunden waren, fich mehr darauf gelegt, jedem Instrument seinen eigentlichen Affekt abzugewinnen und eben bamit auch die Boesie zu bezeichnen: benn es braucht keines Erweises, daß Jedes Instrument mit seinem eignen Ton auch gleichsam eine eigne Region ber Empfindungen habe: baber man frappante Beispiele hat, mas gewiffe Tone auf biesem ober jenem Instrument, die eben bieses Borenden Lieblingsgänge waren, auf ihn wirkten. Da alle Kraft ber Musik auf Simplicität beruhet: so hat mit einfachen Tonen Gines geliebten Instruments ber Tonkunftler bas herz bes Liebhabers in seiner Gewalt und spielt gleichsam unmittelbar auf bemselben; indeß das harmo-376 nische Geschrei aller Instrumente, ber künstlichste Luftbau, ber je bie Wolfen berührte, zwar bas Dhr bes Kenners ergöst, aber ein wahres Babel in den Empfindungen beffen wird, der nur gerührt zu werben munichet. Sollten die durch Runft getrennten Schwestern, Musik und Dichtkunst, sich einmal wieder inniger lieben lernen, so wirds abermals heißen: "ein Lied gur Harfe, ein Lied gur Flote:" wie bei ben Gefängen Affaphs und Davids. Durch bas Studium eines einzelnen Inftruments lernt man die Gattung der Leidenschaft, die es wedt, den Ton des Herzens, den es regt, tiefer kennen; und wer bies in ber lyrischen Poesie glücklich ausbrücken könnte, kame damit weiter als durch alle kritische Regeln -
  - 3. Da die alte Zeit und noch jest der Orient nichts vom Lehrgebäu unstrer Harmonie weiß, da die Poesie der Psalmen offensbar nur freie Sylbenmaasse hat und wenig oder keine eigentliche Scansion nach unstrer Beise kennet: so sind wohl alle Bersuche

vergebens, unfre Sprache nach jener, ober jene nach unfrer zu modeln. Freie metrische Regionen schweben in der Luft: Melodie und Affekt bestimmen bas Gleichmaas ober die Abwechselung berfelben nur im Allgemeinen. Das sagen in den Psalmen die so Wenn man bie entscheibenbsten Steloft vorkommenben "Sela." len vergleicht, so wollen sie offenbar weber Paufe, noch da Capo, noch Intermezzo; sonbern Berändrung ber Tonart fagen, bie 377 fich entweder wachsend oder durch Uebergang in einen andern Takt und modum äußern konnte.4) Der Inhalt bes Liebes, sein Affekt veränderte sich nehmlich, und da die Melodie für Sänger und Tonfünftler noch nicht so genau bezeichnet war: so ftand im Lieberbuch bei den Hauptstellen dies Nota bene. Affektvolle Lieder haben es am meisten, insonderheit wo ber Inhalt bes Gesangs sich sehr verändert: einförmiglehrende und eintönige Prachtpsalmen haben es gar nicht. Wo es am Ende bes Gefanges fteht, zeigt es etwa an, baß man bem Bfalm noch einen andern beizufügen gewohnt gemesen, wie es benn unläugbar ift, daß man solche Verkettungen und Ineinanderfügungen mehrerer Pfalmen geliebt habe.") Der Grieche übersest Sela durch διαψαλμα, das Svidas u. a. durch μελωδιας εναλλαγη, concentus mutatio erflären. Es zeigt also an, baß 378 bergleichen Lieber ganz burchcomponirt gewesen; nur freilich auf die ben Morgenländern gewöhnliche sehr simple Beise, die sich dem veränderten Gefange hier neu anschloß. — Mit allem sehen wir, baß wir zwar bas Wort biefer alten Lieber haben, bag uns aber, zumal in unsern Nachahmungen, der lebendige Geift, der vom Bortrage abhängt, ziemlich fern ift.

q) Aus allen Reisebeschreibungen weiß man, daß die Morgenländer eine sehr einförmige, und wie es den Europäern vorkommt, traurige Musik lieben; daß sie aber bei gewissen Stellen plötzlich den Takt verändern und in eine andre Melodie übergehen. Da wars nun wahrscheinlich, wo in den Psalmen steht, Sela.

r) 1 Chron. 16. find Theile aus vier Pfalmen zusammengesetzt. Pf. 32. 33. sind wahrscheinlich auch zusammengesungen worden. So mehrere.

#### Ueber bie Musik.\*)

#### Ein Anhang.

Der Mann, ber zuerst benm Gottesbienst Musit hören ließ, hatte wohl nicht die Absicht, sich dem Publito als Komponisten zu empfehlen; so wenig der Prophet Nathan durch seine Filtion von dem einzigen Schaaf des armen Mannes, den Namen eines guten Fabeldichters verdienen wollte. Er war ohne Zweisel ein Mann von hoher Einsicht und Gestinnung, und ein Freund und Bater seines Bolls.

Die ersten Dichter jeber Nation sollen ihre Priester gewesen seyn; vielleicht geriethen biese auch zuerst auf die Ersindung, ihren Gesängen durch Saitenspiel mehr Eingang und Kraft zu geben. Die Musik mag indeß am Altar entsprungen, oder in die Tempel eingeführt worden sehn; so muß man hier den Zeitpunkt annehmen, darin sie ohne alle eigne Gerechtigkeit war, und in Knechtsgestalt Wunder that.

Im Tempel<sup>2</sup> zu Jerusalem warb nicht allein bes herrn Gnabe bes Morgens und bes Nachts seine Wahrheit verkündigt auf den zehen Saiten, und mit Spielen auf der harse; es ward nicht allein nach einem Sieg wider die Philister Gott<sup>2</sup> hoch gepriesen mit Posaunen, Psalter und Harssen, mit Bauten und Reigen, mit Pseisen und Saiten, mit hellen Chmsbeln und mit wohlklingenden Chmbeln; sondern der König David ließ auch sein Angsigebet in sehr traurigen und kritischen Situationen, und auch die Bußsoliloquia seiner sehr erschrockenen Seele, die er glaubte, auf acht 380 Saiten vorsingen. Wie solche Rachrichten uns über die Endzwecke der Musit überhaupt klug machen können, s lassen sie schließen, die man von ihr hatte.

Der Anekvote zusolge, daß die Musik anfänglich in Griechenland allein behm Lobe der Götter und Helben, und ben Erziehung der Jugend gebraucht worden, ist sie vermuthlich in dieser göttlichen Einsalt und unerkannten Schönheit aus Orient zu den Griechen gekommen, die auch in diesem Stück aei naides waren, und so lange daran seinerten und seilten, bis sie eine schöne Kunst darans gemacht hatten.

In bem Lanbe, wo bie Dichter in Nachahmer und Schmeichler ber herrschenben Reigungen, und Weise in Brofessores ber Dialectik ausarteten,

<sup>\*)</sup> Asmus fämtliche Werke, Th. 1. S. 87. [-97. Zehnte Auflage 1879. I, 48-51. Unten nur die wichtigeren Abweichungen]

<sup>1)</sup> M. Claubius: verbienen, und Abraham ein Wundarzt sein wollte, als er nahm seinen Sohn Ism ael . . . . . und alles, bas Mannes Namen waren in seinem Hause, und beichnitte die Borbaut an ihrem Fleische.

<sup>2)</sup> Cl.: Am Sofe 3) ein Te Deum aufgeführt mit ber Githit, und Gott

ward die Musik, aus einer heiligen Ronne, eine verzärtelte Dirne, welche bie Bermahnungen Plato's und anderer verständigen Männer in den Wind schlug, sich ben aller Gelegenheit sehen ließ, und um össentliche Preise und den Beisal des wollüstigen griechischen Ohrs buhlte. Sie war nun gar nicht mehr, was sie gewesen war, der schlechte Zauberstad in der Hand des Götterboten:

— hac animas ille evocat Orco

Pallentes, alias sub tristia Tartara mittit,

Dat somnos adimitque et lumina morte resignat.

Die Mufit eines griechischen Birtuofen, ber in ben Bythischen und anbern Spielen mehr als einmal ben Breis erhalten batte, verhalt fich ju einem Bfalm Davibs ohngefähr wie ein Solo eines leichtfüßigen Geden, ber 381 aber ein groffer Tanger ift, ju bem Tang bes Mannes Gottes 1 vor ber Bundeslabe ber . . . . Plutarch fagt, bag man fich ju feiner Beit gar nicht einmal einen Begrif mehr von ber alten Mufit machen konnte, bie Jünglinge ju guten Burgern bilbete, und ichiebt bie Schulb aufs Theater. 3mar gab es auch Mufiter, die ju Delphis nicht jur Wette mitfpielen wollten, weil fie begre Absichten hatten; und gemeiniglich waren biefe Dichter und Musikus zugleich. In Lycurgs Leben wird von einem Thales, (einem Lprischen Dichter" und Mufifus aus Creta) erzählt, wie folget: "Seine Befänge maren burch ihren sanftgeordneten wohlklingenden Bang .febr einnehmend, und munterten auf jum berglichen Geborfam und zur "Eintracht. Wer fie hörte, warb wiber sein Wissen und Willen geruhrt "und fanfter gemacht; fein Berg marb ihm warm fur die Tugend, und wergaß bes Neibes schier, ber es bisber besessen hatte; bag man auf gewisse "Beife fagen tann, biefer Thales habe bem Lycurg vorgearbeitet, und "bie Bahn gebrochen, bie Spartaner auf beffern Beg ju bringen."

Die Römer sind in Absicht auf die Musik weniger anzuklagen als die Griechen; zu ihnen kam sie aus Griechenkand, und die Griechen hatten sie aus Orient.

<sup>1)</sup> bes Mann Gottes

<sup>2)</sup> Thales, nicht ber aus bem Siebengeftirn ber Weisen, sonbern ein lyrischer Dichter

<sup>3) [</sup>Die ausgelaffene Stelle gilt ber "Mufit ber Deutschen"]

rigen Mönch, ber lange mit seinem Gram heimlich tämpfte, und auf bem Wege war, seinen Bater und den Tag seiner Geburt zu versluchen, wenn sie den befänstigen, und seine Seele zu dem grossen Entschluß: sich selbst zu überwinden, empor streben hilft.<sup>1</sup>

Benn Gottesbienst in Rom versuchte die Mustt von Zeit zu Zeit muthwilligs zu werden, daß auch verschiedene Pähste sich gemiligigt sanden, ihrem Muthwillens Schranten zu seten. Pahst Marcellus II. wollte sie aus der Ursache gar vom Altar verbannen, aber Palestrina versöhnte ihn noch durch eine Messe wieder, die ohne allen Muthwillen langsam und andächtig einher geht, ihr Auge unbeweglich gen himmel richtet, und in jedem Schritt das Derr trift.

Heut zu Tage empfehlen sich besonders die Deutsche und Italienische Musik durch hervorragende Eigenschaften. In beyden haben wir tresliche Meisterstücke, und große Meister, die den Ruhm verdienen, daß sie durch ihre Harmonie und Melodie den Bogel auf der Spitze des Scepters in der hohen Haben Jupiters einschläfern können. Wem es aber von den Göttern ausbehalten ist, die Musik in Einsalt und Kraft wieder einzusühren, der bedarf eines solchen Ruhmes nicht u. s.

<sup>1)</sup> hilft, ober wenn sie einer jungen Nonne, die wider die Theorie von Berleugnung ber Welt unüberwindliche Zweiscl sühlt, über eine Neigung, die in einem Nonnenkloster von rechtswegen nicht befriedigt werden kann, den Sieg erleichtert.

<sup>2)</sup> naseweis und muthwillig 3) Muthwillen in Triolen und Trillern 2c.

<sup>4)</sup> Ruhmes nicht; ihn wird Apollo seinen Freund nennen, und sein unerkanntes Berbienst burch zwei lange Gliebmaßen unter Midas Loden rechtsertigen.

### Rönigs=Pfalmen.

#### Inhalt.

Einige Nationalgesichtspunkte ber Pfalmen. Bon Gott, als dem Richter und Nationalgott im Tempel. Eingänge und Ausbrücke der Pfalmen hierüber. Bon Siegsliedern gegen andre Böller in religiösem Ton. Proben. Friedliche und religiöse Scenen in kriegerischen Pfalmen. Proben. Bom Könige, als dem Stellvertreter Jehovahs in einem theokratischen Staat. Der zweite Psalm mit Anmerkungen begleitet. — Bom Könige als einem Berbündeten Jehovahs, der ihm zur Seite wohnet. Der 110 te Psalm mit Anmerkungen begleitet. Bon den Berheißungen über das Geschlecht Davids. Sinskuß derselben in die Psalmen. Davids letzter Gesang. Salomonische Zeiten, ein Psalm. Feier des Berges Zion in den Psalmen und Propheten. Der Krieg, ein heiliger Gesang: Anthologie aus Ausbrücken der Psalmen.

Ich fühle es wohl, daß ich die innre Art der Psalmen noch wenig erschöpft habe; hiezu aber würde eine aussührliche Durchsicht ihres Inhalts gehören, und zu solcher sehlet mir Raum. Die schönsten Sprüche über Gott, seine Eigenschaften und Werke, seine Regierung und Vergeltung, über den Beistand, den er den Guten leistet und den Werth des Gebets und der Aufrichtigkeit in seinen Augen, sind uns durch Lieder und Anwendungen so bekannt, daß 384 die schönste Anthologie hierüber unnöthig scheinen würde. Ich darf also abermals nichts, als einige Hauptgesichtspunkte auszeichnen, die den Inhalt einiger Lieder Zeitmäßig zeigen.

1. So erhabne Aussprüche von Gott in ben Psalmen vorkommen: so siehet man doch, daß insonderheit in denen aus Davids Zeiten Jehovah noch eigentlich als Nationalgott dargestellt werde, ben man als ben König und Richter bes Landes im Tempel andete. Dies giebt den Gesängen im Ganzen so viel Kraft, als einzelnen Ausdrücken positive Bedeutung. David sah Gott als den Privatsreund seiner Person und seines individuellen Schicksals an; in den Tempel aber tritt er mit seinen Bekenntnissen und Liedern als vor das Angesicht des Richters. Daher erklären sich die Herzählungen seiner Sünden als Krankheiten oder als Verbrechen, weil über beides im Tempel gesprochen ward: daher darf er sich seiner Unschuld gegen Feinde so laut rühmen, weil er hier vor Gericht stand. So manche Eingänge der Lieder: \*)

Bor' an Jehovah! Gerechter! mert' auf mein Geschrei! Bor' mein Gebet an, bas von reinen Lippen geht! Bor beinem Angesicht fuch' ich mein Recht! bein Auge siehet auf Rechtschaffenheit. Du prüfeteft mein Berg, burchfuchft es in ber Nacht und läuterft mich und findst nicht Schladen in mir; benn ich fann brauf, bag nie mein Mund abwiche. Wenn ich an beiner Stelle rebete: In jedes Sache, biltete ich mich für schnell burchfahrenbem Wort b) -3d rief bich an; und bu erhörteft mich: fo neig' auch jest bein Ohr und bor mich an -Ja ich Unschuldiger, ich werbe bes Richters Antlit fcaun; gefättigt werb' ich meiner Bunfche werben, fo balb fein Bilb erwachte) -

385

Digitized by Google

a). Bf. 17.

b) Das, bünkt mich, heißen die Worte: Zu Geschäften der Mensichen (meiner Unterthanen) beim Wort beiner Lippen (den Urtheilen und Berordnungen, die ich als König im Namen Gottes gab) hütete ich mich vor den Pfaden des Gewaltthätigen (des eigenmächtigen Tyranenen.) Der Betende erwartet von Gott Recht, da er nie Einem wissentlich Unrecht gesprochen oder gethan babe.

c) Der Zusammenhang und Parallelismus sobert, daß das בהקרץ מנירם auf Gott gehe, und dem פניף correspondire. Gestalt, Bild, Erscheinungszeichen heißt המוכה, auch wenn es von Gott gebraucht wird. 5 Mos. 4, 15. 16.

b. i. so balb er sich als Richter zeiget; alle biese Ausbrücke und Eingänge sind gerichtlich. In Orient kam man vor den Richter mit lautem Wort und Geschrei; und wenn er sich zeigte, wenn 386 sein Bild öffentlich, dazu leutselig, (glänzend) erwachte, half er dem Bedrängten. Das hieß nun:

Lag auf uns nur bein Antlit wieber glanzen,

so ift geholfen uns!

- Du fprachft ja, herr: ihr follt mein Antlit suchen.

3ch such' es, Herr! Berbirg' es nicht vor mir.

und so viel andre Redarten bieser öffentlichen Landesbitten und Klagen vor ihrem Gott.

2. Wenn daher auch in den Siegs und Nationalpsalmen Jehovah den Göttern andrer Bölker entgegen gesetzt wird: ifts meistens in diesem speciellen, andringenden National-Sinn: 4)

Richt uns, Jehovah, nicht uns! Nur beinem Namen sei Ehre! ber Gnade, ber Treue wegen, die du an uns gethan. Laß jetzt die Bölker sagen: "wo ist denn nun ihr Gott?" Im himmel ist unser Gott! und was er will, geschieht. Aber ihre Götzen, Silber und Gold, sind Menschen Sände Berk. Sie haben einen Mund und reden nicht, sie haben Augen und sehen nicht, sie haben Ohren und hören nicht, sie haben Kasen und riechen nicht, sie haben Kasen und greisen nicht, sie haben Häse und greisen nicht, sie haben Füß' und gesen nicht, sie haben Füß' und geben nicht.

Wie sie, sind die, die sie gemacht, und jeder, der auf sie traut!

Ifrael trau auf Gott! er ist dir Hilf und Schild! Haus Arons trau auf Gott! er ist dir Hilf und Schild! Ihr Krommen traut auf Gott! er ist euch Hilf und Schild!

Nimmt man biesen Psalmen ihr enges Bolks-Gefühl, sogar nach Ständen geordnet, so entgeht ihnen ein großer Theil ihrer Kraft und ersten Bedeutung.

Digitized by Google

d) Bf. 115.

Gott ift in Judah hoch bekannt!.)
In Ifrael ist sein Name groß.
Denn in Salem ist sein Zelt,
in Zion seine Wohnung.
Daselbst zerbrach er Pfeile bes Bogens,
Schild und Schwert und Krieg. — (Beränberung ter Tonart.)

Berilhmt bift bu o Berg, mächtiger als die Gebirge des Raubs. Die standen ihrer felbst beraubt, die Muthigen! und schliesen ihren Schlaf. Sie sanden ihre hände nicht, die Mächtigen von hand. Bon deinem Schelten, Jakobs Gott, entschlummerte der Reuter auf seinem Roß.

388 Furchtbarer bu!

Wer kann vor dir bestehn? wenn dein mächtiger Jornhauch schnaubt. Bom Himmel donnerst du Gericht! die Erd' erschrickt und schweigt, wenn du ausstehst zu richten, Gott, zu retten die Bedrängeten der Erde. (Aendrung der Tonart.)

Der Menschen Grimm giebt bir nur Siegespreis, ben Rest von ihrem Grimme gürtest bu als Siegsgewand bir um. Gelobt und bringet Trinmphgeschenk Jehovah, eurem Gott! Bringt Siegsgeschenk bem Schrecklichen, ihr seines Landes Grenzen. Er bändigte ber Helben Stolz, ben Erde = Rön'gen war er fürchterlich. —

Wir wissen nicht, welche Begebenheit bies Siegslieb seiert; Zug für Zug ists aber so national, als ben Ebräern Salem, Zion, Jehovah, und diesem sein Land, seine Grenze eigen war. In unsern Kriegs = und Siegsliedern sind die treffendsten Psalmaussbrücke dieser Art welke Lorbeern.

e) 93f, 76.

f) Worauf fich die Feinde rotteten und das Land umber beraubten. Berbers fämmtl. Werke. XII.

Der 108te, ein Morgengesang Davibs.

Bereitet ift mein Herz, o Gott jum Spiel und Siegsgesang'! Erwache meine Seel', erwach' Citter und Saitenspiel.

Erweden will ich mit Gefang' bie Morgenröthe früh, will preisen, will bir singen, Gott, bor Boll und Nation.

Denn beine Gite fleiget hoch, s) hoch fibern himmel bin! Es reicht, so weit bie Bollen gebn, herr, beine Bunbestreu.

Erhebe bich über bie Himmel, Gott! Laß leuchten beinen Glanz über bie weite Welt.") Rette beine Geliebten! hilf mit beiner rechten Hand und höre mich.

Gott hört! Gott sprach im Heiligthum: 1) brum bin ich frohen Muths. Denn Sichem theil' ich schon, als mein; und messe Succoths Thal. 1)

Mein ist Gilead, mein ist Manasse, Ephraim ist mein Helm! Judah führt mein Heer! — Moab ist mein Baschgesäß: 1) auf Edom werf' ich meinen Schuh, die Philister zisch' ich aus. 389

g) Anspielungen auf ben fich erhebenden, entwöllenden Morgenhimmel.

h) Anspielung auf ben Morgen.

i) In mehrern Pfalmen ist bies ein gewöhnlicher Ausbruck ber Gnabe und zustimmenben Hulb Jehovahs. (S. Pf. 85, 9.) Die folgenden Worte find also nicht eine Stimme Gottes, sondern Davids Worte.

k) Dies find nicht eroberte Länder, sondern Davids Sigenthum im Bübischen Lande, so fern er König war. Er fängt mit frohem Herzen das ganze Erbtheil zu erzählen an, das ihm Gott gegeben. Sichem und das Thal Succoth nennt er zuerst, weil dies die Wohnung und der Ausenthalt Jatobs war, also das älteste Erbtheil des Jüdischen Bolks in seinem Stammater.

<sup>1)</sup> Jett fängt die Ergählung ber Eroberungen und Siege an.

Wer führt' uns in die veste Stadt? Wer leitet' uns nach Edom? Barft du es nicht, o Gott? der uns auch einst verstieß, der einst auch nicht mit unsern Heeren zog.

hilf ferner uns in Dranges Noth, benn Menschenhülf' ift Trug!

Mit Gott noch wollen wir Thaten thun! — er tritt die Feind' uns unter'n Fuß.

Ich wüßte kein Bolk; bei bem ber Kriegsgesang mit so sanften Ibeen vermischt wäre, als dies; die zärteste Bitte und Klage kann an die tapferste, auch wohl härteste Gesinnung grenzen. Offenbar wars die seinere moralische Bolksverfassung Moses, die selbst den Kriegsgesängen so früher Zeiten diesen sanften Ton gab; das Harte in ihnen ist Schuld der Zeit: das Zärtere, Feinere, Religions-wirkung.

391 3. Daher sehen wir auch, daß die sanstesten Stellen vom häuslichen Wohl mit kriegerischen Beschreibungen wechseln, und oft die tapfersten Gesinnungen zur Elegie werden. Jenes kommt bis-weilen daher, weil mehrere Psalmen zusammen geschoben sind, wie z. B. der 144. zeiget. B. 1 = 8. ist ein eigner Gesang; mit dem 9 ten B. geht ein neues Lied an, das sich plösslich von den Fein-ben auf die Wohlsahrt Judäa's also wendet:

Daß unfre Söhne blühn wie junge Bäume, aufwachsend in der Jugend Zier: und unfre Töchter seyn wie schöne Säulen, Bilbsäulen im Pallast.
Und unfre Borrathstammern voll von Borrath in jeder Art:
Und unfre Heerden tausende gebährend, zehntausende gebährend auf unsern Aun.
Und unfre Stiere start; und keine Wehklag', kein Schade, kein Berlust auf unsern Auen sei. Wohl ist dem Bolt, dems also geht!

Mit bem 65 ten Psalm ists ein gleiches; von kriegerischen geht er zu ländlichen Wünschen über. Welch ein schönes Bilb ists,

wie der Hirte Ffraels, der zu Kriegen aufgerufen wird, sein Bolf weidet:

Ifraels hirt! vernimm!")
ber Joseph leitet, wie ein hirt die Heerde.
Du Gott, ber über den Cherubim thront,
glänz' auf dein Angesicht vor Ephraim
und Benjamin und Manasse:
Erwede beine Macht und tomm zu hülse uns.
O Gott! erquid' uns wieder,
glänz' auf bein Angesicht: so ift uns hülse da.

Jehovah, herr ber Zebaoth! wie lange raucht bein Grimm bei beines Bolles Flehn? Du haft uns effen laffen Thränenbrobt; von Thränen uns ben Becher voll gereicht: haft unfern Nachbarn uns zur Schmach gefetzt, zum hohn ber Feinbe, um uns her. Gott Zebaoth, erquick uns wieder, glänz' auf bein Angeficht: so ift uns hülfe ba.

Aus Acgupten holtest bu ben Beinftod bir, und triebst bie Bölfer aus und pflanzteft ibn: Sabteteft aus vor ibm und wurzelteft ibn ein, baß er bas Land erfüllte -Sein Schatte bedte rings bie Berg' umber: und Cebern Gottes maren feine 3meige. Du fentteft feine Reben bis ans Meer, bis an ben Euphrat feine Reiferchen: warum zerreißest bu nun feine Mauer? daß ihn beraubet, mer vorlibergeht. Zerwühlt hat ihn die wilde Sau. bas wilbe Thier ihn abgemäht. Gott Rebaoth, o febre zu uns wieber. schau von ben himmeln ber und fieb; befuche beinen Beinftod wieber. fcity' ibn, ben bu gepflanzt mit eigner Sanb.mm)

393

m) \$1.80.

mm) Die Worte לכבן אמצחה לה Iasse ich aus, weil sie hier keinen Sinn geben: so mühsam und sein man ihn auch darinn gesucht hat. Offenbar sind sie aus dem 18. B. herüber gekommen, da bei dem Wort

Berzehrt vom Feuer, abgemäht vom Hauche beines Jorns vergehet er sonst gar.")

Halt beine Hand auf unferm Helben, bie Rechte überm Mann, ben bu mit Kraft gestärkt; so weichen nimmer wir von bir, und neubelebt frohloden wir vor bir.

Jehovah, Gott ber Zebaoth, erquid' uns wieber, glang' auf bein Angesicht: fo ift uns Sulfe ba! —

Die schöne Elegie mit ihrem wiederkommenden sanften Chor ist ganz theokratisch: sie beruhet auf der Geschichte des Bolks, und gegen das Ende erst (B. 18.) wird die fortgesetzte Allegorie auf den Mann und Helden gedeutet, der jetzt in Jehovahs Namen wirken sollte.

4. Da Frael ein theokratischer Staat war, und jeder Helb und Regent also die Stelle Jehovahs vertrat: so nimmt die Sprache, wenn von ihnen geredet wird, einen besondern Flug und seierliche Würde. Schon im historischen Styl konnte es von David heißen, daß er auf dem Thron Jehovahs size; in der Poesie kann er also gar ein Sohn Gottes d. i. der Vertreter seiner Stelle auf Erden, heißen. Jedermann kennet den vielsachen Gedrauch des Wortes Sohn in der Edrässchen Sprache: die alte Familien-Einfalt ihres Baues machte ihn zu einem Lieblingsausdruck. Von Königen als Göttersöhnen) ist er allen alten Sprachen gemein, und andre morgenländische Völker haben ihn in tausend Titeln

n) Ich lese אבר: bas ז gehört wahrscheinlich zum folgenden Bers.

o) 1 Chron. 30, 23. Sein Königreich heißt das Reich des Jehovah 1 Chron. 29, 5.

p) Die dioyeveis bes homer find jedem bekannt.

und Namen sehr übertrieben.4) Es findet also kein Zweifeln statt, wenn wir folgende Stelle lesen: ')

3d fant ben David, meinen Anecht und falbte ihn mit meiner Bobeit Del; und meine Sand foll mächtig mit ihm fenn, mein Arm foll ftarten ibn, bag ibn tein Feind anscheuche, baß tein Muthwilliger beleibig' ibn. Berftogen will ich bie Feinde vor ihm ber, und bie ihn haffen, fclage ich. Mein treues Wort und meine Sulb foll mit ibm fenn: von meinetwegen foll fein horn fich beben boch, baß feine Sanb fich ftrede bis ans Meer, und feine Rechte bis jum Euphrat bin. Er wirb mich nennen: Du mein Bater! bu mein Gott bift bu und meines Gludes Fels. Auch fet' ich ibn ju meinem Erftgebohrnen, erbaben über alle Rönige u. f.

Die legten Worte erklären ben Ausbruck: Sohn Jehovahs, Jehovahs Erstgebohrner so beutlich, baß ich sogleich den 2ten Psalm hinzufügen barf, und er ist durch dieses Lied Hemans authentisch erläutert:

Der zweite, ein Königspfalm.

Belch wild Geräusch ber Bölker ertönt! — Bas brausen sie leeren Schall?")

q) Sie nennen sich Söhne bes himmels, ber Sonne und bes Monbes u. f.

r) Pf. 89.

s) Ich bleibe in biesem Bers bei ber Simplicität aller alten Ansleger, die pro für "eitel, vergeblich" genommen haben, welches auch seine gewöhnliche Bebeutung ift. Das in, das Murmeln, Brausen, Keuchen, Seufzen bebeutet, schicket sich sehr wohl dazu; es ift nehmlich ohnmächtiger, leerer Schall, den die wilde brausende Menge murmelt. Mit dem Einen Wort hat der Dichter den Inhalt der ganzen Ode geschildert; die

<sup>1)</sup> Berichrieben ftatt: "Ethans"

396

Die Könige ber Erbe flehen auf! bie Fürsten baun Anschläge mit einanber') entgegen Jehovah, entgegen bem, den Er gesalbt.")

"Brechen laßt uns ihre Banbe, "von uns werfen ihre Feffeln!"

Der im himmel thronet, lacht. Jehovah fpottet ihrer.

Schon spricht er sie an in seinem Grimm, in seinem Zorn scheucht er sie aus einander: \*) "Ich habe meinen König eingesetz") auf Zions Berge, meiner Hoheit Sit!" \*)

397

396 Dekonomie berselben entwicklt nichts als biese prächtige Gnome bes Ansangs. Eine sonderbare Schönseit ber kilhnen morgenländischen Obe.

Semper ad eventum festinat et in medias res

— auditorem rapit.

- t) Ich habe bem Wort seine ursprüngliche Metapher, die hier freilich nur Nebenbedeutung ift, gelassen, weil die Idee des schönen Ganzen dieser Obe mit der Geschichte 1 Mos. 11. Achnlichkeit hat; hier freilich den Zeiten und dem Gegenstande gemäß. Wie dort, lacht auch hier Jehovah und treibt sie durch ein Wort aus einander.
- u) Jehovah und sein irrdischer Stellvertreter stehn im ganzen Gebicht neben einander und gleichsam als Eine Person da. Dieser ist nur im Namen jenes da, und hat von ihm seine Hoheit.
- x) Im Donner spricht er zu ihnen; im Blitz scheucht er sie aus einander. Jener ist bei ben Ebräern Symbol ber Zornsprache Gottes, so wie 397 dieser seines schnaubenden Othems. Der Parallelismus setzt also das Bilb schön fort, und die Worte des solgenden Verses sind eben die kurze, erhabne Donnersprache Jehovahs.
  - y) Ich bleibe hier beim Ebräischen Text und glaube, daß der Grieche, nur um die Sprache fortgehender zu machen, die erste in die dritte Person verwandelt habe. Nicht nur giebt die Einführung der Rede Gottes dem ganzen Spruch einen hohen Gang, da er im Munde Davids eher pralend als erhaben wäre; sondern 1) auch in den übrigen, dieser ähnlichen, Stel-len wird immer Rede Gottes angesührt, und David bezeigt sich gegen diese
- 398 a) Auch dieser Bers zeigt, daß Gott ber Sprechende sei. "Ich selbst, sagt Gott, habe ihn eingesetzt und zwar auf meinem Berge, bem Sitz meiner töniglichen Hobeit. Was wollet ihr ihm entgegen?"

Aussprechen will ich also ben Gottesspruch: b)
Behovah sprach zu mir:
"mein Sohn bist bu!
"sei es von heute an!" °)
Fobre von mir!
Und Böller sollen bein Erbtheil sehu:
ber Erbe Grenzen bein Besth. d)

399

398

selbe sehr bemilthig. S. Bf. 89, 4. 20. u. f. Bf. 110, 1. Bf. 132, 11. 12. 2) Abgebrochen tann uns biefe Rebe nicht scheinen, ba im vorigen Bers ausbriidlich ein Wort Gottes angeführt wird, bas er zu ben geinden fpricht und bas man hier erwartet. Der vorige Bers bliebe also unvollständig und biefer eben so unvollständig ohne jenen. Ja wenn die Rebe Gottes auch gar nicht vorbereitet mare, fo weiß man aus fo vielen Stellen ber Ebraifchen Poefie (3. B. Pf. 89, 4. u. a.) daß schnelle Anführungen ihr gar nicht fremde sind und bie Iprische Würde febr vermehren. 3) Auch ber folgende Bers bezeugt ein Bleiches, ba David nun bas Götterwort mehr ausrebet, und mas Gott, feiner Hobeit gemäß, nur turg und erhaben fprach, erkläret. Das andoon ober הספרה batte einen schlaffen Sinn, wenn David in ber Rebe fortführe; da es jezt offenbar beißt: "was ber König bes Himmels turz fprach, will ich weiter entwickeln." 4) 3m gangen Bfalm find Gott und ber Rönig gleichsam Barallelismus. (S. B. 2. 3. 4. 11. 12.) Dieser 398 Dekonomie würde ihre schönfte Mitte, Die eigentliche Handlung ber Dbe, genommen, wenn hier nicht Gott fprache. Sett man fle aber bin, wie fie B. 5. angekündigt war, B. 6. folgt, B. 7 = 9. erklärt, B. 10 = 12. angewandt wird: fo bekommt ber Bfalm feine beneibenswürdige Disposition und Runde. Rein Glied fehlt: ber Ober- und Unterkönig ftehn immer in gemeinschaftlicher Wirtung. Man verzeihe bie Länge biefer Anmertung, weil ich bem schönen Gange biefer Dbe nicht gern feine schönfte Wendung geraubt seben möchte.

- b) Eigentlich das Reichsgesetz, die neue Landesconstitution. Im theotratischen Staat will Gott von jetzt an nur durch diesen König herrschen. Dies ift PI, wie es oft vorkommt.
- c) Das בכי אחד לרחוף find Parallelismus. In welchem Berstande jenes vortommt: so auch bieses: b. i. heute stelle ich bich als König, als meinen Sohn und Stellvertreter dar. Jes. 9, 6. ist derselbe Parallelismus, und Apost. 13, 34. wird die Stelle auch als Darstellung eines neuen Königs angeführt.
- d) Ich laffe bem Pfalm seinen Pracht-Umfang und verändere die 399 Erben-Könige, die Grenzen und Richter ber Erbe nicht; er gehört zur Borstellung damaliger Zeiten. Der Sänger dieses Psalms wollte geo-

Berschlagen sollt bu fie mit eiserm Scepter, wie die Töpferscherbe zerschmettern fie:

400

Und nun, ihr Könige, vernehmts!

Laßt weisen euch, ihr Richter der Erde!

Gehorcht Jehovah fürchtend,
verehret zitternd ihn:°)

und huldiget dem Sohn, daß er nicht zürne

und raff' euch auf dem Wege weg:f)

benn augenblicklich wird sein Zorn entbrennen;

und wohl denn allen, die ihm hold und treu sind. —s)

Den schönen lyrischen Fortgang bes Psalms bemerkt ein jeber.<sup>h</sup>) Kühn und abgebrochen fängt er mit einem quo? quo scelesti

graphisch nicht bestimmen, wie klein ober groß Juda war? es ist ihm hier Mittelpunkt ber Erbe, wo Gott und ber König regieret. Ps. 89. wo die Grenze vom Meer bis an den Strom angegeben wird, setzt Gott dennoch ben König zum Erstgebohrnen über alle Könige der Erde. Jede Poesse der Alten muß uns in dem Licht erscheinen, in welchem ihre Zeit sie ansah.

e) Das גילה לר ober גילה לר ober גילה לו nehme ich ganz wörtlich für circuire. Die Basallen und Diener ber morgenländischen Könige standen im Kreise um den Thron: die Religionsverehrungen waren gewöhnlich Umgänge um den Altar ober die heiligen Derter, wie sie die Araber noch seiren. Daß der der deinen Runde und Freudentanz bedeute, kommt eben hievon nur her. Das Wort macht also eigentlichen Parallelismus. Die Basallen kommen heran und unterwerfen sich Jehovah und seinem Sohn. Sie bezeugen ihm Ehrerbietung durch das gewöhnliche προσχυνείν (TD) die Anbetung zur Erde: sie stellen sich sodenn als Basallen im Kreise um seinen Thron (Las): er läst sie zur Huldigung und sie küssen seine Rnie (DD). Das Bild gehet fort und kein Wort ist vergebens.

f) Der Zweck bes Gebichts ist, ihnen zu sagen: "hier gelte keine lange Bebenkzeit. Sie sollten eilen ober mitten auf bem Wege könnten sie weggerafft werben." Das Bilb ist genommen von einer Carawane, die mitten auf dem Wege der erstickende Samun töbtet. (Vergl. B. 5. und die unmittelbare sossende Reihe.)

g) Es ift mehrmals gesagt, daß das trauen, glauben in den Psalmen so viel heiße, als hold und treu senn; kurz die Psicht der Unterthanen gegen ihren Oberherrn.

h) Chöre finde ich in biesem Psalm nicht; es spricht auch nur Eine Berson, der königliche Dichter. Wenn er Gott rebend einführt, citirt er jedesmal seine Worte. Das angebliche Dramatische breier Versonen fällt

ruitis? an, und entwirft in wenig Worten das ganze Gemählbe ihres Geräusches, ihres Zusammentretens, ihrer vergeblichen Unternehmung. Ein Blick vom Himmel, Ein Lächeln des Himmels- 401 königes vereitelt ihre Rathschlüsse: denn dies furchtbare Lächeln wird im Angesicht des Dichters schon mächtiger Donner. Er spricht zu ihnen und Ein Blisstral treibt sie aus einander. Der Dichter hört die Sprache des Donners und erklärt sie: sie war kurz und majestätisch, wie der Himmelskönig nur sprechen dorfte; der König auf Erden erklärt seine Verordnung deutlich. Er giebt ihnen Rath und Lehre, aber auch kurze Bedenkzeit und schließt mit einer Enome auf die Treuen des Landes. — Schönes Gemählbe! in jedem Wort treffend und sortschreitend!

Aber auf wen trifts? für wen ift bas Gemählbe in feiner ersten Entstehung so lebendig und fortschreitend? Ich muste nicht, wenn man ohne fremde Einbrücke urtheilen wollte, auf wen es ursprünglich verfaßt seyn könnte, als - auf David. Wer wohnte zur Zeit ber Pfalmenbichtung auf bem Berge Zion? wen sette Gott zu seinem Sohn und Statthalter auf biesem Berge ein, nach andern beutlichen Bfalmen? wer hatte so viel Keinde in = und außerhalb Judaa als er? und wer siegte über alle biese Feinde so ausgezeichnet herrlich? Gewiß die Hälfte ber Psalmen ift von dieser Materie voll und wir thäten jett, als ob wir nichts bavon gelefen! Alle Ausbrude, die hier vorkommen, kommen auch sonft von David vor, und die ganze Absicht des Liedes, der Zweck, wozu 402 es damals verfasset worden, ist offenbar local= und Zeitmäßig. Nationen rüften sich zum Kriege: sie werben geschreckt und geruffen: ihnen wird kurze Bedenkzeit gegeben — wer siehet nicht, daß der Nerv bes Bogens gespannt sei, bamit ber Pfeil nach einem gegenmärtigen Ziel fliege? Sett bies ohne veranlaffende Zeitumstände über Jahrtausende hinaus und der Bogen ist schlaff, der

also weg; mit ihm würbe ber Fortgang ber Obe zerstöret. Man vergleiche sie mit ber ähnlichen Obe bes Horaz: quo, quo soelesti? mich bünkt, bie Ebräische ift reicher, kurzer und wohlgeordneter in ihren Gliebern.

Pfeil versliegt in die Lüfte. Die schönfte lyrische Construction des andringendsten Gesanges ist verlohren, wenn seine Züge über Welten und Zeiten aus einander geschwemmt werden, und man ihm seinen Local » Ursprung, seine erste eigenthümliche Zwecke und Bedeutung raubt.

"Aber ber Psalm ist im N. T. angeführt worden?"\*) Wohl! als Königspsalm, von Dem, der auf dem Thron Davids saß und in Ewigkeit darauf sitzen sollte. Müssen wir also nicht wissen, wie David darauf gethront habe? und können wir dies anders als aus Umständen seiner Zeit, aus Zügen seiner Gesänge kennen lernen? Die letzte Anwendung schließt jene erste frühere Bedeutung so wenig aus, daß sie sie vielmehr voraussetzt und neu bestätigt.

5. Da David also mit Gott auf Einem heiligen Berge b. i. 403 einem Berge königlicher Hoheit, an seiner Stelle und auf seinem Thron thronte, so wurden baher Ausbrücke der Psalmen, die ihn als einen Verbündeten und Gastfreund Gottes seiern. Er hatte Jehovah auf den Zion geholt und dem Mächtigen Jakobs geschworen: ')

Ich will nicht gehn in meines Hauses Zelt, nicht steigen auf mein Außebett, nicht seben meinen Augen Schlaf, nicht schwuah eine Stäte sinde, nicht schwuah eine Stäte sinde, dem Mächtgen Jakobs einen Wohnungsort. Wir höreten von ihr in Ephratah: wir sanden sie in Jaars wilden Gestlben. Last uns hineingehn, (sprach ich) in sein Zelt, andeten lasset uns vor seiner Filsse Schemel. Steh auf, Jehovah! komm zu deiner Auh, du und die Lade deiner Tapserkeit. Deine Priester sollen nen sich in Gerichtsschmuck kleiden; beine Treuen froh um deinen Tempel jauchzen.

<sup>\*)</sup> Apost. 4, 25. Kap. 13, 33. Ebr. 1, 5. u. f. [Msc.]

i) \$\infty \cdot 1.132.

Davib erfüllte bies Gelübbe und wir wissen, wie reich es ihm Gott vergalt. Er gab ihm Ruhe von seinen Feinden, versprach ihm ein bleibendes Haus und fortbaurenden Segen. Der König setzte sich nieder vor das Angesicht Gottes und dankte ihm reichlich: so wie er zur Seite Gottes Sieggekrönet saß in seinem Hause auf dem heiligen Berge. Das alles sind Ausdrücke der historischen Erzählung; dund dörften wir 404 nun wohl am ersten Local phhalt des solgenden Psalms zweiseln?

#### Der 110. ein Königspfalm.

Jehovah spricht zum Könige: laß nieber dich zu meiner rechten Hand, ') bis deine Feind' ich dir danieder gelegt zu beiner Fliße Tritt.

Bom Zion redt Jehovah nun ben Scepter beiner Macht umher: ™) "sei König in ber Witte beiner Feinbe!" ¬)

Freiwill'ge Gaben find mit bir am Tage beiner Siegespracht auf meinen heilgen Bergen;

k) 2 Sam. 7, 1. 18. 1 Chron. 17, 16.

<sup>1)</sup> Zur Rechten Gottes ift ein gewöhnlicher Ausbruck Davids für: ihm zur Seite. S. Pf. 91, 7. Pf. 16, 11. (Gott ift ihm, er ist dem Armen zur Rechten.) Pf. 16, 8. Pf. 109, 31. Pf. 121, 5. — Der Spruch Gottes an David giebt ihm also eine Ruhe= und Ehrenstelle auf dem heiligen Berge, dem Tempel Gottes zur Seite, bis Jehovah für ihn alle Feinde überwunden. Der solgende Bers erklärts gleich deutlicher: denn mit ihm geht sosort die Ausrichtung des göttlichen Spruches an.

m) Das Königsscepter. Sehovah rectte es jetzt selbst in seinem Ramen aus, als sein Mitgehülfe der Regierung auf diesem Berge. Nichts soll ihn beunruhigen: alles soll ihn ehren.

n) Die meisten Feinde Davids waren noch nicht bestegt, da David auf den Zion zog und die Lade dasin holte. Ihre Ueberwindung gieng aber bald darauf an (f. 2 Sam. 6=8.) wie hier sogleich B. 5. im Psalm.

Bom Schoos ber Morgenröthe, wie den Thau hab' ich dich mir erzeugt." ()

o) Bielleicht wundert fich mancher beim erften Anblid ber Uebersetzung biefes Berfes; er gebe aber mit mir ben Text durch, und ich wunsche, bag er mir beiftimmen moge. Daß es ber gewöhnlichen Lesart beinah Wort für Wort am Ginn fehle, weiß ein jeber; es betennen's auch fo viel Bersuche zu Aufklärung bieser Stelle, ohne bag boch, wie mich bunkt, ber Parallelismus bisher auf einige Beise befriedigt ware. Wir fangen vom letten Wort an. Da bas אַרָּדֶהְי fcmerlich zu rechtfertigen fiehet: so bringt uns ber zweite Bfalm, ber biefem im Inhalt so abnlich ift, leicht auf bie Spur, daß es ילַרָתּד feun börfte, und das Bild des Thaues aus bem Schoos ber Morgenrothe ftimmt ibm offenbar zu. Welch ein schönes Bilb! Rann es ein fanfteres in der natur geben, als: ich habe bich mir erzeugt, wie ben Thau aus der Morgenröthe: und tann ein pragnanteres zu bem Zweck seyn, mas eine Königliche Regierung seyn foll? -Aber bas boje Wort: 50 75! Wird mans auswerfen muffen? ifts eine Randgloffe gewesen? Ich glaube nicht. Man theile und setze bas D vor bo wie mehrere alte Uebersetzungen gelesen haben: so wird ber schönste Sinn, und bem übrigbleibenben > fehlt mahricheinlich nur fein . D vor Ind ift entweder die Form bes Nomen ober vom vorigen Wort hingetommen; es tann uns also nicht hindern. Das zweite Bemiftichium 406 mare also in einem leichten passenden Sinne ba. — Aber nun bas Erfte? und bag Parallelismus wurde? bag ber Parallelismus laut riefe: bies ift bie Bebeutung! - Lagt uns versuchen. Die gewöhnlichen Lesarten: "bein Bolt ber Freiwilligfeiten! in ben Glangen ber Beiligfeit" geben burchaus feinen Sinn, und ich will mich insonberheit bei bem nicht aufhalten. Wem fällt nicht sogleich aus bem abnlichen zweiten Bfalm ber שהר שוחה und aus so viel anbern Bfalmen bie ein, bie auch Symmachus hat; und fogleich geht uns ein Stral auf, bag etwa Parallelismus mit bem Thau aus ber Morgenröthe werben tonne. Und er wirds. הבה beißen, wie jebermann weiß, Biltigkeiten, freiwillige Baben; fle haben im Ebraifchen, ihrem Urfprunge ju Folge, bas Bilb bes triefenben Thaues, bes fanft erquidenben Regens mit fich; ein Ausbrud, ber ju ben burren Bergen Bions sowohl paffet, als jum Than aus ber Morgenröthe: jumal wir finden, bak gewöhnlich im Ebraifchen Thau und Regen einander parallelifirt, und bie Milbe eines gludlichen Rönigs bamit verglichen werbe. (S. 2 Sam. 23. 3. 4. Bf. 72, 6. 7.) Und nun find beibe Berfe im ungewungenften Ginn

<sup>1)</sup> Das Mic. giebt bierzu noch bie Anmertung: S. Schultens Hamasa p. 309-311.

#### Geschworen hat Jehovah; p) nie reuet ihn der Schwur:

und Parallelismus da: benn daß FDI gelesen werden müsse, verstehet sich selbst. (Die Construction mit D ist ein Lieblingsausbruck der Psalmen, und mehrere alte Uebersetzungen haben so gelesen.) Hier sind also die Berse:

שמד נְדָבֹת בְיוֹם חֵילֶדְ בְהַרְרֵי־לִּנָשׁ (קֹּדְשׁי) מֵרָחָם מִשְׁחַר לִי כִשַּל יִלִּדְתִּדְּ

Soll ich poetisch paraphrafiren, so biefe es:

407

Der Milbe sanfter Regen fliest rings auf mein heilig Land, Da, König, du zur Seite mir den Herrscher-Scepter führst. Wie aus der Morgenröthe Schoos ich der Erquidung Thau erzeuge: so erzeug' ich dich, Bild meines Segens mir.

Indessen ist damit die Erklärung noch nicht vollendet: denn wie käme das Distichon hieher? In einem Psalm, der mit blutigen Kriegsbildern endigt? — Das letzte hindert nicht: denn im solgenden Bers sind eben noch friedliche Bilder vom Könige der Gerechtigkeit und dem Priester an Gottes Seite; erst im 5 ten B. gehen die Bilder der Schlacht an. Sollte also dem Könige etwa blos gesagt werden wollen, daß er jetzt an der Seite Gottes mildthätig, gerecht, ruhig wohne? Ich glaube es nicht: denn aus Streitsucht silherte David nicht Krieg, sondern aus Roth; von Härte und Ungerechtigkeit haben wir in seinem Leben keine Proben. Lasset uns die Geschichte ausschlagen, und sie giebt uns Auskunst. Als David den Jehovah auf den Berg Zion brachte, erschien er nicht leer: Opfer und Gaben waren mit ihm: Opfer an Gott; Gaben für das versammlete Boll (s. 2 Sam. 6, 17 = 19.) und mun erklärt sich der Bers für diesen Ort von selbst.

Freiwill'ge milbe Gaben find mit bir am Tage beiner Siegespracht auf meinen heilgen Bergen:

(In einem Siegsaufzuge nehmlich holte David ben Jehovah ein, und 408 wollte nicht eber die Früchte besselben, seine neue Residenz geniessen, bis

p) Der unverbrückliche Bund, den Gott mit David machte, steht 2 Sam. 7. wo das בר־ערלם oft wiederholt wird. David selbst sieht als ein ordentliches treuverbündetes Geschlechtspactum (עורת-רוארם) an (2 Sam. 7, 19.) und rechnet darauf noch in seinen letzten Worten. (2 Sam. 23, 5.)

Digitized by Google

407 408 "Du follt mein Priester senn auf ewig hin! ich ordne dich mir zum Melchisedet!" a) Jehovah dir zur Rechten ?)

bis auch sein Gott mit ihm wäre; und wie schön ist nun bas Gleichniß!)

Bom Schoos der Morgenröthe, wie den Thau hab' ich dich mir erzeugt!

So fruchtbar nehmlich, so reich an Gaben und Gite fürs Bolt; ba bei ben Morgenländern der Thau das gewöhnliche Bild der Freigebigkeit war. Auch die folgenden Bersprechungen Gottes werden hiemit schön eingeleitet. Er soll Priester hier seyn in der Nähe Gottes; ein königlicher Priester auf ewige Zeiten. Als David die Bundeslade auf den Berg Zion holte, war er wirklich als Priester gekleidet, und tanzte im Tanz der religiösen Procession selbst mit. Das alles wird hier auf die Menschenfreundlichste und sehr moralische Weise geseiret.

q) Daß ind einer sei, ber sich zu Gott nahen börfe, ist bekannt; sofern leitete also jetzt schon die Nähe bei Gott zu diesem Ausbruck. Der Parallelismus aber "König der Gerechtigkeit" zeigt den Sinn gnugsam. Das sollten ursprünglich die Priester seyn: da David die Lade auf den Zion holte, wollte er sie dazu wieder einkleiden. (S. H. 132, 9.) 409 Wie weit es damit gekommen, wissen wir nicht; gnug aber, 2 Sam. 8, 18. waren die Söhne Davids ard, Priester d. i. Richter, David also der oberste Priester der Gerechtigkeit, der hier in einer schönen Auspielung Melchisedel heißt. An eben dem Ort, wohin David die Restdenz legte, war dieser ehrwllrdige Patriarch einst Priester der Gerechtigkeit, König des Friebens gewesen. Offenbar ists der Zwed des Psalms, dem Könige zu sagen, daß er jetzt in einer Auhestadt, zu Salem prächtig und sicher wohne; Gott werde silt ihn sürder, als sein Mitwohner jetzt, was noch nicht vollendet sei, vollenden. Er solle als König der Gerechtigkeit und des Friedens auseruhn; Gott werde weiter sür ihn kriegen.

Aber, was ift das TC-CCP? Der Parallelismus zeigt bentlich, daß es eben der Schwur, das Familienpactum seh, durch welches Davids Familie auf späte Zeiten hin zur Königs und also der vorbenannten Priesterwürde erhöht ward. Es ist genan das, was im 2 ten Psam Po heißt, Gottes unverbrüchliches Wort und Pactum. — Das Wort Melchisede "mein König der Gerechtigkeit" ist hier sehr zu gelegener Zeit gebrauchet.

r) Offenbar ifts, bag wenn B. 1. Gott ben König fich zur Rechten fitzen läft, und jetzt B. 5. ibm zur Rechten fitzt, hier von feiner Rangord-

germalmt, wenn er ergrimmen wird bie Könige: wird unter Bölfern siehen zu Gericht bann liegt bas Land voll Leichen, zerquetschte Häupter liegen weit umber. Bom Bach am Wege trinket nun

410

409

ber Siegesmatte helb, und hebt sein haupt aufs neue stolz empor.

Schöne Obe! beren Plan für uns nicht versteckt seyn börfte. Sie wollte David bei seinem religiösen Siegseinzuge auf Zion sagen, daß er jetzt auf Zion zur Seite Gottes ruhen, und ob er gleich noch von Feinden umringt sei, sicher herrschen könne: denn Gott sei ihm jetzt als sein Verbündeter und Mitregent zur Seite: der werde, wenn er will, schon das Blutgericht halten unter den Völstern. Mit neuem Ansehen bekleidet, wohne er jetzt Gott zur Seite: der strecke für ihn einen Besehlstab aus, dem Alles gehorche. Er sei jezt König der Gerechtigkeit, ein Priester Gottes in Saslem. — Was dem Horaz die Musen sind, sind dem Edrässchen Dichter heilige Gottesworte:

Vos Caesarem altum, militia simul fessas cohortes abdidit oppidis finire quaerentem labores
Pierio recreatis antro.

Vos lene consilium et datis et dato gaudetis almae — — t)

Auch im N. T. wird biefer Pfalm genau in bem Sinn angeführt, 411 baß ein höherer König nach mancher Mühe zur Rechten e seines

nung bie Rebe febn tonne. Der Ausbrud wird vermischt genommen, wie Bf. 16, 8. 11. Bf. 91, 7. und beißt gur Seiten. Mit biesem Bers geben bie Kriegsbilber an.

s) Das Bild ift aus ber Geschichte Simsons, und zeigt fehr sein, bag auch ber stärkste und kuhnste helb im Siege matt werben könne; bag ihm aber alsbenn ein Bach am Wege fließe, sich neu zu ftarken.

t) L. III. Od. IV. [37-42.]

<sup>1)</sup> AB: wohnet; von Jufti corrigirt.

<sup>2)</sup> A: Rechte

Himmelsvaters jest ausruhen foll, bis biefer bie Zeit erfiehet, unter ben Bölkern Gericht zu halten und ihm Alles zu Füßen zu legen.

6. Dem Geschlecht Davids war die Verheißung gegeben, daß es ewiglich bestehen, daß Gott ihm den Thron seines Vaters Davids bestätigen und sein Glück noch weiter verdreiten wolle. Wir sinden diesen Gottesspruch und die Gelegenheit dazu historisch erzählt;") und eben sogleich demerkt, wie hoch David diese Verheißung aufnahm.") Er siehet sie als einen Familienvertrag, als ein Pactum nach Menschenweise an,") dankt Gott sehr ehrerbietig dasür, und seiert sie noch als eine von Gott gesicherte Capitulation über sein Reich in seinem letzten Liede.") Diese schöne und sichre Aussicht ging auch in die Psalmen über. Gott wird oft an sein Versprechen erinnert, David über diesen ewigen Gottesbund glücksicht gepriesen und endlich die künstige Regierung seines Geschlechts mit allen Farben einer glücklichen Zeit geschildert.") Lasset uns Proben davon sehen:

412

### Davids letter Gefang.

So sprach David, Isai-Sohn: fo sprach ber Mann, ben Gott so hoch erhöhte, ben Jakobs Gott zum König salbete, ber lieb ihm war burch Psalmen Ifraels.

Geift Gottes fpricht in mir, auf meiner Zunge ift sein Wort: benn also sprach Ifraels Gott, so rebete zu mir Ifraels Fels:

"Ein Menschenherrscher, ein gerechter Flirft,b) ein König in Gottes Furcht:

u) 2 Sam. 7. x) B. 18. y) 2 Sam. 7, 19.

z) 2 Sam. 23, 1. a) Pf. 89. 132. n. f.

b) S. über ben verrückten Parallelismus biefer Worte bie Briefe, bas Studium ber Theologie betreffend Th. 1. S. 135. [II. Aufl. 125—128. X, 93—97.]

wie Morgenröthe wirb er aufgehn, wie die frühe Sonn': fle glänzet alle Nebel weg, und von dem reichen Than geht aus der Erde zartes Gewächs hervor."

Mein Haus steht also vest mit Gott:") ein Bündniß schloß er auf die Zukunft mir, in allem vestgestellt und wohlverwahrt: benn Er ist ja mein Glild und meines Herzens Liebe! —

So werben also auch die Belials nicht wurzeln: d) wie ausgerißne Dornen sind sie alle, die man nicht angreift mit der Hand; der Mann, der sie anrühren will, muß seine Faust mit Schwert und Speer bewassnen, im Feuer gehn sie auf mit ihrer Wohnung! — —

So wandte der alte König den Gottesspruch auf die Rebellen und Mißvergnügten seines Reichs an, die Salomo auch ziemlich wegschmelzte. Aber nicht blos rächend sollte das Regiment seines Stammes seyn, sondern mit jungen Stralen neuerwärmend, wie dies der 72 Pfalm, eben auch im Bilde dieser letzten Worte vom Thau und der Morgensonne, ibyllenmäßig singet.

c) Das 30 lese man nicht als Partikel, sonbern als Nomen ober als Berbum: recte ergo disposita, pacto confirmata stat domus mea. Mit Gott: ift Davids öfterer und Lieblingsausdruck

d) Belials sind die Treulosen, Nichtswürdigen, die Berräther, das Gegentheil derer, die nach so vielen Psalmen ihm sest und treu sind. Sie kommen dem sterbenden Könige schon als ausgerissene Dornen vor, an denen man sich weiter die Hände nicht versehren börse, da alle seine Glite an ihnen umsonst gewesen. Sie sind nur zum Verdrennen da, und dies Ende erwartete sie, daß man auch nicht den Ort sehe, wo sie gestanden. Auch dies Vild, so charakteristisch im Munde des alten Königes, ist aus der Gottesverheißung 2 Sam. 7, 10. Irael wird darinn als ein Weinberg vorgestellt, sein Geschlecht solle der Hiter desselben sehn, die Rebellen sind also unnütze, schälliche, trenlose Dornen.

e) Da David ausbrikklich hier bas Bild vom befruchtenden Thau als ein Wort des Gottes = Orakels über die Regierung seines Geschlechts ansührt, so ist damit unsre Erklärung von Bs. 110, 3. authentisch bestätigt.

#### 414

#### Salomonische Zeiten.

Der 72. Pfalm.

Gott! gib bem Könige bein Gericht, gib beinen Richterftul bes König's Sohn: ') Er wird bein Boll regieren recht, wird beine Bedrängten schilhen im Gericht.

Die Berge werben bem Bolt ansagen Glück, bie Higel ihm anklinden Gerechtigkeit:s) baß Er des Bolks Bedrängten stehet bei, die Söhne des Armen rettet er, ben Unterdrücker zermalmend.

So lange die Sonne glanzt, fo lange das Mondlicht scheint, wird man bich ehren von Geschlechte zu Geschlecht.h)

415

Wie Regen wird er stiefsen auf die gemähte Flur: Wie Wolken niedersteigen und träuseln auf das Land. Benn Er regiert, wird der Gerechte blühen, viel ist des Glücks, dis daß kein Mond mehr ist.

Und seine Herrschaft geht von Meer zu Meere,<sup>k</sup>) vom Strom zum Erbenuser geht sein Land. Es bilden sich vor ihm die Wissenei=Bewohner,<sup>1</sup>) und seine Feinde leden Staub.

f) Der Parallelismus zeigt, daß ber Pfalm eine Glückwünschung auf ben Ersten sei, bem 2 Sam. 7. so viele Segnungen zugebacht wurden.

g) Auch hier find bie Berge und Thaler genannt, wie Bf. 2. 110. In ber aweiten Reibe fehlt bas Berbum.

h) Diese Strophe scheint Chor einer andern Stimme zu seyn; im Ebräischen ist indeß die Berwechslung der Personen gewöhnlich. Das Gemälde ist eine schöne Umschreibung des בריכם, das 2 Sam. 7. so oft vorkommt.

i) Nochmals Wieberholungen bes ל ער הערכלם 2 Sam. 7. Es werben Bilber von Sonne und Mond genommen, weil im Bilbe ber Sonne die Berheißung gegeben war: (2 Sam. 23.)

k) Der Parallelismus erklärt, daß das Eine Meer ber Euphrat, das andre bas mittellänbische ift.

<sup>1)</sup> Arabifche und anbre Bolter, bie David bezwungen hatte.

Die Kön'ge Tarfis und der fernen Klisten bringen Geschent' herbei,<sup>m</sup>) die Könige aus Saba und aus Seba huld'gen mit Gaben ihm <sup>n</sup>) Sie fallen alle vor ihm nieder und alle Böller dienen ihm.

416

Beil er bem Armen aushilft, ber ba ruffet, bem Unterbrückten hilft, bem Niemand half: und schont bes Schwachen und bes Armen, ber Nothgebrückten Leben rettet er, errettet es von Lift und von Bebrückung, benn tostbar ist ihm auch bes Aermsten Blut:

So leb' er! Saba's Golb wird man ihm bringen, und für ihn beten immerdar und täglich fegnen ihn.

In Haufen wird die Erbe Korn aufsproffen; es rauschet ihre Frucht auf aller Berge Gipfeln, wie's rauscht auf Libanon. Und Boltreich blühn die Städte, wie die Grasreiche Klur.

Auf ewge Zeiten währt sein Ruhm, so lang' die Sonne währet, nennt man ihn, und alle Bölker wünschen sich mit seinem Namen Glud') und segnen ihn.

Mit diesem Liebe schließen die ersten Psalmen Davids, und sie konnten mit keinem bessern schließen: in ihm kommen die Seg- 417 nungen Abrahams, Judahs, Davids zusammen, und die Ideale

m) Handelnde Mächte. Spanien und die Europäischen Küsten. Unterworfen find diese Salomo nie gewesen; sie bringen ihm Freundschaftsgeschenke, des Handels wegen an seinen Küsten.

n) Saba und Seba: wahrscheinlich Arabien und Aethiopien. Die Geschichte ber Königin von Saba bei Salomo ift bekannt, und beibe User bes rothen Meers ftreiten um bieser Königin Ehre.

o) D. i. wenn sie glückliche Zeiten nennen wollen, nennen sie bie Salomonische Regierung. Bei vielen Nationen ist ber Name ein Spriich= wort worben.

<sup>1)</sup> B: Gefchent' (Luther : Gefchente)

<sup>2)</sup> A: Blut.

ber Propheten über eine künftige Salomonische Regierung gingen von ihnen, wie von Urbilbern aus. Auch wenn in Psalmen stille Glückseligkeit geseiert wird, steht Salomons Name davor: und jenes golbene Brautlied<sup>p</sup>) singt den geraden Königsscepter, das friedliche Regiment, die Milbe und Güte gegen die Unterdrückten, völlig mit Worten dieser Verheißung.

Auch ber Berg Zion, ber Sit bes ewigblühenden Reichs Davids, ging also mit auf die Nachwelt. So klein er war, sollte er ein Haupt der Bölker werden: so dürre er war, sollten 1 lebendge Ströme von ihm fliessen: vom Zion sollte das Geset ausgehn, die Lehre der Glückseligkeit aller Bölker. Alles aus dem Grunde, weil der König dieses Berges der Erde Ruhe, Freude, Licht, Bohlsfahrt gewähren sollte:

Auf heilgen Bergen ist sie gegründet:4) Jehovah liebt die Thore Zions vor allen Wohnungen Ifraels.

Glorreiche Worte sind von dir verklindet, bu Gottes = Stadt: (Beränderung der Tonart.) "Aegyptenland und Babel wird man zählen zum Bolte, das mich anerkennt. Philisterland, Aethiopien und Tyrus sollen daselbst wie Eingebohrne sepn. Zu Zion wird man sagen: "Auch der, auch der hat in ihr Bürgerrecht."

Der Söchste selbst hat also sie gegrundet! Jehovah selbst zählt ihr die Böller zu. "Auch der, auch der hat in ihr Burgerrecht!"

Und Filrsten, wie Geringe, alles frohlockt in ihr! — 1)

Welch ein Lob, womit diese Gottes = und Königsstadt in lyrischen Kränzen geschmuckt wird! Alles soll sich hier als ein freier Gin=

418

p) \$\infty\$ f. 45. q) \$\infty\$ f. 87.

r) Das Orakel wird hier angeführt, barum ändert sich die Tonart.

s) Die Lesart ber letten Reihe ift zweiselhaft; biese bunkt mich bie leichtefte und schönfte.

<sup>1)</sup> A: follen; in B und 3 corrigirt.

gebohrner versammeln: in ihr sind heilige Gesänge und Jubeltänze, in welchen Arme und Reiche Ein antwortendes Chor werden. Man erinnere sich so viel andrer Lieder, in denen Salem als die Stadt Gottes und eines ewigen Königreiches, als das Haupt der Bölker der Erde geschildert wird; und ahne darüber die reiche Entswicklung der Propheten.

Ich füge ein Gedicht bei, das ich als eine wahre Anthologie aus Propheten und Psalmen gebe, bei dem ich aber wünschte, daß niemand dabei an eine einzelne persönliche Anwendung in unsere Beit dächte. Es wäre mir lieb, den Dichter desselben zu wissen: denn seine Sprache ist so rein, schön und ebel als der lyrische Gang des Stücks gesetzt und erhaben fortschreitet. Ich kenne nur wenige Stück dieser Gattung in unsere Sprache. —

### Der Krieg, ein heiliger Gesang.1

419

Den, Der ba ift, und war, und sehn wirb, will ich fingen, Ihr himmel iauchzet in mein Lieb; Den herrlichen, und ftarken Gott ber Christen, Ihr Böller bort mir ju.

Der meinem Fürsten hilft, bem herren, will ich banken, Ihr helben banket Ihm mit mir; Für Königs' Schwert, und Leben, will ich beten, Ihr Keinbe flucht und flieht.

Bon Sion, wo Dein Geist, in Davids fromme harfe Des Lobes Silbertöne goss, Begeistre du mich Selbst, von Dir, Jehovah, Und merke auf mein Flehn.

Denn Du allein bift gros, und höher als ber himmel, Der sich zu Deinen Füsen neigt; Dein ist die Macht. Wer solte Dich nicht fürchten? Du höchste Maiestät.

<sup>1)</sup> Das Titelblatt giebt zu ber Ueberschrift nur noch bie Jahreszahl: 1758.

<sup>2) 3</sup>m Original: Friebrichs 3) Strophe 4 ausgelaffen.

Du bift ber Könige, und aller Fürsten König, Und bleibest ewig Der Du bift, Der Götter Gott; benn Deines Stules Bestung Ift bie Unenblichkeit.

420

Als noch tein Diabem um Staub auf Eronen flammte, Stralt schon Dein Zepter um Dich her; Die alte Nacht scheint von den Stralen wider, Und rollt in Sonnen fort.

Und wenn kein Diadem um keinen Staub mer stammet, Stralt noch Dein Zepter um Dich her; Die alte Nacht scheint von den Stralen wider, Und rollt in Sonnen sort.

Du herrscheft unumschränkt, so weit bie Mpriade Den Raum verklärt, und ihn beseelt; Dein ift bas Reich, im himmel, und auf Erben, Und in ber hölle Dein.

Der himmel iauchzet Dir, und machet neuen himmeln Die Ere Deines Namens kund, Ein Seraph ruft ihn aus, und nach Ihm tönet Der Sphären harmonie.

Die Hölle winselt Dir, aus ihren öben Tiefen, Und schleppt die Ketten Deines Grimms In Flammen sort, von Abgrund dis zu Abgrund, Durch die Dein Fuß sie brütt.

Die Erbe seiert Dir, ber Staub, auf bem ich wone, Ein Staub, und etwas mer als Nichts; Und mer als Alles, Gott, bein gröftes Bunder; Ein Mensch, und auch ein Christ.

421

2.\*)

Heil mir, daß mein Gesang Dich groser König nennen, Und Deine Herrschaft rümen darf; Denn sie ist wunderbar, in allen Landen, Und voll Gerechtigkeit.

<sup>\*)</sup> Die Unterscheibungen habe ich nur zugesetzt, als Ruheplätze für einige Leser. Der Plan des Gesanges geht ununterbrochen fort. Ich habe indeß, der Länge wegen, beinah die Hälfte der schönsten Strophen austaffen müffen.

Wenn Menschen wiber Dich, und Deinen heisand wilten, Legst Du die höchste Ere ein; Und wilten sie noch mer, so bist Du auch noch Gerlistet, wie ein helb.

Bersamlet euch, und tobt, wie Dzeane toben; Ihr Böller, die der Sturm empört; Und ftillrmet und empört euch dem entgegen,<sup>2</sup> Der in der Höhe wont.

Der in ber Sihe wont, lacht, wenn bie Bölfer toben, Und richtet eine Sündfint an; Die über fie, am Tage seines Eifers, In Flammen strömen foll.

Sein Blizz spielt vor Ihm her, und hüllt die bange Erd In Stralen, wie in Windeln ein; Die Felsen glühn, und ihre Spizzen träuseln, Wie Schnee in Täler hin.

Sein Donner rebet laut die Schresten naher Rache, In Silnber, die Sein Auge fliehn; Und wirst sie, wenn sie fliehn, im tiesen Staube, Bor Ihm, aufs Angesicht.

Er rurt bie Erbe an und ihre Sanlen beben, Wie Eichen, die der Nordwind peitscht; Sein hella bruut, und schilttet seine Schmerzzen Am fernen Tagus aus.

Im Better ist Sein Sang, und in ben grosen Tiesen Sein Pfab; noch sieht man Seinen Gang, Im Better nicht, noch in ben grosen Tiesen, Bo Er gewandelt hat.

Mit Finsternis, und Nacht verfolgt Er Seine Feinbe Und schüttet Stralen über sie; Und schlägt sie, tief, mit Feuer, in die Erde, Bon der Er sie vertilgt.

3.

Der König freuet Sich, mein Gott, in Deiner Stärke, Und fürchtet Sich, für eine Welt Boll Feinbe, nicht: benn Deine hohe Rechte Dilft Ihm, von Alters ber.

Digitized by Google

422

<sup>1) 3</sup>m Original: Und fturmet, und emporet euch, wiber Den,

423

424

Da Deine Herrlichkeit, in Seinen goldnen Baffen, Zum erstenmal die Feinde sahn; Da bebten sie, und fühlten höhre Schrekken, Und flohen, wie vor Dir.

Sie ziehen wilb herauf, und Ruh, und Friede sliehen, Wie sie vor meinem Fürsten sliehn; Die Grausamkeit, und traurende Berheerung, Kolgt ihren Schritten nach.

Da foll tein Frilling blühn, ba foll mit ftarrem Blitte Der Lobes Engel, einfam stehn, Wo Jünglinge, entzütt in Menschenfreube, Die Fluren segneten.

Bergebens winselt ber, aus beffen mattem Schweiffe Die milbe Aere langsam spriest; Ihr lauter Gang, im ähernen Getöse, Macht seine Seufzer stumm

Sie bonnern, und die Welt soll ihren Donner fürchten, Und fühlen, wenn sie sich empört, Und untergehn, wenn sie nicht alle Kronen Zu ihren Füsen legt.

D laff sie bonnern Gott! eh, aus ber Erbe Trümmern Ihr Bligg in Deinen himmel färt: Denn in ber Finsternis, sehn sie ben himmel, Und Deinen König nicht.

4.

Er tomt, und nahet Sich, wie Du, in stillen Wettern Dich fluchbelabnen Städten nahst, Den Tausenben, die wider Ihn, der Störer Ins Felb bes Krieges rief.

Er komt, und schaut, und fturzt, mit feuervollem Mute Dem ftarren4 heere ins Geficht;

<sup>1)</sup> Hiernach fünf Strophen (24—28) ausgelaffen. Str. 26:
Sie lassen Fribrich nicht die Wassen niberlegen;
Und suchen ihn zum Grimm herauf,
Bon da herauf, wo Er, mit Deinem Frieden,
Die Böller frölich macht.

<sup>2)</sup> Strophe 34 ausgelaffen. 3) Str. 36 ausgelaffen. 4) Im Original : ftarrem

Und würgt Sich ein, und haut, und fturzt und schmettert Die tiefen Reihen burch.

Da fallen tausend hin, zur Rechten, und ba tausend, Zur Linken, wo Sein Schwert noch knirscht; Und um sich her, mit namenlosen Rümpfen, Die Felber überbekt.

So fällt die reise Saat in welle Hausen nieder, Wenn durch sie hin der Schnitter rauscht, Und hinter ihm, der Herbst, mit kalen Stoppeln, Die Gegend öbe macht.

Bon Helben weit entblöst, bie über halbe Baffen Und Menschen, die ihr Stal gefürt, Dem Tod entstohn; liegt nun der Kampsplazz einsam; Und niemand steht als Er.

So fteht noch, wenn um ihn die trummervolle Fluten Und Dein Orion, gnug getämpft, Ein Fels; und schaut, wie nun, in stillen Bellen, Die glatte Tiefe rollt.

Auf höhen, die vom Blut erschlagner Feinde rauchen, Um die des Todes Bild sich strektt, Geht Er einher; und weint, und hebt Sein Auge Dann, über den Triumph;

Den wimmelnben's Triumph, ber Helben, bie ber Erbe Jarhunberte erschreflich sind, Zu Dir empor, zu Dir, ber Du im himmel, Ihm besser Kronen zeigst.

Er sieht sie — und nicht mer getäuschet, von dem Schimmer, Der um den Ueberwinder schwärmt, Bullt Er das Schwert; und fürt Sein Heer, die Wege, Die Deine Helden gehn.

Richt ber, ber taufenb würgt, und ben bem lautem Röcheln Der taufenben, nicht weinen tan, Ift Ihm ein helb; nicht ber, macht sich, burch Taten, Der besseren Wert.

Im Burgen noch ein Mensch, und wenn, von seinen Wunden, Ein redlich Auge nach Ihm blifft, Kein held; sucht Er den fiolzen Weltbezwingern, Die Seine Keinde sind.

Digitized by Google.

425

<sup>1)</sup> Im Original: iaucht, 2) AB: wimmernben

<sup>3)</sup> Drei Strophen (44-46), bie herber ausläßt, bat G. Miller in ben Tert gefest:

Auf Sie, mus alles Blut ber äblen Sone kommen, Um bie, noch spät, die Mutter weint; Um die, noch spät, wenn er den König segnet, Der graue Bater weint.

5.

Sie faren hoch baber, auf ungalbaren Bagen Und halten Fleisch filr ihren Arm; Und rümen sich, baß, über ihre Schwerter Die Menge fallen soll.

Wir aber rufen an ben Namen unfers Gottes, Der es ben Starken fehlen läßt Bor ihrer Macht, die alles niederpraket; Und stehen aufgericht.

Richt uns, o herr, nicht uns, Rein! Dir allein, sep Ere Und Deinem Namen, für und für; Denn Du allein tust solche grose Wunder<sup>2</sup> Wit Deiner rechten Hand.

426

Du reiffest, vor uns her, die Feinde von einander, Wie Waffer, die der Sturm zerreist: Dann bett ihr Blut den Sand, wie lange User Gewaschner Schädel Staub.

Berklindigt Seinen Rum, Ihr Helben Seiner Stärke! Die Ihr vor Seinem Tron euch bikt; Und iauchzet Ihm, und sagt nun allen Landen:<sup>2</sup> Daß Er so herrlich ift.<sup>4</sup>

Berklindigt Seinen Rum, Ihr BMfer Seines Namens! Bey denen Seine Ere wont; Und preiset Ihn, und sagt nun allen Landen: Daß Er so freundlich ist.

Ja, Herr ber Zebaot! von Deinem grosen Rume Ift meine ganze Seele voll:



<sup>1) 3</sup>m Original: fälen

<sup>2)</sup> AB: Thaten

<sup>3)</sup> Im Original: Göttern:

<sup>4)</sup> Str. 53 ausgelaffen :

Berkindigt Seinen Rum, Ihr Helben unfrer Erbe! Die Ihr um Friedrichs Wint Such brängt; Und danket Ihm, und fagt nun allen Fürsten: Daß Er so mächtig ift.

In lauten Dank, und freudevollen Jubel Zerfliesset fie vor Dir: u. f. 1

Str. 56 — 63 ausgelaffen. G. Miller hat 56, 57, 58, 62 in ben Text gefetzt.
 Str. 59, 60:

Erhebe Dich, mein Gott! und laff, die Dich nicht tennen, Bor Deinem Helben stüchtig febn; Und samle Dich, mit Mut und neuer Stärke, Zu Seinen Tausenben.

Gieb ihren Schwertern Sieg, und ihren Siegen Schwerter, Bis Seine Haffer nicht mer find; Und bis sie sehn, daß Niemand, als Dein König, Den Frieden schmelen kan.

#### Aussicht.

#### Inhalt.

Allgemeiner Anblid bes Zeitalters unter Davib und Salomo. Was wir aus bemselben nur übrig haben? Wirfung bieser Stüde auf die Stimme der Propheten. Wodurch der Geist der Propheten geweckt und belebt ward? Proben an Hosea und Jesaias. Der neue David-Stamm, der neue Götter-Sohn: Königsbilder. Ursprung derselben und Entwicklung ihrer Züge aus alten Weisagungen und Psalmen. Wie die Schicksale Davids von den Propheten angewandt wurden? Wie Jerusalem und Zion in ihre Vilder übergingen? Probe. Grundsat ihrer Entwicklung alter Berheisungen und Geschichte. Unterschied der obern und untern Haus-haltung. Bergleichung Moses mit einigen andern grossen Characteren der biblischen Geschichte. Anhang: die Kinstige goldne Zeit, eine Aussicht der Propheten.

Unter Davids und Salomo's Regierung war Judia, als Reich betrachtet, in der größesten Blüthe, die es erlebt hat. Es erstreckte sich vom mittelländischen Meer dis zum Euphrat, von der Büste dis den Libanus hinüber: seine Könige waren in Ansehen und das Land genoß seine schöne Lage auch durch den Handel. Die natürliche Folge war, daß der Name dieser Könige auch in 428 der Geschichte und Poesie für alle folgende Zeiten claßisch ward: ihre Zeit war die einzig berühmte, so lange Könige herrschten. Diesen wars jezt schon ein großer Ruhm auf dem Thron Davids zu sitzen, sich seine Söhne und Nachfolger nennen zu dörfen; sie warens, aber nicht in seinem Glück. Den einigen Salomo ausgenommen (und auch dessen Regierung reichte schwerlich an die Hosstnungen, die man sich von ihm machte, und am wenigsten an

bas Ibeal bes 72. Psalms) fam bas ganze Reich Davids balb sehr hinunter. Es theilte sich nach Salomo's Tobe und ber kleinste Theil blieb an ber Familie Davids. Beibe Reiche wurden ber Schauplat der Verwirrung und des öftern Uebersalls ihrer Nachbarn, dis sich alles in die Gesangenschaft verlor. Die Gattung von Poesie also, die eine Tochter des Sieges, der Ruhe, des Wohlstandes ist, hat nie mehr eine so glänzende Zeit gesunden, als sie unter David und Salomo erlebte.

Schabe, bag uns aus ihr nur Tempel- Königs- und Reichsftude übrig geblieben finb! benn es ift offenbar, bag bie Psalmen und Salomonischen Schriften zu Einem bieser Zwecke gehören. Das Brautlied des 45. Pfalms ift uns nicht anders aufbehalten worben, als weil es einen König und bie Hoffnungen seines Reichs aus Drakelsprüchen Gottes feierte, und also als Religion galt. Das Hohelieb und die Sprüche wären nicht aufbehalten 429 worben, wenn sie nicht ber Name Salomo geziert und bie spätere sammelnbe Zeit nicht schon im ersten einen lieblichen mustischen Sinn, die Beschreibung fünftiger Salomonischer Zeiten gefunden Als Braut = und Liebeslieber eines anbern Dichters hätte man sie nicht aufbewahrt. — Wir haben also aus den blühenbsten Reiten der Ebräischen Dichtkunst nur wenig; so viel sich im Schiffbruch ber Gefangenschaft am Namen ber Könige, ber Reli= gion und Reichsgeschichte etwa retten konnte. Die Stimme bes Bräutigams und ber Braut,\*) jene Freudengefänge ber Ernte und Weinlese, b) an die so oft gedacht wird, sind weggenommen. Stimme ber Müllerin') und andrer Geschäfte ift verftummet; und alle Töchter des Gesanges sind im Staube entschlafen. Rubin im Golbe glanzt: fo zierten Gefange bas Mahl beim frolichen Wein: d) sie sind nicht mehr. Freude und Wonne der ländlichen Feste sind aus dem Felde hinweg; man hört nicht mehr bas Sedad! das Jubelgeschrei ber Keltertreter in ihrem Gefang.") -

d) Sirach 32, 7. 9. e) Jer. 48, 33.

a) Jer. 7, 34. b) Jej. 9, 3. Jer. 25, 10. c) Predig. 12, 4.

Wie unbillig ists baher, die Poesie dieses Bolks im Ganzen mit andern Bölkern zu vergleichen, da man von ihr nur Einen oder 430 zwo Aeste, Religions und Königspoesie hat, oder was man dafür ansah. Das andre ward nicht gesammlet oder ging verslohren.

Gnug! wie die Lieder Moses, so wirkten auch die Psalmen, als Erläuterungen jener gar sehr auf die folgenden Zeiten: sie waren, (wahrscheinlich zuerst nur dis zum 72. Psalm) das Lieders buch der Nation oder wenigstens des Tempels und der Propheten. Wir werden bei einzelnen Characteren der letzten sinden, wie sehr sie sich an die Sprache des Heiligthums gehalten und sie in ihren Anreden reich paraphrasirt haben. — Jetz sei es allein unser Zweck, im Allgemeinen den Einfluß zu zeigen, den die sogenannten Meßias – oder Königspsalmen auf die Stimme der Propheten gehabt haben; und da sage ich kurz: sie, nebst den ältern Weißagungen, haben die Stimme der Propheten nicht nur erweckt, sondern die reichen Aussichten dieser sind augenscheinlich Entwicklungen jener.

1. Auf Davids Geschlecht waren so große Verheißungen burch Göttersprüche gelegt, von einem ewigen Reich, von neuer Bevestigung besselben; von glücklichen Salomonischen Zeisten. Als das Reich nun durch Salomo's, Rehabeams und so vieler andern Könige Schuld, so tief herabsank, und Gott endlich 431 Propheten weckte: was konnten diese anders sagen, als: "ihr seyd gefallen! ihr seyd gesunken!" Was konnte Hoseas zum Reich Irael sagen, als: "Rehrt wieder zum rechten Jehovah; ihr seyd verirrt. Geht statt zu den Kälbern, in die Wüste Judah, zum Tempel, wohin ihr gehört: er wird euch annehmen und freundlich euch begegnen."

Ich will mich mit bir verloben auf ewge Zeit;\*)
ich will mich mit dir vertraun in Gericht und Recht,
in Gnad' und Huld:
mit Treue will ich mich mit dir verloben
und du wirst wieder erkennen Jehovah, beinen Gott!

f) Hosea 2, 11. 14. Rap. 14, 2. g) Hos. 2, 19.

Der Prophet wünschte, daß Frael und Juda wieder Ein Reich würden, und stellt die neue Verbindung unter dem Vilde der Verlodung dar. Dieser Sinn geht durch seine ganze Prophezeiung und ist also politisch. Er lockt sie freundlich wieder in die Wüste Judah, zum Hause Gottes und des Geschlechts David, damit ihnen auch der Segen werden könne, der auf dies Geschlecht gelegt war: denn alle ältere Segnungen Abrahams, Judahs, Woses waren durch die Gottessprüche und Psalmen auf diesem Geschlecht bevestigt. Er sieht also künstige glückliche Zeiten voraus, da

bie verirrten Kinder Ffraels zurück kehren und suchen Jehovah, ihren Gott; und David, ihren König, und ehren Jehovah und seine Landesvater-Hulb, in später Zeit.) — 432

So sprach ein Prophet Ifraels; und die Weisen im Reich Rudah mußten sich über diese alte Segenssprüche und Reichsconftitutionen noch ausführlicher erklären. Da Ifrael mehrmals ver= wüstet und jezt eben auf bem Punkt mar, gefangen weggeführt zu werben, erweckte Gott in dem wenig glücklichern Judah eine Stimme vieler Propheten auf einmal, die mahrscheinlich ber Geist Jesaias wo nicht aufrief, so wenigstens anfachte. Sie saben bas Schicksal ihres Bruder-Reichs, bes größten Theiles ber Nation: fie fühlten ihr eignes Elend und — kehrten zu jenen Weißagungen zurud, die Gott auf Davids Geschlecht gelegt hatte. Der Stamm Davids stand verachtet, klein und fast verborret ba; gestärkt im Bertrauen auf das unverbrüchliche Wort Gottes, auf den Gid, den er David geschworen, saben sie aus seiner Wurzel ein neues Reis aufsprießen, und legten barauf allen Segen ber alten Reit aus Gottes Munde: dies ist der Schlüssel zu Jesaias schönsten Bilbern.

h) Hof. 2, 14. Rap. 6, 1.

i) Hosea 3, 5.

#### Der neue Davids=Stamm, ein Königsbilb.k)

— Schaut auf! Jehovah Zebaoth schlägt ab ben Blüthenast mit surchtbarem Gekrach; bie hohen Stämme sind gefällt, bie Erhabnen sind gebeuget.
Der bide Wald ist mit der Art verhaun, ber Hain auf Libanon durch starten Arm gesunken.

Aber ein neuer Zweig sprießt aus Isai Stamm! ein Reislein wird aus seinen Burzeln wachsen. Und ruhen wird auf ihm Jehovahs Geist, der Beisheit, des Berstandes Geist, der Geist der Klugheit und der Tapserkeit, der Geist der Kenntniß und der Furcht Jehovahs. Sein Athmen selbst ift in der Furcht Jehovahs.

Nicht, wie sein Auge siehet, richtet er, entscheibet nicht, wie es sein Ohr vernimmt; gerecht spricht er den Armen Recht, gerade rächet er den Unterdrückten und schreckt das Land mit seinem Königswort, tödtet den Bösewicht mit seiner Lippen Hauch, gurtet sich mit Gerechtigkeit, wapnet sich sein Armen ——

— Alsbenn wird, was jest Burzel Isai's ift, stehn wie der Stämme (altes) Heerpanier, nach dem die Böller fragen, und Ruhm sichs schätzen, daß sie an ihm ruhn. —

434 Es wäre sonderbar, wenn nicht jeder, dem die alten Weissaungen auf Judah und Davids Geschlecht bekannt sind, hier nicht Bug für Zug die Entwicklung ihrer Ausdrücke und Bilber erkennte. Der Stad Judah ist aus Jakods Worten bekannt, und blühete im Königsscepter Davids; jest ist er dis zur Wurzel verdorrt, und der Prophet sieht einen neuen Zweig aufsprießen, der wieder Anführer und Heerpanier wird, wie einst Judah seyn sollte. Die

k) Jef. 10, 33. Rap. 11, 1 = 10.

<sup>1) &</sup>quot;nicht" in B gestrichen. Herbers fämmtl. Werte. XII.

Bölker fragen nach ihm, und halten seinen Schut für Ehre. Sicherheit und Ruhe; wie bort bem Judah bie Bölker anhangen follten. — Alle Eigenschaften bes künftigen Monarchen find aus Salomos Geschichte und Segenssprüchen. Dieser wird gerühmt über seine Weisheit; ber künftige Salomo soll ihn fiebenfach übertreffen mit Beisbeit und Göttergaben. Die Züge von ber Gerechtigkeit seiner Regierung find aus ben Salomonischen Bsalmen: so wie das schöne Gemählbe ber goldnen Zeit unter ihm, das unmittelbar brauf folgt und ich nicht übersett habe. Selbst der Idiotismus vom "Riechen in ber Furcht Jehovahs" scheint burch bas Gottesorakel in Davids letten Worten veranlakt.1) Der Prophet entwickelte bie alten Gottesaussprüche, und setze fie jusammen ju 435 einem Glauben = erweckenben Bilbe. Ich setze sogleich eine andre Stelle her, die man vielleicht nur beswegen misbeutete ober dunkel fand, weil man die Entwicklung alter Pfalmen und Geschichten nicht bemerkte -

## Der neue Göttersohn. Ein Königsbilb.\*\*)

— Boll Hunger und Kummer burchirrt itzt jeder das Land, und zürnt voll Hunger und flucht seinem König' und seinem Gott. Er schaut hinaus und schaut zur Erd' hinab — Ueberall Dunkel und Noth bides Dunkel, gehäuste Nacht.")

— Richt ift es bunkel mehr; wo's so bidbunkel war! Gleich jener alten Zeit, da er in Zabulon und Raphthali zuerst abwarf das Joch;

<sup>1)</sup> Nach ihm ward ein Herrscher in Gottessuncht verheißen: Jesaias, der Wortanspielungen sehr liebt, häuft also ähnliche Worte (רה הריחוד וויראה על הריחוד וויראה עלידה על הריחוד וויראה עליד וויראה על הריחוד ווי

m) Jes. 8, 21. bis Rap. 9, 7.

n) Es ist Jesaias Art, die Gemälde des jetzigen traurigen und des klinstigen frölichen Zustandes zu contrastiren; man muß also diese Contraste zusammen nehmen, wenn sie auch durch Kapitel getrennt sind.

beglänzet er auch in ber spätern Zeit ben Weg am Meere, über ben Jordan hin, bas bunkle Böllergewühl.")

436

Das Bolt, die Wandler im Dunkel, sie sehen-ein groß Licht! die Wohner im Lande der schwarzen Nacht, über ihn glänzet das Licht auf! — 1

Biel find ber Böller ba; und groß auch ihre Freude!") sie freun sich, herr, vor dir, wie man in der Ernte sich freut; wie sie tanzten im Freudenchor, da sie einst Raub austheilten:

Denn feiner Barbe Joch, ben Stab, ber feine Schulter fclug, ben Scepter feines Drängers zerbrichft bu, wie in ben Zeiten Mibians —

Es konnte vom Propheten nicht beutlicher gesagt werben, worauf er mit dem Allen ziele? woher er die Bilber genommen habe? Aus den Zeiten Midians und also den Siegszeiten der Richter. Da war Rordwärts im Lande die grosse Befreiung geschehen, a) da 437 war in den dunkeln Bälbern Naphthali und Sebulons über das ganze Land Licht der Freiheit aufgegangen. So soll auch jest in diesem nordlichen Bölkergedräng', am Bege zum Galiläer = Meer, wo sich jest auch die seindlichen Syrer umherdrängten, Licht der Freiheit aufgehn, und Freuden des Jubeltanzes werden, wie einst im Liede der ländlichen Deborah:

Und alle Waffen ber rauschenben Kriegesschlacht und alles Kriegsgewand, getunkt in Blut, wird, hin zum Feur getragen, ber Flammen Speise nun — —

o) Die erste und letzte Zeit, bas הכל und הכלד stehen mit einander im Parallelismus. Diese beiben letzten Ausbrilde find Contrast gegen bie gehäufte, schwere Dunkelheit und bide Nacht ber vorigen Berse.

p) Das &5 halte ich für die Interjection des Bunfches und der Freude, wie fie mehrmals für utinam, o si! vorkommt!

q) Richt. 4. 5. In Sarofeth b. i. im Balbe ber Boller, wie jest im Galil, im Bollerhaufen, ber fich oben umber brangte.

<sup>1)</sup> Mic. (ältere Geftalt): die Bewohner bes Lands in schwarzen Schatten bes Tobes, über ihnen glänzet der Morgen.

Denn ein Rönig wird uns gebohren, ein himmelssohn gegeben uns, auf bessen Schulter ber Stab ber herrschaft liegt: sein Nam' ift: Bunberbar! Rathgeber! farter helb! mein Bater auf ewig bin, bes Friedens Fürft!

Konnte ber Prophet abermals beutlicher zu erkennen geben, worauf er ziele? Wahrlich auf keinen hiskia ober hiskias = Sohn, als ob er ein Geburtscarmen schriebe; er rebet von einem Könige, ber alle Namen und Segen bes Geschlechts Davibs auf fich trüge, und bie verheißene glückliche goldne Zeit brächte. Er beißt beshalb: Sohn und Erzeugter, b. i. ber Gottgebohrne, welcher Ausbruck 438 in mehrern Psalmen ichon geweihet mar; ben Scepter, ben Judah vor feinen Füßen trug, legt er auf bie Schulter, - also ber alte Stammesfürst Judah kommt in ihm wieber. Sein Name beißt: Bunberbar! fo nannte fich oft David, wenn er als ber verworfene Stein jest Ecfftein murbe:") so nannte fich ber ankunbigenbe Engel bei ber Geburt bes Befreier Simfons.") Rath und ftarker helb heißt er: benn Jesaias pflegt beibes ausammen gu fügen, um zu sagen, baß er klug von Rath, mächtig von That seyn solle; wie wirs bei ber vorigen Beiffagung schon betrachtet haben. Mein Bater auf ewig bin nennt er ihn; und wagt sogar nicht die grammatische Berson zu andern, die in den Bsalmen und Segenssprüchen mehrmals fteht: "er wird mich nennen. mein Bater! auf ewig will ich ihm sein Reich bestätigen!" i) Frie= befürst endlich, wie ber Name Salomo sagt und seine Psalmen es erklären. — Der Prophet brückt alles in die Ramen zusammen, was er vom Segen und ber Herrlichkeit bes Geschlechts Davids ausammenfaffen fonnte.

Und groß wird seine Herrschaft senn, bes Friedens wird tein Ende fenn,

r) Pf. 118, 22. 23. s) Richter 13, 18.

t) Bf. 89, 27. 2 Sam. 7, 14.

439

auf Davids Thron, in seinem Königreich, daß ers anrichte, neu bevestige mit Recht und mit Gerechtigkeit von jetzt an, bis auf ewge Zeiten hin — Der Eisergeist Jehovah-Zebaoths wird solches thun —

Der Eisergeist nehmlich für seine Chre: benn alle biese Worte waren Verheißungen Gottes über Davids Geschlecht, die hier nament-lich wiederholt werden.

3ch fann mich nicht auf die Beschreibung ber gulbnen Zeit einlassen, die die Propheten mit der Regierung dieses neuen Königs verknüpfen (bie Folge wird bies bei jedem berfelben characteristisch zeigen:) alle aber kommen barauf hinaus, baß er ein hirte seyn foll wie David, ein Friedefürst wie Salomo, ein gerechter Richter, ein ftarker helb und Wieberbringer ber Furcht Jehovahs. Jehovah's Gegenwart, seine Gerechtigkeit, Hulb und Beilbringenbe Thätigkeit sollte in ihm sichtbar werben; ber Zuruf an ihn sollte fenn: Behovah, unfre Gerechtigkeit! Jehovah unfre hülfe! Bei ben Propheten werden wir ben Ursprung biefer Benennungen aufsuchen, und es wird fich ergeben, daß bei benen por und in ber Gefangenschaft immer ber Name bes Königs, eines neuen Davids, vorangeklungen habe. Nachher, da das 440 Regiment zwifchen ben Fürften und Sobepriefter getheilt mar, sahe Racharias die beiben Delfinder vor dem Thron Jehovahs ftehen;") jest ward also auch die Beschreibung des Zemah, d. i. bes Spröglings aus bem Stamme Davib, zwogeftaltig; aber auch nach Umftänden der Reit. Den Tempel des Herrn sollte er bauen wie Salomo; und in bem Tempel ben Schmuck tragen, wie ber Hohepriefter. Auf bem Thron Jehovahs follte er herrschen, aber auch Briefter senn auf seinem Thron und Friede senn zwischen Maleachi endlich kehrt zur ältesten Verfassung zurück, und bringt Moses und Elias, Die alten Boten Gottes, Die ben Bund gestiftet hatten, in ihrem reinigenden Flammengeist wieder. —

u) Zachar. 4, 14. x) Zachar. 6, 12. 13.

So kleibete sich die Weissagung jedesmal ins Gewand ber Zeiten; so lange Könige waren, blieb es meistens bei der Königs = Ber heißung, die jener Psalm sang:

Ich singe Jehovahs Gnaben auf ewge Zeiten hin,\*) von Geschlechte zu Geschlecht will ich mit meinem Munbe verklindigen bein treues Wort:

Und sage: ewge Hulb soll uns bevestigt werben: so lange der himmel mährt, soll mähren Gottes Spruch: "benn ich schloß einen Bund mit meinem Erlesenen, ich schwur dem David, meinem Knecht: auf ewige Zeiten will ich dein Geschlecht seststellen, will bauen deinen Thron von Geschlechte zu Geschlecht!"

441

Die himmel also find bes Bunberbundes Zeugen; ber heiligen Bersammlung preiset beine Treu u. f. —

Dies thaten bie Propheten: fie nennen ben fünftigen König gerabe zu ben Anecht Gottes, David.

2. Ja noch mehr: sie entwickeln in ihm selbst bie Schicksale Davids, und bes Samens, ber ihm verheißen mar. Jener hatte viel leiden muffen, ehe er sein weites Reich gründen konnte: dieser follte mit Menschenruthen gezüchtigt werben,") ohne daß boch die Gnade Jehovah seines Baters por ihm miche; beibes wird bei alle ben Trübseligkeiten, bavon die Propheten Zeugen waren, auch auf ben kunftigen König und die Entstehung seines Reichs angewandt. — Dies ift ber Schlüffel zu ben so wunderbaren und bem Schein nach einander widersprechenden Schilderungen ber Bropheten. Der 22. und alle Leidenspjalmen Davids wurden entwickelt, und bem bebrückten Ifrael bamit Troft zugesprochen, baß, ba es bas Schicfal ihres glorreichen Stammvaters gewesen, auf biese Weise ju seiner Höhe zu gelangen, es auch ihr Schickfal und bas Schickfal ihres fünftigen Königes senn muffe, sich burch biesen Druck 442 aur Burbe au erheben. Bei ben Bropheten werben wir also häufige Anwendungen ber Leibenspfalmen Davids finden.

<sup>\*) \$\</sup>begin{aligned} \Psi\_1 & 89, 1 = 6. \ [\Displiction (c.)] \end{aligned}

y) 2 Sam. 7, 14.

3. Auch Zion und Jerusalem gingen solcher Gestalt aus Psalmen in die Propheten mit über. Die Residenz der glorreichesten Könige sollte der noch viel prächtigere Six des fünstigen glorereichern Königs seyn, der eigentlich in Jehovahs Namen auf Zion herrschte:

Seh auf, sei Licht! benn bein Licht kommt!") Jehovahs Glanz geht auf, auf bir. Sieh Finsterniß bebeckt bie Welt, bie Nationen Dunkel!

Und über bir geht Gott Jehovah auf, sein Glanz ift über bir zu schaun. Und alle Böller gehn zu beinem Licht und Könige zum Glanz, ber bir aufgeht.

Erhebe beine Augen rings und fieh! Sie sammlen alle fich, tommend zu bir. Bon fernher tommen beine Söhne! ber Erben Rand erzog bir beine Töchter.")

Denn wirst bu schaun und glängen: es pocht und hebet sich bein Herz, wenn sich zu bir bas Meergetimmel wendet, wenn sich zu bir ber Böller Reichthum naht.

Rameele= Karawanen beden bich, bie Dromebare Midians und Epha aus Saba tommen alle fie: fie bringen Gold und Weihrauch, preisend Jehovahs Ruhm.

Der Kedarener Heerben sammlen sich zu dir, der Rabatäer Böcke dienen dir: sie werden meines Altars süsses Opfer, mein herrlich Haus will ich verherrlichen.

Wer sind die, die wie Wolken sliegen ber? wie Tauben, die in ihre Saufer ziehn? Denn meinen Wint erwarten nur die Ruften und Tharsis Schiffe find am ersten da,

ju bringen beine Sohn' aus weiter Ferne, ibr Golb und Silber tommt mit ihnen ber

443

`

z) 3ef. 60.

a) אור פונד b. i. bir fern, wie ber Parallelismus zeigt.

geweiht bem Ruhm Jehovah beines Gottes, bem Prachtgott Ifraels, ber bich verherrlichet.

Der Fremden Söhne bauen beine Mauern und ihre Kön'ge bienen bir. In meinem Jorne schlug ich bich, in meiner Hulb erbarm' ich bein mich wieber.

Und immer werden deine Thore offen stehn und Nachts und Tages nicht berschloffen werden, zu bir zu führen aller Böller Reichthum, zu bir zu führen ihre Könige u. f.

444

Man lese ben 22. 72. 87. 102. u. a. Psalmen; konnten ihre Aussprüche, daß fremde Bölker nach Jerusalem kommen, daselbst anbeten und für Eingebohrne geachtet werden sollen, reicher entwickelt werden? Gerade sind auch die Nationen und Gegenden, die der Prophet nennet, dieselben im Salomonischen Psalm.

So ifts mit Zion, der Wohnung Gottes und des Landes Bas die Kest = und Nationalvsalmen vom gegenwärtigen Ruftande sangen, damit schmudten die Propheten ihre Aussichten in die künftige Zeit der Regierung Jehovahs. Da wird der kleine Berg sich heben, sein kleiner Brunn ein Strom lebenbiger Baffer merben, der die durre Bufte tranket — — Es ift Thorheit zu benken. daß die Propheten alles bies finnlich gemeint haben, als ob ber Berg Zion plötlich ein Riesengeburge, und alles Erz und Eisen bes Tempels Silber und Gold werden sollte. — So bald wir wiffen: woher diese Farben sind? daß sie fie nicht felbst erfan= ben und zur Luft bichteten, sondern in einer alten bekannten 445 Sprache ber Nationalwünsche und Lieber ihre Gebanken schilberten, und ihre Hoffnungen entwarfen: so werben uns bergleichen zum Theil sich selbst widersprechende fleischliche Auslegungen nicht in den Sinn fommen; und ihr Gegensat, Die grübelnbe Mustif wird uns noch entfernter bleiben. Wir werben sehen, wie sie als Männer von gefundem Berftande und als die Gottesweisen ihrer Nation

b) Bergl. Jef. 60, 6. 7. 13. mit Bf. 72, 10. 15. 16.

bas thaten, was alle ächten Weltweisen mit den Werken Gottes in der Natur thaten. Sie bemerken sie, zergliedern sie, suchen ihre Gesetze, den Gang und Zweck ihrer Einrichtung: so hielten jene am Bunde ihres ewigtreuen Gottes Jehovah, demerkten seine Sprüche, entwickelten seine Worte, studirten alte Sitten und Personen, wandten die Begedenheiten der Vorwelt auf ihre Zeit an, und sahen in jener und dieser den Keim der entsprießenden Nachwelt. Der Geist Jehovahs leitete sie: denn ihre Gesichte waren nicht Taumel, sondern ruhige Weissaungen, Gesetze und Ausssichten nach einer gegebnen höhern Ordnung.

Dies ift, bünkt mich, die wahre Kette der Propheten und zugleich ihr leichtester Ausschluß. Indem wir betrachten: woher sie ihre Bilder nahmen? wozu sie sie brauchten? auf welche Zeit und in welcher neuen Gestalt jeder die seinigen anwandte? so werden 446 wir gleichsam mitschöpfen aus den geweihten Quellen, aus denen sie schöpften: wir werden, wie sie slogen, als Bienen umher sliegen und saugen aus jeder Blume der Borwelt. Die reichen Gärten der alten Gottesorakel in Geschichte, Segenssprüchen und Psalmen liegen jest hinter und; die gesammlete und verarbeitete Blüthe der Propheten vor und — schöne, belehrende Aussicht!

Und wenn wir benn Schritt für Schritt bemerken werben, wie höher jederzeit die Gedanken Gottes waren, als aller, auch seiner weisesten Lieblinge Menschengedanken: wie diese alle nur in ihrem Kreise sahen und auch im Licht der Gottbegeisterung, von der Zukunft nur nach diesem Gesichtskreise Begrif haben konnten; wie Er aber seinen großen Beg ging, und aus ihren Borten und Gesichten oft Dinge entwickelte, an die sie wahrscheinlich selbst nicht dachten: in welch hellem Licht wird uns der Unterschied zwischen dem, was obere und untere Haushaltung Gottes ist, erscheinen!

Ueberhaupt ifts mahr, was jener Lobspruch auf Mosen hinter seiner Geschichte sagt: "es ftund hinfort kein Prophet in

"Ifrael auf wie Mofes, ben ber Berr ertennet hatte "von Angeficht ju Angeficht:" benn in bem gangen Beitraum, ben wir burchgangen find, reicht nichts an seine Größe. Samuel 447 hatte einen Stral von seinem Licht, aber nicht seine Rraft: er konnte ben verfallenen Staat nicht emporheben, noch weniger ihn ju ben ungenütten Ibeen Dofes jurudführen. David war weich und jart, gerecht und tapfer; aber ein König. In bie Stelle bes Bohls vom Gangen trat schon bas umschränktere Bohl seiner Er umwand bas mosaische Geset mit lyrischen Kranzen; konnte es aber nicht dauerhaft stützen, noch weniger tiefer gründen. Salomo's Weisheit ging in wollustige Feinheit, in Glanz und Bracht bes hofes über; die Berfaffung bes Staats ichwamm bamit In der Folge der Zeit hatte Elias einen Arm von auseinander. Moses Kraft; sein Zeitalter aber war zu tief gesunken: er reinigte wie Feuer und Wind, er konnte aber nicht stiften, nicht beleben. Jesaias und andre Propheten waren der Mund Moses: sein Geist und reiner Blid erfüllte fie; wo ift aber die That, die fie fchuffen? bas Gebäube, bas fie bahinftellten? Er ftellte es bahin, gang burchbacht und mit unermübetem Arm vollenbet. Sein erfter Entwurf, bem Ewigen einen Altar von Felbsteinen aufzurichten, und ihm von der Erstgeburt des Landes als dem Familiengott bienen zu laffen, war bas Reinste und Erhabenste, bas bei einem Rationalgottesbienst statt fand; und das die Bropheten mit geistigerm Glanz für bie fünftige Zeit nur ausmalen. Ms er bem 448 finnlichen, rebellischen Bolk, das durchaus ein Kalb wollte, nachgeben mußte: wie rein burchbacht war seine Stiftshütte, bas Belt bes Gesetgebers unter ziehenden Zelten! - Die Ibee des Allerbeiligsten, mit seinem unzugangbaren Dunkel, mit der bloffen Gefettafel, die es unter ben Alügeln bes Symbols ber Gebeimniffe verwahrte, ift so simpel = erhaben, daß nichts geandert, nichts hinzugethan merben fann, ohne daß sie entweihet und erniedriat murbe. Sein heiliges hatte nichts, als die Schaubrote, bas Symbol der ältesten Familienopfer, die nur Gastmale waren; hier stand das einfachste Gastmal vor den Augen des Jehovah. Und

vor ihm brannte ber siebenarmige Leuchter, sein Blick in alle Belt: und vor ihm duftete ber goldne Rauchaltar die füffen Opfer ber Specereien, Symbol ber Gebete aus ben frühesten Zeiten weiter enthielt sein eigentlicher Tempel nichts. Nur im Borhofe flok bas Blut ber Entsündigung und ber Lehnspflichten; und wie weise waren auch alle biese nothbürftige Gebräuche zum Wohl bes Staats eingeleitet! Wie genau bestimmt waren seine Gesete! und wie unermüdet befferte er daran! hielt über fie und verließ, ohn= geachtet aller Sinberniffe, bie auch ben ftärksten Mann ermüben könnten, nie ben Blan seines Lebens. Er faßte noch julest seinen 449 Beift zusammen, wiederholte seine Anordnung und ftarb als Romofrator, der sein Land kannte und seine Einrichtungen genau auf baffelbe bezogen. — Wie weise war sein Bug! selbst bas Meer machte ihm Bahn, bamit er an ihm sogleich eine Mauer hatte und bas Bolf nicht zurückfönnte. Enblich welch ein Muth, welch ein Geift gehört bazu, eine rebellische Menge von 600,000 in einer burren Bufte ju regieren, ju bilben, ju jahmen! - Es ftund hinfort tein Prophet auf in Ifrael, wie Mofes: bie ftartften berfelben wirkten nur burch ben Finger seines Arms: bie aufgeklärteften glänzten nur im Wieberschein seines Antliges mit beffelben zurückgeworfenen Stralen.

Nur vor dir beuge ich mich, du himmlische Gestalt, erhabner als Moses, um so schöner, je holder du warst: um so kräftiger, je mehr du deine Kraft verbargest. Mit zwölf armen, rohen und unwissenden Schülern richtetest du mehr aus, als jener mit seinen 600,000 Fraeliten, und gründetest ein Reich der Himmel, das einzige, das seiner Natur nach ewig seyn kann. Du gründetest es über die Welt; aber nur vom kleinsten Ansange an — du begnügtest dich das Samenkorn in die Erde zu pflanzen, was noch immer wächst und am Ende der Tage gewiß der erquickende Schatte seyn wird, auf den alle Seher der Zukunst wiesen. Mit himms 450 lischer Kraft kamst du hernieder und fandst alle Aussprüche der Propheten in dir; sandst Muth gnug in dir, auch die entgegens gesetzesten derselben durch Armuth, Noth und den schmählichsten

Tod zu erfüllen, weil sie nur auf diesem Wege erfüllt und verseint werben konnten. Moses und Elias, die stärksten Gotteshelden der Borwelt besprachen sich mit dir auf dem heiligen Berge; mit dir dem dritten, größesten und sanstesten unter ihnen. Du haft deinen Ausgang erfüllt, haft und wirst alle Propheten erfüllen in deinem unsichtbarsfortgehenden Werke. Es ist das Einzige seiner Art, was je in der Welt geschah: was kein Weiser, kein Mächtiger hatte bewirken können; und dessen Folgen sich die mächtiger heite bewirken können; und dessen Folgen sich die sin die Ewigkeit breiten. — Wir gehen jest dem Könige dies Reichs entgegen; und die schöne Aue der Propheten führet uns zu ihm.

Die fünftige goldne Zeit, eine Aussicht ber Propheten.

451

Ja bu blühft vor mir, bu schöne Aue ber Propheten! o wer giebt mir Flügel, ganz dich zu burchschweben! jeder Blüthe Balsamthau und füßen Keim zu tosten, mich zu wiegen auf der Morgenrose Blättern, und auf ihr sanst einzuschlummern.

Goldne Zeit! erquidend schon im Bilbe! — wenn die Wiste blühet wie der Karmel! Lilien entsprießen aus der Dürre, Stackellose Rosen aus den Dornen, Milch und Honig rinnt! — Des Menschen Leben und des Freundes Lipp' ift Milch und Honig.

Goldne Zeit! Ich ben Baum aufsprießen, ber ein Lebensbaum wird allen Bölfern! Seine Früchte Labsal für den Matten, seine Blätter Arzenei dem Kranken, und sein Schatte Zuslucht; und sein Athem himmelsgeift, ein Hauch des Paradieses.

Goldne Zeit! Jehovah kommt hernieder, wie ein guter hirt fein Bolt zu weiden.

452

Das Berirrte sucht er und bas matte, tranke Lamm erquidt er sich am Busen. Freue Menschheit bich! Der Menschen Bater wird ihr Bruder, wird ihr Freund und heiland.

Einer ist Jehovah und sein Rame ist nur Einer! Keiner wird den andern kennen lehren seinen Gott und Bater, den sie alle kennen. Gottes Weisheit dett das Land umher und Gottes Friede, wie der Meergrund ist bedeckt mit Wellen.

Kein Berführen, höhnen und Berberben ift ba mehr auf Gottes heilgem Berge. Wolf und Lamm, sie weiben mit einander; Löw' und Tiger gehn in zahmer Heerbe: Und bas suge Kind stredt in ber Otter Rest bie Hand, liebkofend mit ber Schlange.

Kriegen lernen benn nicht mehr bie Böller! Ihre Schwerter werben Sicheln wieder, ihre Spieße Pflugschaar: benn bes Baters Delbaum grünet für ben Sohn und Enkel, und bas zarte Weib beschützt ben Helben; sie ber Kinder, sie bes Hauses Krone.

Kommt Jehovah? Defnet sich ber himmel schon mit Nettarströmen? D er käme! baß die Bolken Balsam niederthauten und die Erde nen Gewächs aufsproßte! Daß der Blinde säh', der Taube hörte und des Stummen Zunge sänge Lieder! —

Ja er kommt! Frohlodt ihr blöben Armen! Wie die Rehe hüpft, ihr garten Lämmer! Ener Gott kommt! Schaut den Friedenskönig! Ener Gott kommt! und er wird euch helfen. Salem fleigt hervor, die Stadt des Friedens, Gottes und der Ruhe ewge Wohnung.

Wo der Unschuld Specereien dusten, wo nur Dankgebet gen himmel steiget: Tod ist nicht mehr, noch Wehklag' und Trennung! — benn die letzte Thräne von den Wangen trocknet Gott! — Er ihre Sonn' und Kühlung! — Er ihr Lamm auf ewig grilnen Auen.

453

454

Sohn der Jungfrau! heilger schöner Palmbaum! Unter beinem Schatten will ich ruhen: benn er weht dem Matten süße Rühlung, ist dem Schwachen nene himmelsftärke. Deiner Lippen Frucht ist ewges Leben und dein Athem hauch des Paradieses.

Enbe bes zweiten Theils.

# Berzeichniß

# ber übersetten und erläuterten Schriftstellen.

| 1 Mos. 1. S. 4. 11.                        | Richter 15, 16. S. 289.      |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| <b>2,</b> 19. <b>©</b> . 13.               | 16, 28. S. 289.              |
| 3, 1. S. 14.                               | 1 Sam. 2, 1. S. 298.         |
| 5. 6. <b>©</b> . 20.                       | 2 Sam. 1, 17. S. 306.        |
| <b>24. ©</b> . 18. 19.                     | 3, 31. S. 350.               |
| 4, 5, S. 11.                               | 23, 1. S. 412.               |
| 10. 8. 10.                                 | 1 König. 19, 11 = 13. S. 52. |
| 8, 21. ©. 11.                              | Siob 30, 8. S. 189.          |
| 22, 2. 8. 12.                              | Pfalm 2. S. 395.             |
| 49. 8. 192.                                | 6. S. 337.                   |
| 2 Moj. 3, 1 = 6. S. 46.                    | 17. S. 384.                  |
| 15. S. 85.                                 | 23. <b>©</b> . 321.          |
| 17, 14. S. 245.                            | 24. ©. 325.                  |
| 32, 18. S. 296.                            | 39. S. 361.                  |
| 33, 9 = 23. S. 48 = 50.                    | 40, 6 = 10. S. 143.          |
| 34, 1 = 8. ©. 50.                          | 42. 43. ©. 364.              |
| 4 Moj. 21, 14. S. 246.                     | 45. ©. 328.                  |
| 16. ©. 235.                                | 50. S. 144.                  |
| 27 = 30. S. 246.                           | 50. ©. 144.<br>51. ©. 142.   |
| 21 = 30. ©. 240.<br>22 = 24. ©. 237 = 244. | 68. ©. 91.                   |
|                                            |                              |
| 5 Mos. 6, 4. 5. S. 118.                    | 72. <b>S.</b> 414.           |
| 11, 12 = 17. <b>©</b> . 171.               | 73. S. 356.                  |
| 20, 5 = 7. S. 160.                         | 76. <b>©</b> . 387.          |
| 30, 11 - 14. ©. 118.                       | 80. <b>©</b> . 391.          |
| 33. ©. 211 = 222.                          | 82. ©. 130.                  |
| 33, 18. 19. ©. 224.                        | 84. ©. 123.                  |
| 30fua 10, 11 = 14. S. 248.                 | 87. <b>©</b> . 417.          |
| Richter 5. S. 258 = 265.                   | 89. ©. 394. 440.             |
| 9, 7. <b>©</b> . 276.                      | 90. ©. 114. 180.             |
| 14. 12 = 18. S. 279.                       | 91. <b>S</b> . 340.          |

| Pjalm 95. S. 122.<br>97. S. 129. | Spriiche Salom. 30. S. 280. 11. f.<br>31. S. 163. |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 102. S. 116.                     | Breb. Salom. 11, 5. S. 285.                       |
| 108. ©. 388.                     | Jesaia 6, 1 = 4. S. 53.                           |
| 110. ©. 139. 404.                | 8, 21 = 9, 7. ©. 435 = 439.                       |
| 114. S. 83.                      | 10, 33. ©. 433.                                   |
| 115. S. 886.                     | 11, 1 = 10. ©. 433.                               |
| 120. S. 368.                     | 50, 4 = 11. S. 69. 70.                            |
| 121. <b>©</b> . 370.             | 55. 8 = 11. <b>⊗</b> . 57.                        |
| 122. <b>S</b> . 126.             | 60. ©. 442.                                       |
| 124. <b>©</b> . 332.             | 61, 10. 11. S. 137.                               |
| 126. S. 333.                     | 3er. 4, 19 - 27. S. 59.                           |
| 127. S. 162.                     | 31, 22. S. 160.                                   |
| 128. ©. 159.                     | Dan. 7, 9. 10. S. 54.                             |
| 129. <b>©</b> . 333.             | \$0f. 2, 19 = 20. €. 431.                         |
| 132. <i>©.</i> 403.              | 3, 5. €. 432.                                     |
| 133. <b>©</b> . 320.             | 11, 1 = 4. <b>⑤</b> . 80.                         |
| 137. <b>©</b> . 335.             | <b>13, 4</b> = 6. <b>②</b> . <b>81</b> .          |
| 1 <b>44</b> . <b>©</b> . 391.    | Habat. 3. S. 102.                                 |
| 147. <b>©</b> . 132.             | [Sirach 50, 1 = 8. S. 94, 138]                    |

#### Bergeichniß bes Inhalts.

Agurs Rathfel: S. 280 = 287.

Affaph: fein Charafter als Bfalmen = Dichter G. 355 = 363.

Affer: Beiffagung über ihn S. 204. 220.

Baum ber Beisheit und bes Lebens, als Dichtung betrachtet G. 20.

Behemoth und Leviathan, als Dichtung betrachtet S. 20.

Benjamin: Beiffagung über ibn G. 210. 216.

Bileam: feine Geschichte S. 234 = 238. fein Segen S. 239 = 244.

Canaan: Aussicht Jasobs auf baffelbe S. 187. 188. Rechte Ifraels auf bas Land S. 189 = 191. wird libel eingenommen und ausgetheilet S. 198. 200 = 211. 230 = 232.

Cherub: Sein Ursprung; Beränderungen seines Gebrauchs beim Ebraischen und andern Bollern S. 18. 19.

Dan: Beiffagung über ihn G. 203. 204. 220.

David vor Saul: S. 272. seine Elegie um Jonathan S. 306. Seine Geschichte als Psalmendichters S. 308-314. Sein Charafter als Psalmendichter S. 348-355. Er thront auf dem Thron Jehovah S. 394. Berheissungen auf seinem Geschiecht S. 433. Seine Schickselber werden Borbild S. 441. Sein Zion und Jerusalem Ideal der klinstigen Zeit S. 442.

Deborah: Befang berfelben G. 258 = 265.

Durchgang burchs Meer: Bilber beffelben S. 82. 83. Siegslied auf benfelben S. 85 = 87. Seine Möglichkeit und Bahrheit S. 100. 101.

Erscheinung Gottes an Moses S. 47=50. an die Aeltesten Fraels S. 51. an Elias S. 51. 52. an Jesaias S. 53. an Ezechiel und Daniel S. 54. Züge der Erscheinung Gottes nach Zeitaltern und Charafteren S. 55. Erscheinung auf Sinai S. 89.

Fabel: ihr Ursprung, ihr Zwed S. 13 = 16. Jothams Fabel S. 275 = 276. Geist ber Morgenländischen Fabel S. 277.

Berbere fammtl. Berte. XII.

Fiction: ihr Ursprung, ihr 3med G. 18=23.

Sab: Beiffagung über ibn S. 204. 219.

Gefetgebung Gottes und Mofes: G. 185. 186.

Gefdlechtsfage poetische: ibr Charafter S. 16=18.

Gottebregierung. Bas fie mar? und worauf fie berubete? G. 170=175.

Sabatute Elegie G. 102 = 110.

Banna: Befang berfelben G. 298. 299.

Belbengeit bes Buche ber Richter G. 250-257.

Sohepriefter: feine Burbe, fein Schmud S. 135. 136.

Jehovah: Erhabenheit und Wirtung bes Namens S. 112=118.

Jonathan: seine Freundschaft mit David S. 303 = 305. Klagegesang Davids um benselben S. 306.

30feph: Beiffagung über ibn S. 205 = 209. 216 = 218.

3othams Fabel G. 275=277.

Ifafchar: Beiffagung über ibn S. 200 = 202. 224.

Jubah: Weiffagung über ihn G. 195-200. 213. 214.

Rorah: bes Rorahiten Charafter als Pfalmenbichters S. 363=367.

Levi: Beiffagung über ibn S. 194. 214. 215.

Leviten: Bewahrer bes Gesetzes: woher sie es worden? S. 176=178. ihre Einschränkung und was sie zuletzt ber Berfassung geschabet? S. 178=181.

Lieb beim Brunnen S. 235. f. Siegslieb: Pfalmen: Rationalpfalmen: Gefang:

Moses: Sein Ruf S. 46=64. seine Geschichte als Epopee betrachtet S. 78. 79. sein Lieb am Meer S. 85=88. Grundidee seiner Einrichstungen S. 112. 113. sein Psalm S. 114. 115. 180. seine Sittenlehre S. 118. 119. seine Gesetzebung S. 120=152. seine Stiftshiltte S. 152=155. seine Theorratie S. 158=184. seine Hospinung auf einen Propheten S. 179=181. Wiesern seine Gesetzebung göttlich oder menschlich gewesen? S. 181=186. Bergseichung seines mit andern Tharafteren S. 446.

Musit: Berbindung derselben mit dem Nationalgesange &. 266 = 274. ihre Kraft auf Saul S. 302. Ueber die Musit S. 379 = 382.

Mufit ber Ebraer G. 374=378.

Naphthali, Beiffagung über ihn S. 205. 220.

Nationalgesang: Berbindung ber Musik und bes Tanzes zu bemselben S. 266 = 274. Nationalgesänge S. 122 = 128. 332 = 336.

Rationalgott Ifraels im Tempel S. 128 - 134. in ben Pfalmen S. 384. Rationalfeste ber Ebräer S. 121.

Rationalpfalmen S. 122=128.

Rationalversammlung, wo fie gehalten werben sollte? S. 224.

Dpfer: ber politischen Pflicht S. 140. ber Schulb und bes Daufs S. 141 = 146.

Berfonenbichtung: ihr Urfprung und ihre Birtung G. 9=13.

Boesie: Ihr Ursprung, Bild und Empfindung S. 2=5. wiesern er göttlich ober menschich sei? S. 3. Ob man die Bilber Einer Nation mit der andern vergleichen müsse? S. 6=8. Was der Gesang in ihr verändert? S. 25=30. Amt der Poesie: ein Psalm S. 32=35.

Poesie, Ebraische: ihr Ursprung und Charafter S. 4. 5. 24. ihre Gattungen S. 24=30. Grilnbe ihres subjectiven Ursprungs S. 36=44. Das Symbolische und Rathselhafte in ihr S. 29. 30. Nachahmung berselben S. 344=346.

Briester: die Diener der Landesconstitution S. 134. Bilber von ihrem Schmuck und Stande S. 137. Uebergang ihrer Begriffe auf Engel und Kürsten S. 138. 139.

Propheten: ihr Name und Charakter S. 64=69. warum sie insonderheit dem Ebräischen Bolk eigen gewesen S. 73=77. ihre Bistonen S. 46=56. ihr Thatvolles Wort S. 56=61. ihre Zeichen S. 61=64. Ob sie immer Musiker und Dichter gewesen S. 65=68. Die Propheten: Anrede an sie S. 71=72. sie sprachen nach der Landesconstitution im Namen Jehovah S. 168. 169. Schulen derselben S. 301. 302.

Bfalmen: Ihr Ursprung S. 308-314. Ihr Anblid S. 314-319. Eine theilung berselben S. 319-343. einiger Ungenannten S. 367. Stuffen- pfalmen S. 368. Königspfalmen S. 383. u. f.

Rathfel: Liebe ber Morgenländer zu benfelben G. 288. Agurs Rathfel G. 280 = 287.

Reich ber Tobten, als Dichtung betrachtet S. 22. 23.

Ruben: Weiffagung über ibn S. 192. 193. 213.

Sauls Tobtenbefragung S. 273.

Sebulon: Beiffagung über ibn S. 200. 218. 224.

Segen Jakobs: was er im Sinn hatte und wie er ist erfüllet worden S. 192-211.

Segen Mofes S. 211 = 223.

Segen Bileams G. 239=244.

Selab: Bebeutung bes Borts S. 376.

Digitized by Google

- Siegelieb über bie Amoriter S. 246. über Josua Sieg S. 248. 249. ber Deborah S. 258-265. über Amalet S. 245.
- Simeon: Beiffagung über ihn G. 194.
- Simfons Charafter S. 254 = 257. Seine Rathsel S. 279. 280. Wort- spiele S. 289.
- Sinai: feine glangenbe Erfcheinungen G. 99.
- Sprace bes Beiligthums über Krantheiten G. 147. beilige Gerathe G. 148.
- Sprache ber Poesie, aus Bater= und Kindes=Berhältniffen S. 157=159. aus Berhältniffen des Beibes zum Mann S. 160=165. in National= und Kriegsliedern S. 386=393.
- Stammesehre ber Ifraeliten G. 120.
- Stammesväter und Rechte S. 165=167.
- Stiftsbütte: ein symbolisches Gemalbe S. 152.
- Teftament Jatobs G. 192=211.
- Theofratie f. Gottesregierung.
- Thabor, ber Berg bes Beiligthums, eine weife 3bec Mofes G. 224 = 232.
- Tochter Jephthah: Aufopferung berfelben S. 272.
- Urim und Thummim, mas es gemefen? S. 135.
- Beib: ihre Ehre und Bestimmung bei ben Ebraern S. 159=165.
- Wolten = und Feuersäule, mas fie gewesen? S. 97 = 99.
- Wort Gottes an die Propheten S. 56=60. mas es der Poesie dieses Bolts für eine Gestalt gebe? S. 60. 61.
- Bortspiele ber Morgenländer: ihr Ursprung und ihre Anwendung S. 290=296.
- Balmon: Sonee auf bemfelben G. 94. 95.
- Bebaoth: Uriprung und Beränderung bes Ramens G. 89. 90.
- Beichen Mofes, Elias, Elifa, Sefaias und andrer Propheten S. 62. ber Prophet felbst Zeichen S. 63.
- Buge Gottes in ber Bufte: poetische Bilber berselben G. 78=82. Pfalm, ber fie feiret G. 91=97.

# Erfter Anhang.

Pie "Zeilagen" der Fulgat-Ausgabe. (1781—83). 1805.

Proben von älteren Nebertragungen hebräischer Voesie. (Psalmen. Siob)

(1771 - 73).

Vom Wunderbaren bei der Mosaischen Gesetzgebung und Reise. 1

[Bgl. S. 67, 97 — 70, 101.]

"Sollte nicht die ganze Beschreibung dieses Zuges in Arabien "eine Art späterer Epopee senn, die zu einer Zeit entstand, da "schon bas Wahre ber Geschichte mit wunderbaren Dichtungen "überkleidet mar?" Bu meinem Zwecke thate es nichts, wenn es bies auch ware: benn immer bleibt biese Geschichte Grundstof ber Ebräischen Gesetzebung und Dichtfunft; allein welchen Grund hatte man, dies zu glauben? Man lese die Beschreibung unpartenisch. wie einfach ist sie! und wie local, wie genau zutreffend in Umstän= ben ber Zeit und Gegend. Jebe neue Reisebeschreibung hat bas Lokale berfelben neu bekräftigt ober erläutert, und noch jest ist die Tradition der benachbarten Bölfer und Stämme jener alten Ich weiß wohl, daß insonderheit die Mohamme-Geschichte voll. danische Religion diese Traditionen neu erwedt habe; sie wedte fie aber nur und bauete barauf, benn fie waren auch schon vorher Die einsame Bufte scheint bestimmt zu fenn, bag in ihr biese Geschichte sowohl in den Denkmalen der Ratur als in Sagen lebe.

Wäre in Moses Erzählung eine poetische Absicht, wie bei Homer merkbar, sähe man in ihr eine Zusammenstellung und Berschönerung der Begebenheiten zu dieser Absicht und hielte alsdann die wahre Natur dagegen: so müßte man in der Arabischen Büste

<sup>1)</sup> Dies und das folgende Stück sind in B als Anhang zu dem Kapitel "Züge Gottes in der Wüste" eingeschaltet. Im Msc. ist es nicht mehr vorhanden.

sowohl als auf dem Felde vor Troja deutlich gewahr werden, wo die Erdichtung anfange und die Geschichte aufhöre; das erste ergäbe sich nemlich aus ihrer Absicht. Nun ist aber in Moses nichts von diesem Zweck sichtbar. Die Reise durchs Meer ist nicht aus dem Liede entstanden, das ihretwegen gesungen ward; sondern sie geht offenbar demselben als die kunstloseste geographische Beschreibung vor. Die Geschgebung auf Sinai ist plan erzählt; das Erhabne und Schauerliche der Erzählung liegt in der Sache, nicht in Worsten. So ists mit den schrecklichsten und angenehmen Wundern der Reise; sie gehören so ungekünstelt ins Ganze der Einrichtung und Erzählung, als die langen Beschreibungen von Einrichtung der Stiftshütte, den Gesehen, den heiligen Gebräuchen und Kleidern, die gewiß historische Urkunden jener Zeit sind.

Barum wollten wir nun Einem und nicht dem Andern glauben? Warum müßte zu jeder Zeit alles zugehen, wie es jett dei und zugeht? Dort follte eine Lehre und Gesetzgebung gegründet werden, die sich über Bölker und Jahrtausende erstreckte: konnte das der einzige Moses mit aller seiner Aegypterweisheit, auch seine Leviten mit dazu gerechnet? konnte ers gegen einige 100,000 rebelslische Menschen? Und wie diese in der Wüstenei so lange erhalsten? Wer daran zweiselt, gebe einen Vorschlag an, wie es geschehen seyn möchte? daß dieser sich ja aber zwischen die Berge Sinai und Paran und in jene Zeit und zu diesem Volke füge!

Damit aber zwingt uns niemand:

- 1. Mährchen zu glauben, von benen die Geschichte nichts weiß und die die spätern Rabbinen über das Manna, die Wolstensäule, die gesetzgebenden Engel u. f. aus Deutelei oder zu moraslischer Absicht ersonnen haben. Vielmehr
- 2. Da nur Ein Gott ber Herr ber Natur und dieser Bunder ist, sind auch alle diese Bunder durch Mittelursachen der Natur geschehen und zu erklären. Noch Theophrast, Plinius u. a. haben vom Manna gesprochen, wie diese viel, viel ältere Beschreibung, die der ganzen Naturkunde damaliger Zeit gemäß ist. Die Gewitster zwischen den arabischen Gebürgen sind eben so bekannt: der

Rachengel bes Herrn, ber erstickende Wind Samum, die Phänomene des Oftwinds, in dem alle Gegenstände größer erscheinen, in dem die Sandwüste wie ein Glutmeer aussieht, gleichfalls. Es ist eine schauerliche Einöde der Natur, geschaffen gleichsam zu erhadnen Eindrücken der Furcht und des Gehorsams.

- 3. Damit aber wird nach allen bisherigen Entbedungen, die mir bekannt sind, kein Wunder der israelitischen Geschichte vollkommen erkläret. Es giebt keine Sichenwälber dortiger Gegenden, von deren Manna ein so großes Volk auf allen seinen Zügen hätte leben können; auch waren die Iraeliten so gescheut wie wir, daß sie, was ein natürlicher Donner war, nicht gewußt hätten, zu unterscheiden.
- 4. Endlich ists vortreflich, daß alle biefe Bundergegenstände außer Ranaan lagen; auf die Beobachtung ber Gefete hatten fie also keinen Einfluß. Der Sinai lag nicht in Kanaan, daß er etwa ber Heiligkeit bes Orts wegen als Gottesstätte verehrt werben Man sahe die Gewitter vorüber ziehen und auf ihnen ben herrn ber Gewitter; in Kanaan lagerte er fich aber auf keinem Die Geschichte blieb, mas fie mar, alte Geschichte; und wenn irgend ein Elias babin flüchtete, fich mit bem Schickfal Mofes zu tröften, so hatte ber Ort als Gegenstand bes Aberglaubens fürs Bolk keine Lage in Mofes Charte. Er fandte nicht hin, baselbst Drakel zu holen, und auch die beiligen Derter ber Bater, Mamre, Luz. Bethel sollten feine Derter ber Abgötterei werben. Bethel aus politischen Ursachen ein solcher ward, verwandelt ber Prophet seinen Namen Bethel (Saus Gottes) in Beth = Aven (Saus ber Frevelthat); man kann also auch bas Wunderbare ber ifraelitischen Gesetzgebung nicht beschuldigen, daß es ein abergläubisches Institut gewesen, die Gemüther bes Bolks Jahrtausenbe lang in Feffeln zu erhalten, wiewohl andre Religionen bergleichen Inftitute gesett haben.

**(2.)** 

## Habakuks Rlagegefang, in einer metrifchen Paraphrafe.1

[Bgl. ©. 70, 102 — 75, 110.]

(Da die morgenländische Art der Darstellung immer von der unsern entsernt, und also ungeachtet langer Commentare die Bersbindung der Gedanken dem sinnlichen Andlick dunkel bleibet: so wage ichs, diese Gedankenreihe hie und da mit einer kleinen Ginschaltung mehr nach unserer Art zu versificiren; überzeugt, daß die Ode dadurch eben soviel an hoher Kürze verlieren müsse, als sie an lichtern Zusammenhange gewinnet. Die erste sehe man in der Urschrift.)

3d borte fernber Gott! von beinen alten Wunbern Gerlichte; noch erbeb' ich brob! -Mach' enblich tund, Jehovah, was bu vorhaft; Bollführe, was bu vorhaft, und gebente, Der jest auf uns nur ruftet Born, Gebent', herr, beiner alten Baterbulb. Als Gott von Theman einft, boch vom Gebürge Baran Einbergog: o wie andre Beit! -Da füllete sein holber Glanz ben himmel Da schallete Triumpblied auf ber Erbe! Schon, wie bie Sonne, war fein Glanz, Die Rille feiner Dacht für Ifrael. Sein Antlit fanbte Beft auf meines Boltes Feinbe: Raubvögel folgten feinem Rug. Er trat berab, ba mankete bie Erbe: Er blidt' umber! ba bebten auf bie Bolter Die Berge wichen feinem Tritt, Es frümmten fich bie Bohn ber alten Welt, Wo er einst zog. Ich fabe Rusans Hitten Arbeiten unter reger Angft, Abreigen, flieben Mibians Bezelte,

<sup>1)</sup> hanbschriftlich nur in alterer Bearbeitung erhalten, aus welcher ber von Miller gegebene Tert an einigen Stellen berichtigt ift.

Die Ströme sliehn — — Ist auf die Ströme Jodah Erzürnet, daß sie also sliehn? Ist er, daß es so weicht, ergrimmt aufs Meer?

Denn du bestiegst Herr, beinen Kriegeswagen, Kamst uns zu Hilse gegen Roß Und Wagen Pharao's! Ich seh, den Bogen Entblößt in deiner Hand, ich seh die Pfeile Berdoppelt siebensach: es sühlt Rings die Natur, daß ihr Gebieter kommt!

Die Ströme flohn. Es sahen bich bie Berge Und zitterten: sie rissen hin, Die Wasser und die Fluthen schallten lauter! Und alle höhen hoben Angsterwartend Die hände: Sonn' und Mond stand still, Erwartend standen sie in ihrem Lauf!

Und flohn beschämt, als beine Pfeile flogen: Der Blitgslanz beiner Spieße schoß! Du schrittest sort, zertratest Nationen, Du schrittest fort, zu helsen beinem Bolke: Zu helsen ihm, ben bu gesalbt, Zerschlugst bu seine Feinde Grundhinab;

Bertrilmmertest ben Gipfel ihrer Wohnung Bis auf ben tiefen nacken Fels, Durchstachst bas haupt ber Flihrer ihrer Schaaren! — Der Schaaren, die im Sturm frohlodend kamen, Wie leichten Staub mich zu zerstreun, Zu fressen mich in ihrem hinterbalt.

Da stampsten hinter mir die Siegesrosse Zur hillse mir, auf hohem Meer! — — So war es einst: das hört' ich, beine Thaten Boralters; und jetzund? — Mein herz erbebet, Die Lippen beben mir, was ich anjett Hir Angstgerlichte für mein Bolf gehört! Roch schauert mein Gebein: die Kilse zittern —

Und boch soll ich bem Tage ruhn? (So sprach mein Gott!) soll harren jenem Tage Der Drangsal, wenn nun einbricht ber Berwüster, hineinbricht und mein armes Bolt Weghaut, wie einen schwachen biltren Zweig. Dann blüht tein Feigenbaum! Dann grünt tein Beinstod!
Der Oelbaum täuscht ben Hoffenben!
Die Fluren stehen traurig ohne Speise,
Das Schaaf ist weggerissen aus ben Hürben,
Kein Stier brüllt in den Ställen mehr:
Berödet ist das weite Land und leer.
Und ich soll ruhn? — Ja! ich will hoch erjauchzend
Bertrauen meines Gottes Bort.
Bill frölich sehn im Ramen meines Boltes:
Gott rettet mich! Er gibt mir neue Kräfte.
Roch werd' ich springend wie ein Hirsch
Besteigen meine alte Siegeshöhn!

(3.)

## "Blätter vom Anfange bes britten Theils."1

Wir haben bisher ziemlich ben Boben geebnet, um den Baum israelitischer Hofmungen und Weissaungen aufsteigen zu sehen, auf dem die Poesie der Propheten blühet. — Von seinem Stammvater her hatte das Volk die Aussicht, daß durch sein Geschlecht allen Völkern der Erde ein großes Gut widersahren sollte. Das Hirtenzgeschlecht kam nach Aegypten, der Stammvater der zwölf Geschlechte that noch mit sterbenden Augen einen Blick in das Land, wo sie wohnen sollten, und ordnete ihnen gleichsam eine prophetische Charte ihrer Wohnungen; aber er stard, und der Fürst seiner Brüder, Joseph, stard auch. Das Volk gerieth in Sclaverei und gab beinahe die Hossmung seiner eigenen Errettung, geschweige der Beglückung aller Nationen, auf. Moses errettete dasselbe, säh das Land und stard: seine beschwerliche Mühe war in einem Kleinen

<sup>1)</sup> So bezeichnet G. Müller bies Stück, bas er in einer Nachschrift an bas Ende des Berkes gestellt hat. Ihrem Inhalt nach könnten aber die Blätter sehr wohl als Entwurf zu einem Schlußwort für den zweiten Theil betrachtet werden. Das Msc. ift nicht mehr vorhanden.

Rreise gewesen. Er mußte einige kleine Bolker zerftoren; burch ihn aber konnte die Welt nicht beglückt werben. Unvolltommen eroberte Frael nach seinem Tobe bas Land, es wurde lange Jahre balb von biesem, bald von jenem Nebenvolke gedrückt und geängstigt. bis ein Löwe aus Juda aufstand und sich, gesättigt vom Raube ber Nationen, auf seinen eroberten Sieges-Berg Zion nieber-Gin Stern aus Jakob trat hervor, ein Scepter in Mrgel erhob sich. ber zerschmetterte bie Säupter Moabs, eroberte Ebom. zerftreute und verheerte Amalekiter, Keniter und ihres Gleichen. So lange er lebte, durfte ben Löwen niemand aufschrecken. ob ihn gleich dieser und jener reizte. Aber er starb und sein königliches Gemuth war über bie Zukunft seines Reichs in Sorge: ba gab ihm Gott die Berheißung, daß nicht nur sein Sohn auf bem Throne siten und ein festeres Reich regieren sollte, sondern eine Reihe seiner Nachkommen sollten den Scepter führen. Diefer Ausspruch Gottes erhob sein Herz: er wird nicht nur in mehreren Bsalmen als ein hohes Drakel ber Zukunft über Land und Königsstamm gefeiert: ber sterbende König umwindet sich mit diesem ewigen Lorbeerkranze noch im letten Liebe bie Schläfe. \*)

Mit widrigem Gemüthe dachte er darinn an die Mißvergnügsten seines Reichs, an denen er alle Güte versucht hatte, und die er keiner linden Behandlung mehr fähig oder werth hielt. Mit desto größerer Freude aber dachte er an den Familienvertrag, den Gott mit ihm errichtet; aus dem auch alle Bilder im Ansange dieses letzten Liedes genommen sind und welchen der 89. 72. 132. und andere Psalmen seiern. —

Das waren nun die Keime, aus benen der Baum der prophetischen Poesie hervorgieng: Abrahams, Judas, Davids Segen; und da die beiden vorigen in ihm, dem siegreichsten, glücklichsten, zugleich auch religiösesten Fürsten zusammen zu treffen schienen, da er mit seiner Regierung, mit der Anordnung des Gottesdienstes, am meisten aber mit den Psalmen Epoche machte: so wars Natur

<sup>\*) 2</sup> Sam. 23, 1. ff. S. oben im XI. Abschnitte. [273, 412.]

ber Sache, daß sein Zeitpunkt, insonderheit wie er in den Bfalmen abgebilbet mar, für die Propheten, die sich nach biefen Liebern bilbeten, und fürs Bolt, das fie sang und sich an jene Zeiten mit Stolz erinnerte, gleichsam ber Mittelpunkt bes Biels ihrer Bfeile, furz Ibeal und Urbild wurde, bas fie, nur vielfach glängenber, in die Zukunft verlegten. Abrahams Segen war nur allgemein; in einzelner Darftellung so geschilbert zu werben, zu umfaffend, zu geistig. Moses war ihnen zu entfernt: sie nahmen von ihm alle Bunder ber Errettung und hülfe Gottes in Aegypten und in der Buste: zumal die Schechina. David war ihnen glorreicher und bekannter: benn an königliche Begriffe mar nun bas Bolf gewöhnt; bie Gifersucht ber Stämme mar ausgestorben, gur Reit ber meiften Propheten zehen schon weggeführt und nur noch ein kleiner Sproß von Judah und Davids Königsgeschlechte übrig. Sieher floß also ber Duft aller Beiffagung, bier gingen bie Ströme ausammen. Jakobs und Bileams Aussichten, Die Siege, Die Regierung, bie Gottesfurcht Davids in ben Bfalmen, bas Berfprechen ewiger, friedlicher, glücklicher Zeiten, bas ihm in Nachkommen auf bem Throne gethan war — alles breitete fich durch und von ihm als bem Mittelpunkte in glänzenben Strahlen auf bie Bukunft Er hieß so oft in ben Pfalmen ber Sohn Jehovahs, ber aus. Erftgebohrne Gottes; er thronte neben Gott auf seinem heiligen Berge, er unterwarf sich Bölfer, liebte Gesang und Recht, sprach von sich gegen Gott mit Demuth und Unterwerfung: sein Nachkomme follte ein friedliches Reich haben, ewig herrschen follte ber Same, so lange als Sonne und Mond am himmel glanzen; Jubah also, David, Salomo und ber emigregierende Same ward in bie Zeiten bes fünftigen Gefalbten hingemablet. Einbilbungsfraft und Poesie kann nicht anders wirken: auch göttliche Aussichten müffen ihr unter bekannten Zügen bargestellt werben und so brauchte natürlich die jüdische Boesie das, was sie in ihren Schätzen, zumal bes glanzenbsten Zeitpunkts, hatte.

Und so sehen wir benn unfre Laufbahn bes britten Theils vor uns. Nach Untersuchungen über die Poessen, die bem Salomo

zugeschrieben werben, kommt sogleich ber wahre Geist ber Ebräischen Boesie, das Reich der Propheten. — — Wir sehen die einzelnen Charaktere der Propheten, ihre Lieblingsbegriffe und Aussichten, sammt denen Zeitumständen, die diese etwa veranlaßt haben. Das verschieden und sehr bestimmte Colorit wird erwogen, in dem die Flüche und Weissaungen auf andre Völker gestellt sind. Wie die Gefangenschaft ihre Ideen geändert! wie andere Bilder und Figueren jetzt erscheinen! — so hinab dis zu den verworfensten apostryphischen Schriften, sosen diese noch, wie z. E. das vierte Buch Estra, poetische Züge haben. Endlich blüht im N. T., im einzigen letzten Buche, wie durch eine Palingenesse aller Begriffe und Vilsber der alten Propheten, ein neuer poetischer Baum auf.

(4.)

Eine Morgenländische Ibylle.1

(Pfalm 23.)

[Bgl. S. 212, 321.]

Mein Gott, ber ist mein Hirt! 2 wo ich geh' und steh'. Bo er mich führt! wie er mich führt! was sehlt mir je? Jett ruh', jett lagr' ich mich am Bach ber Au: Auf grünenber Au, am kliblenben Bach

im Morgenthau.<sup>8</sup> utet bies Stüd als Beilage zum neunten Abschnitt vor

<sup>1)</sup> G. Miller schaltet bies Stück als Beilage zum neunten Abschnitt vor dem Gedichte "Rachahmung der alten Ehr. Dichtkunft" (227, 344) ein. Es sindet fich bei den Mannscripten zwei Mal von herders Hand (a, b) einmal in Copie (c) und ist in der Sammlung "Ans herders Rachlaß" III, 109 als Beigade zu einem Briefe Perders an seine Braut (Sept. 1771) veröffentlicht (R). Sämmtliche Fassungen weichen unter einander und von dem Millerschen Mic. ab. Im Folgenden sind alle Barianten gegeben.

a: Ibhile, die wir ben vier und zwanzigsten Pfalm nennen.

<sup>2)</sup> ab: Mein hirt, ber ift mein Gott! [in a als Correctur ber obigen Lesart.]

<sup>3)</sup> N: Grün (a: Satt) ift bie Au! Rühl ift ber Bach Wie Morgenthau. c: Schön ist die Au, tühlend der Bach

Dann wedt, bann führt er mich mit neuem Muth, 1 Richtigen Wegs, sicheren 2 Stegs zu neuem Gut.

Und's auch im Thal ber Nacht's warum fürcht' ich mich?'s Meines hirten Stab, meines hirten Schall, die tröften mich!'s

Und hinter Graun und Nacht, im bunteln Thal, Siehe, da fleht, Feinde, da feht's mein Freudenmahl!

Seht, Freudenöles treuft mein lodigt' Daar! Becher, bu schwebst, Becher bu schäumst als trunten gar.10

Gut Heil, gut Heil wird flets, flets um mich 11 fehn: Freudig und fatt geh ich alsbann 12 Wahlhall \*) hinein! 18

<sup>\*)</sup> Bahlhalle, Salle, Gastmahl, Tempel ber Ermählten! Die schönfte Genetische Erklärung bes Simmels.

<sup>1)</sup> R b c: Mit jungem Blut a: mit frischem Muth 2) N b: richtigen

<sup>3)</sup> a: Drum 4) R: im finftern Thal bc: im Schattenthal 5) R bc: fürcht' ich mich nie!

<sup>6)</sup> a: Hirte, bein Stab, Hirte bein Schall R: Hirte, bein Stab, schwebet sie ab Die Rachtschau'r bie! b: Siehe sein Stab, schattet sie ab (c:,schwebet hinab) Die Schatten bie!

<sup>7)</sup> b c: finftern

<sup>8)</sup> a: Epa ba feht, Feinde! ba fteht Rb: Siebe ba fteht! Feinde ba feht

<sup>9)</sup> glänzenb

<sup>10)</sup> N: Becher du schwebst, Becher du taumelst a: Mein Becher der schwebst, mein Becher der taum'lt b: Becher du schwebst wie c: Becher, du labss, Becher du machst Mich trunken gar.

<sup>11)</sup> b: vor mir (corrigirt über: um mich)

<sup>12)</sup> Rbc: Freudig und froh geh ich also

<sup>13)</sup> jum Simmel ein.

(5.)

Eliphas. (Siob 4, 12-21.)1

[Bgl. XI, 265, 67]

Mir ist ein Götterwort erkommen! leises Weben Prophetenhauchs: da trank mein Ohr sein Übersäuseln! Im Erbeben der Nachtgesicht', als tieser Schlummer sank auf alle Menschenkinder! und mich drang Angstschauer durch, und mein Gebein umfing Erzittern! denn ein Geist, der ging vorüber! meine Haare strändten! sah sihn, da stand er, sein Angesicht ersah, erkannt' ich nicht; mur Schattenzlige, dunkle Nachtgestalt und eine Stimme wallt zu mir berüber:

"sollt ein Mensch gerechter sehn als Gott? ein schwach Geschößpf mehr als sein Schöpfer sehn? Sieh! Glanzes Engel sind nicht rein sür Ihm. Ihm Wind-Blitz-Donnerwandelnder Knecht noch zögernd nicht gerecht im Botausrichten. Und des Leimes Wohner, Sie in Standes Hitte, dran von früh zu Abend Wotte nagt. Sie nagt der leise Todeshammer! es sinkt, es fällt der Stamm der Hitte, modert, liegt zernagt im Stand, ein stolz Gezelt zuvor, und nun, wer ist es, der sie klagt, der nach ihr fragt?"

<sup>1)</sup> Aus ber handidriftlich vollftundig vorliegenden überfepung bes vierten Rapitels ausgehoben.

Gott an Hiob. (Hiob 38. 39.) 1 [Bgl. XI, 287, 104 - 291. 301, 121 - 304]

Ein Erbenmann — wer ists ber wähnet klihn zu tadeln meinen Rath? Er rliste sich, der Mann! sei Weiser! ich frag' ihn!
Wo, hoher Weiser, sprich! warst du, als ich Grundlegete die Erde? sie maas? richtscheidete? Als sich ihr Ecklein unterwarf, und Morgensterne Heere Gottes, erjauchzeten dem Werde des Prachtbau's.

Sprich!

wer schloß in Ferne
bas brüllenbe Meer?
ba 's aus bem Schoos ber bährenben Erbe hinausbrach? Wer
legt' ihm Windeln, Wollengewitter, umber und seize Damm und Thor und Riegel prägte Siegel: 2
"Hieher!
"tomm mit beiner pochenden Welle
"fürder nicht mehr!"

Haft, seit bu warest, Morgenrothes Stelle erkieset bu? daß schmell das Erbenrund es dort am Saum' ersaß'! hinab das Nachtraubsindel schüttle dort lichtschen, in Tages-Grab!
Und schnell steht 's Erbenrund gewandelt! steht Gestalt wie Siegelton gepräget! mannichsalt im Strassenschmud an seinen Ort

<sup>1)</sup> Das Stück ift in zwei Bearbeitungen vorhanden, die etwa zwei Jahr aus einander liegen; die jüngere liegt nur in einer Copie (1804), die altere (a) in erster und zweiter Rieberschrift vor. Aus a find die sprachlich merkwürdigen Abweichungen unter bem Texte gegeben, ferner einige größere Stellen, die in der letzten Bearbeitung verloren haben.

<sup>2)</sup> a: fatt' ibm Damm und Thor und Riegel und legte Siegel:

geordnet 1 — Und das Räuberheer fist bort Gefichtlos, Armzerbrochen, fcwer in seinen Klüften.

Ober an Abgrund des Meeres bist du gekommen?2 da zu wandeln in den Tiefen, nab ben Tobespforten? - Solle Finfterniß fahft bu, ward bir gewiß eröfnet? Beift ber Erben Breite? Spric bu Beifer! weißt babin jum Licht zur Nacht hin? Haft so Nacht als Licht fie Grangepfabet beibe? Sprich bu Beifer, alt! fo alt als ich! Es war dir nicht verborgen, wann gebohren bu werben folltest - mas erkohren bir ba für Tage finb?

Du kamst ans Schneehaus und aus hagelhaus? haft mir ba meinen Borrath ausgefpaht auf Zeit ber Roth. wenn ich mit meinem Feind' auf Tob und leben ftreite! Nahmft wo 's Licht fich pfabet, beinen Wea wo Oft es ringsum geußt und Wolfen fpalten und Seegen fleufit hinüber ben Buften ber Einob', ohne Menschenfpur, zeucht an da öbe Naturs mit Grafes Kille - Wer

1) a: Das Erberunb wandelt fonell, wie Ton vom Siegel, feine Geftalt fteht Strablenfarben mannigfalt im Morgenichnnick.

2) a:

3) a:

bes Meeres tamft bu?

Spürtest aus was ich auf Zeit ber Noth mir ba erspart jur Elementefclacht mit meinen Feinben. Warb

Bum Abegrunb

bir, wo bas Licht fich pfabet, offenbart

ruft Blit und Donner, bag fie ruften fich, manbeln allweit ihren Weg -Ift Regens Bater? bat erzeugt bie Tropfen Thau? gefäugt bie Bolte, bag fie Gis gebar, gebar bie Tropfen Reif? wer fcblog zu Fels bas briilinde Meer baß broben ber es ftemmt fich, wolbt fich, brüdet fich felbft, und Gisgebrücket ba flebt bas Meer! Wer band im Sternenbeer bie Sieben? glirtet bem himmelsjäger ab ben Raub? führt auf ben Bagen? tröftet bie himmelsmutter ob bem Raub ber Ihren? Wer, o Staub, verwaltet flibn ben himmel? muftert ibn vom Erbentbale? - Begen Stimme bie broben in Bolfen schallt umrauscht von himmelsflutben? ruft alsbalb ben Bliten im Grimme: bie tommen - "Die find wir!" - Mannichfalt theilt ihnen aus Befehle! giebt Berftanb ben Bligen, bag fie fliegen, ausschleubern feinen Rath! Wer ber bie Wolfen gezählet bat. 1 verftopft jest himmelsichlauch' in Bugen und leeret aus in weitern Bugen

wo ber Oft es über die Erbe geuft, fich Wolken spalten und Regen fleußt und Blige fliegen und Donner fich brüften, daß es fich breitet hinüber ben Wilften über Eindb' ohne Menschenspur und Neibet bie Nacte ber Natur

1) a:

Mannichfalt wer theilte aus die Weisheit? Schuf Gestalt des Menschen? barg tief hinter Zügen des Antliges Bernunft? beängte mit Bernunft das Antlig.

Wer ergählt bie Wolfengunft,

ie Schläuche, bag ber Stanb ber Erbe gerinnt und flöget fich?

Bift bu Allvater? (fprich, o Beifer!) Kannst ben Raub ber matten Mutterlöwin jagen filr ihre Hungernben — ihn tragen zur Höle, wo sie barbenb harren — Raub bem Raben tannst bu zeigen, wenn ihm ächzen bie Jungen, stattern sterbenb, trächzen ihr Angsigebet zu Gott? —

Du weißt

ben Steigern<sup>1</sup> bort auf Felsenbahn Gebärzeit? setzest an ber hirsche Mutterschaft, beachtest siir sie der Monden Fille? trachtest sie, Wehemutter, zu entbürden? Sieh, sie krimmen nieder, arbeiten die Frucht heraus, die auf sich raffet, sucht sich Ährengesilde selbst: ist früh ersattet, ergrößt in Wisten und tehrt nie wieder den Brüsten der Mutter.

Sieh!

wer ließ es frei,
bas freie Wild? der Hittezucht
entlassen, daß ihm geben sei
bas freie Feld! der freie Wald
zur Wohnung! daß in Wissenei
es Stadtgetsimmels lache! tenne nicht
bes Treibers Fluch! Es blickt
nach seinen Bergen, sucht
sich grüne Weid' und lacht und springt
auf seiner freien Flucht.

Bift bu es ber ben Balbstier zwingt im Stalle zu vernachten? ftrickt

<sup>1)</sup> a: ben himmelefteigern

<sup>2)</sup> a: Es sucht einsame Berge, grüne Thale und ledt [zuerft: schlägt] und jauchzet der freien Flucht.

ihn auf, bag er am Bfluge bir furche? bringt ibn binter fich jum treuen Buge bes Tagelöhners, bag er bir als Treutnecht joche, fae, ernte - bir?1 Bift bu es ber geschwingt bas Klugkameel?\*) Es bebt Bie Bei'r und Sperber, feine Fligel, grabt bie unentidlubfte Brut in beißen Sand, bag mutterlich fie marme Conneglut. Und bebet fich bavon und forget nicht baß Küße sie zermalmen! nicht bak Wilbes Rlauen fie zerftören - achtet nicht vergebner Muttermüb' hartherzig, achtet nicht als Rinber fie!

Das eble Roß

hast bu's bemuthiget<sup>2</sup>
mit Ritterschaft und Tugend? Hast
ihm Jornes Löwenmähn'
um seinen Hals geworsen? 's springt
Heuschreckenleicht
und wiehert Schrecken — keucht
und schwert Erbein
und athmet Krast und zeucht

Reuter und Rog.

Denn Klugheit, Weisheit hat ihm nicht ber herr gegeben! gab ihm Lauf und Flug! es hebt sich, wirst hinauf ben hals und schwingt und achtet nicht

2) a: bemuthet

<sup>\*)</sup> Straus.

<sup>1)</sup> a: Der Waldstier wirb er bir im Stalle vernachten? aufgestrickt, am Pfinge bir surchen? bir im Tageföhnerzuge Treutnecht sehn baß du ihn jochest, mit ihm säest, erntest — wird ers sehn?

entgegen: darf ihn sehn ben Wassenzianz und lacht der Furcht und sleucht dem blinkenden Schwerte nicht. Wenn tönt Köcher und blinkt ihm Lanz und Speer Unter ihm drönt der Boden: umber schaltes! es schlägt Qus! und scharrt und lauscht schon! harrt dem Horn entgegen: das Horn kommt bei — 1 "Hu!" wiehert's! reucht den Streit von sern und Feldgeschrei der Helden und Siegsgeschrei.

Ist dein Witz, dort wo der Geier zeucht und Mittgamärts die Alleel spreitet

Ifts bein Bit, bort wo ber Geier zeucht und Mittagwärts die Flügel spreitet, dein Bink, wo hoch der Adler sleucht und Felsenan sein Nest bereitet auf Wolkengipsel übernachtet, blickt dann früh umher mit Sonnenauge! wittert Blut und hat's! ihm eingedrückt die Siegsklaun — Seine Brut noch ungelernt wie Er schmachtet Blut! wo Leichen dambsen, ist Er!

Wer also, wer ber mit ber Allmacht habert, sollte ber nicht hier auch wissen und wenn Er ben Schöpfer tabelt, nicht auch reben? —

1) a:

leber ihm

tönt Köcher und Blitsperer: unter ihm

bebt Bodenschall! den 's schlägt! Der Hus

bebt Fich, schwebt! — Das Ohr wie borchts dem Rus

bes Horns entgegen! Das Schlachthorn naht! naht bei!

2) a:

wohnt in Wolken, übernachtet

in Steinkluft, bis er früh umber,

Scharfschner Käuder! blickt, erblickt

sich Raub, ift da, tief eingebrückt

bie Sieger Klaun. Sein Brutvolk schwachtet

Blutzierde früh school! und er labts! Umber

Зф,

was soll ich reben? Sieh, ich war zu leicht! ich schweige! habe zwar Einmal gerebet, aber nun soll meine Hand auf meinem Munde ruhn.

1) a:

Antworte Tabler Gottes! Wer ifts also, ber bem Allberrn gegen zeucht und ihm nicht weicht? Antworte Tabler Gottes! — Hiob sprach Antworten kann ich nichts!

## Bweiter Anhang.

Borrebe

3 U

Börmels Nebersekung der Magegesänge Ieremias.

(Von der Gbräischen Glegie.)<sup>1</sup>
1781.

1) A: Jeremias Klagegefänge übersetzt und mit Anmerkungen von 3. Gottfried Börmel mit einer Borrebe begleitet vom herrn General Superintendent herber. Weimar bep Carl Ludolf hofmanns sel. Wittwe und Erben 1781. Der Titel: Bon der Ebräischen Elegie, unter welchem das Stilc in die Bulgat=Ausgabe ausgenommen ift, rührt von G. Miller her. Aus der allein erhaltenen ältesten Niederschrift (a) haben sich mehrere Fehler im Texte berichtigen lassen; im übrigen sind nur einige der Beachtung werthe Barianten daraus entnommen.

Unter ben hebräischen Büchern ber Schrift sind Poetische Stücke fast aller Gattung zu uns gekommen: also auch Trauersund Klaglieber, die, so wie die übrigen, jedes in seiner Art, hohe Muster des Affekts und der Rührung sind. Sie sind aus Zeiten, da der seierliche Ausdruck der Sprache noch ganz Poesie oder auch in Prose der Poesie nahe war; über Gegenstände, die dem Sänger nahe vorlagen, deren Empfindung in seinem Herzen war, in einem Geist endlich, von dem sie einen übermenschlichen, göttlichen Standpunkt für alle Zeiten und Völker erhalten haben.

Solcher Art sind die Klagen' Davids und derer, die in seine Fußstapfen traten, viele Psalmen, grosse Stücke aus den 4 Propheten und endlich die Klaglieder Jeremiä. Da dieser Aufsat zur Borrede der letzten bestimmt ist: so mag er wohl nicht besser, als zu Beststellung und Berichtigung des Gesichtspunkts derselben und der biblischen Elegie überhaupt, angewandt werden.

Nicht jeder Poëtische Ausdruck über traurige Gegenstände würde, dem Sprachgebrauche gemäß, Elegie heißen. Ist der Ton seiner Farben zu stark, sind seine Empsindungen zu laut und hefstig; so ist man gewohnt, Poësien der Art unter Oden, Rhapsobien und bergleichen zu setzen und den Namen der Elegie nur für die sanfte, gemäßigte Klage des Leidens zu sparen.

Bon jener Art ist z. E. das rührende, tresliche view bes Bropheten Habakuk im dritten Kapitel. Es ist Eins der stärksten, lebendigften Ausdrücke des Schauders, der Angst und einer mit 5 ihnen gemischten Hoffnung; für die eigentliche Elegie aber zu stark, zu lebendig, so wie auch der 7te Psalm, der mit ihm einen Namen

<sup>1)</sup> a: Elegien

trägt. So find auch viele Stücke des Buchs Hob, bis, wenn die Stimme des Leidenden sich an Stärke gleichsam erschöpft hat, sie meistens im letten Theil der Klage zum sanstern Elegischen Ton herabsinkt. — Doch genaue Grenzen hierinn und hierüber zu zeichnen, ist, wie dei allen Poesien lebendigen Ursprungs, so insons derheit dei den Edrässchen dieser Art theils unnöthig, theils unmögslich. Sie dichteten nicht für Namen: sie schrieben nicht für Aufschriften und Büchertitel. Aus der Natur ihres Gegenstandes, aus dem Strom ihrer Empfindungen schöpften sie; und der läßt sich nicht so genau in Kanäle leiten.

Gnug, so wie man späterhin, insonberheit nach Griechen und Römern, die Elegie bestimmt hat: so will fie fanftere Rlagen milberer Schwermuth. Die Gegenstände bes Elendes mußen in einige Entfernung gerückt senn, daß die Seele mehr Muth und Plat bekomme, sie anzuschauen, und sich mit bem Rebel, in bem 6 fie schwimmen, selbst zu täuschen. Da der größeste Druck der Noth, ber nur ftummes Seufzen zuließ, vorüber ift: so ichaffet fie sich, in den leichtern Augenblicken der Erholung, gleichsam aus bem Leiben selbst Freude. Sie mischt bas Bergangne und Gegenwärtige zusammen, schließt ober ahndet von beiden auf die Rukunft und so trinkt fie den Rauber = und Trostbecher ihrer so sonderbar Tiefer mich in die Natur biefer gemischten Empfinbung. gemischten Empfindungen unfrer Seele. also auch Wesens ber Elegie einzulaffen, ist hier meine Absicht nicht; jumal Menbelfohn, Smith, Leging u. a. über jene, Abbt und ein andrer über diese sich in den unten angezeigten Orten\*) weitläuftiger erklärt haben. Bu meinem Zweck gehörts hier vorzüglich, die 7 Gegenstände ber Elegie, jumal bei ben Ebräern ju unterscheis ben; aus beren Renntnig sobann bie Art ihrer Behandlung selbst folgt.

<sup>\*)</sup> S. Moses Menbelsohns Philos. Schr. Th. 2. Abam Smith Theorie der moralischen Empfindungen. Litteraturbriese hie und da, insonderheit Th. 13. S. 69—83, und Fragmente fiber sie Th. 3. S. 220 u. s. [I, 477—491 dieser Ausg.]

Worüber klagen die Menschen nicht? Worüber läßt fich nicht klagen? Der allgemeinste Gegenstand ber Clegie also ift mobl menfoliche Natur, menfoliches Glenb. Vom Drud bes einzelnen Gequälten geben biefe Seufzer aus; und welchen Umfana kann die traurige Aussicht besselben nicht gewinnen! ältesten Beiten Siob, in unsern Doung sind bie bekannteften Beispiele. Bei jenem verbreiten fich bie Schmerzen seines Nammers so weit. daß meistens der zweite sanftere Elegische Theil seiner begeifterten Reben allgemeine Rlagen über ben Buftanb ber Menscheit, bis an ihr lettes Schicffal, fortftromet. ift bies gerade ber intereffanteste Theil seines Buchs: benn er trifft bie Bergen ber Betrübten an aller Belt Enbe. Wenn ber 8 Geguälte fich aus ber Wolke seines eignen stechenben Schmerzes berausgeächzt, hervorgewimmert hat: so bekommt fein thränenvolles Auge einige fernere freiere Aussicht. Auch diese schilbert er sobann nach bem Buftande seiner Seele und breitet die Farbe seiner Empfindung weit umber. Wer in ähnlichen Umftanden ist, fühlet. siehet nun auch dasselbe; und so tritt ihm aus dem 1 Alterthum aleichsam ein Freund zur Seite, ber aus seiner, in seine Seele Daher ist der lette Theil des dritten Kapitels Siob v. rebet. 13 - 26, ingleichen Rap. 7. 10. 14. 17. 24. voller so allgemein rührenden Züge: benn mas allgemein menschlich ift, ift immer Es versteht sich, daß diese Klagen nicht übertrieben. erzwungen und falsch seyn müßen: sonst werden sie, wie ein unnüt = ober zu lange klagender Freund überlästig, welches bei Doung zuweilen ber Fall seyn borfte. Es giebt, leiber! gnug mahres Elend, mahre Schwachheit im menschlichen Leben, baß man seine Burbe noch mit übertriebnem, fernhergeholten, 9 erzwungenen Rammer vermehren börfte. Bürbe auf diese zu schwarze Dampfwolke einer einzelnen Phantasie nun gar eine ganze Moral bes Lebens gebauet: so gehört besondre Stimmung und ein weiser unterscheibender Verftand bazu, sich in biesem Nebel nicht zu verlieren -

<sup>1)</sup> a: bem tiefften

Die zweite Gattung ber Elegien beklagt einzelne Guter bes menschlichen Lebens, Freunde, Bruber, Geliebte, Bermanbte, Rinder; und biefe find mohl von ber rührendften Art. So ift Davids Elegie auf Jonathan: so find die ewig rührenden Rlagen Offians um seine Bater, um seine Freunde, seine Söhne, um fich felbst und seine Blindheit : so find auch im Griechischen bie schönen Gefänge Bions auf ben Abonis, Moschus auf Bion, einige Tragische Chöre und einige kleinere Elegien in ber griechischen Anthologie ber Grabgebichte!\*) Selbst die wilben Bölker haben schöne Gedichte dieser Art: am Grabe ber Ihren wacht ihre tief verschlossene Empfindung auf und wird zu lauten 10 Lob = und Klaggebichten. Von Morgenländischen hat Jones (poes. Asiat. comment. c. 13.) einige schöne Stücke angeführt und zu mehrern arabischen auf ben zweiten Theil ber Hamasa gewiesen. Sie find auch ju Renntnig ber bebräischen Elegien fehr brauchbar.

Man wird mir verzeihen, daß ich hier vor einem biblischen Buch von den sogenannten Liebeselegien nicht rebe. Wenn sie reiner Natur sind, gehören sie in diese zweite Claße. Was in ihnen Sprache des Herzens, auch nur unschuldiges Spiel und Wahn der Liebe ist, gefällt, zumal in der Jugend; wo diese Eigensschaften aushören, und in die Stelle der Empsindung Affectation, Unzucht in die Stelle der Liebe, Gederei in die Stelle des unschuldigen Spiels tritt, leidet diese Gattung herzbrechender Elegien am meisten Gesahr, langweilig oder eckelhaft zu werden. Jedermann kennet die berühmten Stücke dieser Art gnug. Ich gehe zur dritten Claße der Gegenstände, den Klagen über Land und Vaterland über. 11

Mich bunkt, dies ist wohl die edelste Gattung Elegischer Empfindung. Wenn Held und Patriot das Baterland nicht retten konnten; es wenigstens auf seinen Trümmern beweinen, das Ansbenken der Guten auch im Staube und in der Asche ehren, kunfstige Zeiten des Trostes vorbereiten, durch Ermahnung, Lehre und

<sup>\*)</sup> L. III. und Reisk. Anthol. gr.

<sup>1)</sup> A: Gegenstände ber a: zu einem würdigern Gegenstande, ben

Gesang sie gleichsam herbeiahnden — bies ift das traurig = suße Beschäft bieser patriotischen Elegie mit ihrer eblen Stimme ber Allgemeine Rlagen über bie Menschheit helfen nichts: wir find Menschen und sollen Menschen bleiben. Elegien ber Liebe find nur ein Spiel ber Jugend, schöne Wölkchen am himmel biefer ersten heitern Frühlingstage. Aber das, mas Familien, Freunde, Bürger, mas Land, Gefet und Baterland gerreift; Die Uebel find schmerzhafte, schwer zu verwindende Leiben; Die Stimme darüber 12 ist eine der Empfindung nothwendige, ersprießliche, tröstende Rlage. So lange ein Brutus bem Baterlande helfen fann ober ju belfen meint, verschließt er seine Trauer in sich, er schärft die Pfeile seiner Schmerzen zu Waffen gegen die Feinde; wenn aber biefe Baffen erliegen, die Feinde siegen und noch ist ein unglückliches Bolf ba, bas Ermunterung, Sulfe, Troft bedarf: benn wedt bie Borfebung gärtlich - Klagende fanftfühlende Herzen zu Propheten bes Trofts und ber Hoffnung. Ueber den Trümmern des Elendes ertont die fanfte Laute, wenn über ihnen der Kriegs= und aller Freudegesang verstummt ift.

Welche Nation hat schönere Stücke dieser Art, als die Ebräer! sie, benen ihr Baterland Alles war, die mit ihrem Tempel und heiligen Lande Nationalwürde, Gottesdienst, Glückseligkeit, Alles verloren.\*) Nur Eins verloren sie nie, den Trost der Zukunst; und so mischte immer die Elegie aus jenem und diesem, aus Leid und künstiger Freude den süßesten Becher der Wehmuth. Wie schöne Elegische Stücke giebts in Propheten und Psalmen über diese Empfindung! Bor der Gefangenschaft, dei allmälich einbrechendem Elende warnen, klagen, strasen die Propheten; da das Elend und die Gefangenschaft kam, klagen, warnen, strasen sie auch, aber mit der sansteren Stimme des Trostes. Wie eine Turteltaube hört

<sup>\*)</sup> Auch eine neuere schöne Elegie vom Berf. des Buchs Cofri hat Hr. Menbelsohn bekannt gemacht (S. Meiers Probe einer jüdischdeutschen 13 llebersetzung der 5 Blicher Moses). Sie ist eine sehr rührende Klage über den Zustand der zerstrenten Nation, voll Winsche nach ihrem Baterlande und bessern Zeiten.

man die Elegie girren über dem Grabe ihres Tempels und Landes; wie eine edle und geseßelte Sklavin sehnet sie sich zurück in ihre Gegenden der Bürde und Freiheit. Und da dies Alles, Leid und Freude, gutes und böses Schickfal, bei ihnen immer nur von Einem Gott abhangt, der Eigenthumsherr und Bater ihrer 14 Nation ist, der dies Bolk vor allen geliebet und erwählt hat, der es um seiner Sünden, seiner Beserung willen verstieß, um seiner Reue, um seiner Rückfehr willen wieder zu Gnaden annimmt und in sein Land sammlet — wie göttlich, wie moralisch mußten die Elegien dieses Inhalts werden! Ueberall sast sind sie kindliche Gebete. —

Ich kann mich nicht ins Einzelne i berfelben, insonberheit ber schönsten aus ihnen, bes 102. 120 - 34. 137. 80. 88. 73. 74. 79. 39. 42.ten Pfalms, ber Rlagftimmen in Jeremia, Gzechiel, Daniel, Micha u. f. einlassen; ich bleibe bei ber kleinen Sammlung, bie eigentlich ben Namen ber Klaglieber führet. Sie besteht aus fünf verschiebenen Stücken, bavon die vier ersten im Driginal auch ben Anfangsbuchstaben ihrer Absäte nach, bas fünfte aber allein ber Bahl ber Berse nach, ans Alphabet gebunden find. Das erste, zweite und vierte hat langere, bas fünfte kurze Absate: bei bem britten, bem fünstlichsten, kommt Gin Alphabetischer Buch- 15 stab im Anfange breier Berse wieber. Auch im ersten und zweiten Ravitel find brei Abfate Gines Berfes bemerkbar: nur bak fie nicht, wie in ber britten Elegie, sich mit bemselben Buchstaben bes Alphabets anfangen, sondern biese Ehre bem ersten von ihnen Die Länge der Verse in diesen dreien Kapiteln (Kap. 1. 2. 4.) ift auffallend, und wird auffallender, wenn man fie mit allen anbern Poetischen Büchern, auch mit ben zwo anbern Elegien biefes Buchs (Kap. 3. 5.) vergleicht. Offenbar ift, wie auch schon Lowth bemerkt hat, das fanfte Elegische Tonmag baran Ursache, bas in allen Sprachen sich auch ein längeres, gartlich flieffenberes Splbenmaas mäblte. Im Griechischen und Lateinischen ist die schöne Elegische Bergart bekannt:

<sup>1)</sup> a: Detail

Versibus impariter junctis querimonia primum — inclusa est — —

und es giebt beinahe nichts täuschenberes für die Wehmuth der 16 Seele, als dieselbe. Wenn im Hexameter der Schmerz Stärke gewinnet, so löset ihn der Pentameter auf und macht ihn gleichsam zu einem leicht hinschwindenden Nebel; die Seele stützt sich alsdenn im solgenden Hexameter mit neuer Macht weiter und wird endlich eingewiegt von diesen sanft abwechselnden Tönen der Stärke und Schwäche, des Leides und der Freude. Ohne Zweisel wurden sie zur Flöte erfunden und passen sehr wohl zu der vermischten Empfindung, die das Wesen der Elegie ist. Sie sind gleichsam selbst, wie der Wechsel des Schicksals, aus dem die Seele Betrübnis und Trost sauget, und machen ihn dieser zum sanften Spiele. Die vierte Elegie der Klaglieder insonderheit, aber auch die Absätze der andern nähern sich diesem längern Sylbenmaas von fern. — 1

Aber nun eine Uebersetzung dieser Klagen? Es gehört ein eigner zärtlicher Geist dazu und ein sanfter Gebrauch des Wohlklingendsten unser Sprache. Klopstock hat gnug gewiesen, welches? Ausdrucks diese fähig sei, selbst im schweren Elegischen 17 Sylbenmaas der Griechen und Römer; ich erinnere mich auch, eine deutsche Uebersetzung dieses Buchs in ziemlich fliessenden Elegischen Versen sonst gesehen zu haben. Bei der Uebersetzung, die ich jetzt begleite, wars eigentlich nicht auf Harmonie der Worte und Töne angesehen, sondern auf den Sinn des Texts und den Verstand der Worte. Ist dieser bestimmt, so wird es einem eigentlichen Dichter leicht, der Sprache allen den Fluß, alle die sanste Abwechslung zu geden, die die Empfindung verlangt.

<sup>1)</sup> a: die vierte Elegie Jeremiä, aber auch alle Absätze ber andern nähern sich diesem Sylbenmaas von fern, wenigstens in mehrerer Länge des Berses.

<sup>2)</sup> a: welches fanften

<sup>3)</sup> a: Römer; es tommt nur auf ben Beift an, ber fie beseelet.

<sup>4)</sup> In a zuerst: Mich blinkt, ein gewisser Tobe hat unser Buch in ziemlich stiessenden Hexametern libersetz;

Sonst ist die Uebersetung bieser Klagelieber auch aus mehrern Ursachen für uns schwierig. Da sie im Original an die Buchstaben bes Alphabets gebunden und also zum Auswendiglernen bestimmt waren; so machen fie weniger ein freies Gange. Sie zerfallen in einzelne Klagen und Bilber, die oft wieder kommen und da sie nicht immer gebunden find, ber Seele auch nicht ben machsenben Fortgang gemähren, ben wir Lefer (bort maren fie ju Gefängen und Trauerchören bestimmt) im Verfolg eines Gebichts suchen. 18 Rebe kleine neue Bestimmung und Anmuth eines neuen Absates ber Klage, wie er im Original ift, kann nicht übersetzt werben: folglich muß uns ber lange Gefang voll Wieberholungen und Tavtologien scheinen, die sich im Original theils nicht finden, theils entschulbigt werben, weil es Alphabetische Gebächtnislieder sind und das Ohr des Morgenländers überhaupt an ungebundne ein= zelne Sentenzen, Parallelismen und Wiederholungen gewohnt ift. Die Rlage und ber Schmerz erlauben fich biefe am meiften: ihre Worte sind Seufzer und Thränen und Seufzer und Thränen kommen oft wieder. Der Klagende hat für sich nie gnug geklagt, menn ers auch für andere schon hätte; und überhaupt fodert ja jebe Empfindung einen theilnehmenden, gleichfühlenden Lefer ober Hörer, sonst wird Alles in ihr lang und wiederholend.

Ich habe schon gesagt, daß es diesem Uebersetzer besonders um den Sinn des Originals zu thun war; in welchem Betracht 19 sein Fleiß und richtiger Gebrauch der Quellen Ausmunterung und Lob verdienet. Daß ers in allem getroffen, glaubet er selbst nicht: denn es sind einige schwere Stellen des Buchs; und welcher Uebersetzer und Erklärer wird dieß von sich selbst behaupten? Zu zeigen, daß ich an jeder einzelnen Erklärung dieser Art i keinen Antheil nehme, kann ich nicht umhin, über einige schwere Stellen des Buchs meine Meinung zu sagen, die ich aber ebenfalls, so wie Alles, der Meinung andrer überlaße. Es wäre mir angenehm,

<sup>1)</sup> a: behaupten? Wo er andern vielleicht etwas zu scharf widersprochen, hat ers wohl im Feuer seiner guten Meinung gethan; und zu zeigen, daß ich an ben Widersprlichen dieser Art

Einigem abhülfliche Maaffe gegeben, ober wenigstens etwas besseres veranlaßt zu haben.

Rap. 1, 12. ift bas des Anfanges vielleicht verbächtig. Man möge es burch eine Frage geben, ober ihm burch eine Ellypse 20 abhelfen\*) und es mit der vorigen verbinden wollen: so ist offenbar ber Parallelismus im Wege, ber Bers steht allein, ober bie Berbindung wird hart und gezwungen. Allem wird abgeholfen, wenn ich ftatt אלר לרא lese, welche chalbäische Interjektion im Daniel oft vorkommt. Das ecce vobis! me ecce vobis! hem vobis! 1 ift allen Spracen bekannt: es stimmt hier mit bem Borbergehenden sowohl als mit dem Parallelismus unverbesserlich. wodurch fann das אלר besser, als burch ראר erklärt werben? Ohne Zweifel haben es die 70. auch gelefen: benn was foll bas or neog vuag, wenn es nicht of die Interjektion senn sollte? Ders oi accentuirte und qui ad vos übersette, wußte nicht, was er schrieb: in ben Griechischen Trauerspielen und Chören ist ja bas oi quilou, oi eyw quilou, bekannt gnug. Rurz, ich übersete blos mit einer Interjektion:

21

Herr, schaue, siehe an, wie nichts ich bin.
Schaut an, die ihr vorlibergeht, schaut an und seht, ob irgend sei ein Schmerz gleich meinem Schmerz.
Der Herr hat mir geschlagen tiese Wunde am Tage seines Jorns: von oben warf er Feuer in mein Gebein; da wiltets noch.

Wer in bieser Berbindung bas: Nicht also euch, die ihr vor- übergeht, vorzuziehen geneigt wäre, ber habe seine Meinung.

<sup>\*)</sup> Die Ellppse ift inbessen bas leichtefte. Wenns nämlich fast als Inter-20 jektion hieße: Nicht Euch! Guch tresse mein Schmerz nicht! ber Nachsat inbessen bleibt abgebrochen und matt, da doch naturlich ber Affekt wachsen mußte.

<sup>1)</sup> a: Das ecce tibi! ecce vobis!

Rap. 1, 14. ist gewiß eine verborbne Stelle, man winde sich, wie man wolle. Was foll bas בידי in statu constructo ohne ein Wort, das darauf folge? Was soll das ganze Comma hier? Beißet es mohl etwas: ber Berr gab mich in bie Banbe, ohne dak ich wike, weken? Kann es hier wohl etwas beiken. ba es mitten in einem ganz anbern Bilbe stehet? Bon nichts als 22 einem Joch, einem brudenben, nieberbrudenben Joch ift im Borberaebenden und Nachfolgenden die Rebe; die angenommene ungrammatische Lesart thut nichts, als das Bilb zerftören und zerreißen, baber fie gewiß fehlerhaft ift. Wie leicht und icon wird Alles auf einmal, wenn ich statt bes nichts sagenden בדרי בידי lese, wie bas Wort Pf. 41, 5. und in eben biesem Kapitel v. 22. als adjectivum vortommt. Dedit me in languorem mortis, reddidit me languidam, valde infirmam — was past besser in bies Bilb? auf biese Stelle? Und womit war ברבי in languorem leich= ter zu verwechseln, als mit בידי in manus, ba bie Rebensart: er hat mich in bie Sanbe gegeben, in ben Gbraifchen Buchern so oft, auch in diesem Buch so oft vorkommt und der Abschreiber sie also auch hier, mit Versetzung zweier so ähnlicher Buchstaben zu finden gedachte. Die Stelle heißt also:

> Gestochten ist von meinen Sünden mir meines Halses Joch: Und seine Hand hat's vestgeschnibrt. Er band es auf mich; traftlos sant ich nieber: Der Herr hat mich zum Tobe krank gemacht; nie werd' ich wieber aufstehn.

Kann es eine beßere Fortleitung bes Bilbes geben? Will man sie aber nicht, so muß man nothwendig ein ausgelassens rafer welches ein härteres Hülfs-mittel ist und boch das Bilb nicht ganz macht. Was war leichter als jene Verschreibung einer geläusigen, so oft wiederkommenden Phrase?

Bei Kap. 2, 1. bin ich nicht ber Meinung meines Autors, daß unter ber Fußbank Gottes allein ber Himmel, das Firmament zu

verstehen sey. Das Bilb bünkt mich zu weit hergeholt und bie gewöhnliche Erklärung, daß es das Heiligkhum, die Bundeslade, das Allerheiligste sei, viel natürlicher und bekannter. Es stimmt 24 auch mit andern Stellen dieses Buchs mehr überein und der Zug wird elegischer und dem Sänger näher:

Ach, wie umwölkt hat Gott die Tochter Zion in seinem Zorn! Bom Himmel auf die Erbe nieder warf er Ifraels Zier, Und dachte nicht am Tage seines Zorns an seiner Filse Schemel:

b. i. ans Heiligthum, wo sonst sein Fußtritt ruhte — — welches nachher B. 6. 7. so rührend beklagt wird.

Der Herr kam auf uns, wie ein Feind, verberbte Frael, zerftörte seine Pallast', verheerte seine Besten, und gab der Tochter Judah viel Klag' und Leid.

Wie einen Weinstod riß er ab sein Zelt, zerstörte seinen Tempel, vergessen machte Gott in Zion Sabbat und Fest.
Berschmähete in seinem Zorn König und Priester.
Ihn edelte sein Altar, Er warf aus seinem Herzen
Sein Heiligthum.

Kap. 2, 18. ist in den beiben ersten Gliedern ein schwerer Vers. Wenn ich auch das erste berselben zum Vorhergehenden ziehe und auf die Feinde deute; was soll nun aber das zweite,

Digitized by Google

wie es da steht? Wie kann, wie soll die Mauer weinen? so plöslich hier weinen, weil die Feinde schreien? Und im solgens den weint keine Mauer mehr, sondern die Tochter Lion, die auch, dem Parallelismus und der Natur ju Folge, wahrscheinlich in 26 dem Vorhergehenden geweint hat. Dürste ich das הוב מולים als הוב של oder הוב של punktiren, so würde Parallelismus und der schönste Zusammenhang. Wir wollen die Stelle vom 15. ten V. an hören:

Busammenschlagen über bir bie Hände, die dir vorübergehn. Hohnzischend wersen sie das Haupt über Jerusalem:
"Ift das die Stadt, die man die Krone nannte?
"Des ganzen Landes Freude?"

Sie öfnen liber bir ben Mund, all' beine Feinbe, Und zischend, Zähnebledend sagen sie:
"Bir haben sie verschlungen!
"Dies ist der Tag, ben wir gewollt!
"Bir haben ihn erlebet!
"Bir haben ihn gesehen!
"Gott hat gethan, was er im Sinne führte,
"Er hat serfiört und nicht geschont,
"Er hat sich freuen lassen über den Feind,
"Dat beines Feindes Macht erhöht!"

So schreit ihr Herz zum herren laut empor. Wall' auf, o Zions Tochter,
laß rinnen beine Thränen Nacht und Tag
wie einen Strom.
Gib keine Ruhe dir; laß beinen Augen
bie Thräne nie versiegen.
Steh auf und ruffe in der Nacht,
in jeder Stundenwache ruffe.
Ergeuß bein Herz wie Waßer,
vorm Angesicht des herrn.
Erhebe zu ihm beine hände
um beiner Kinder Leben,
bie Hungers ja auf allen Gassen schmachten — —

Obgleich das Wort aufwallen nicht eigentlich sagt, was es sagen sollte: nehmlich "ereifre dich! höre deinen Feind frohlocken und werde auch warm!" so hört man den Sinn des Zusammenshanges doch beßer durch, als wenn plöglich die Mauer Zions weint und sich keine Ruhe giebt und ihren Augen die Thräne nie versiegen läßt und in der Nacht aufsteht und ruffet. Der Unzusammenhang springt ins Auge.

Rap. 3, 5. ift der zweite Theil des Berses viel Interpretatio= nen unterworfen gewesen, beren Menge schon immer zeigt, bag Wenn "Gall und Wermuth" übersett werden ieber etwas fehle. foll, so muß ich statt לעבה חלאה lesen, und die Beränderung ist arg. Sie läßt fich weber aus bem Schall bes Worts, noch aus ben Buchstaben erklären; und was foll heißen: er hat mich mit 1 Gall und Wermuth umgeben? ba hier umgeben offenbar mit Beftungs = Gefängniß: und Bollwerken in Parallelismus steht und also um= mauern heißt. Das Bild geht unläugbar bis jum 8. Bers fort und wird burch die meisten Erklärungen, die man ins nehm hineinbringt, zerstöret. Mich dünkt, man ließe die Bedeutung des Worts, die sich hier in ben Zusammenhang, ins Bilb vom Gefängniß so gut ichicket und lefe nur, wie die 70. offenbar gelesen haben: ההלאה Was mar leichter als n für n zu schreiben, und 29 ftatt החלאה. steht dieses, welches treffendere Wort für ben Zusammenhang könnte gewählt werben? Zwo alte Uebersetzungen sind überbem für biese Lesart, benn ber Araber las wie die 70. Hier ist bas traurige Bild:

Ich bin ber Mann!
Mich traf bie Ruthe seines Zorns, baß ich nur Unglild schaue.
Er führete, er hieß mich gehn in Finsternisse, sern vom Licht.
Da kehret' er sich gegen mich, und legte seine Hand an mich ben ganzen Tag; zersetzete mir Fleisch und Haut,

<sup>1) &</sup>quot;mit" fehlt in a, A und B.

<sup>2) 3</sup>m Mfc. querft: gerfegete

zerschlug mir mein Gebein; er baute über mir, rings um mein Haupt\*) Und ließ mich schwer arbeiten. Er hieß mich bleiben in der Dunkelheit, wie die auf immer todt slud, ummauert bin ich rings umber, entsommen kann ich nicht. Ich lieg' in schweren Fesseln, Und wenn ich rus' und schreie, So hallt verschloßen rings zurück mein Laut —

Kann bas Bilb eines Gefangenen schöner ausgemahlt und Zug für Zug ordentlicher fortgeführt seyn? Steht Ein Zug und steht das in in am unrechten Orte? Man sieht den Armen ergreisen, allmälich hinunter ins Gefängniß führen: immer wird des Lichts weniger, nun ist das Nachtgefängniß da. Er wird gegeißelt, angeschmiebet, ihm wird Arbeit gegeben: nun verläßt ihn sein Züchtiger und er sieht um sich — nur Nacht, nur dichte, niedrige Mauern: fühlt an sich nur schwere Feßeln. Er kann nur russen und auch seine Stimme hallt fürchterlich eingeschlossen, andern unhördar, wieder.

Der Raum mangelt mir, um über einige Stellen ber folgensben Kapitel zu reben. Rap. 3, 51. kann bas עוללדון kaum von 31 עוללדון, weinen, hergeleitet werben, weil es in allen übrigen Stellen bieses Buchs in dieser Bebeutung nicht vorkommt und so auch schwer mit עַבְּפִּשִׁי tonstruirt werben könnte. Da es sonst orbentlich angreisen, zusehen im Rampf (im Spott sogar) bebeutet: so bünkt mich dies auch hier der leichteste Sinn, und ähnliche Phrasen sind in den Elegischen Psalmen nicht ungewöhnlich. Rap. 5, 5. kann das עַל שַנְאַרְבֵּר taum als שׁ punktirt werden, oder man müßte noch ein ausgelassenes שׁ wischen beiden Wörtern annehmen; und mich dünkt, die Worte haben Sinn, wenn man sie entweder zum vorigen ziehet oder läßet, wie sie da sind. Auf dem Halse d. i. dicht hinter uns, werden wir verfolget: der

<sup>\*)</sup> Wie kann ein niedriges Gefängniß, wo kaum ber Körper Raum hat, wo ber Kopf sich nicht aufrichten kann, beger angezeigt werben?

Feind bränget und brücket uns sehr. Es wäre zu weitläuftig, das ganze Buch so zu durchgehen und im Grunde sagte ich doch nur meine Meinung. Bielleicht giebts hierzu eine andere bequemere Reit — —

Ich fage nur noch ein paar Worte, theils von ber Zeit, in 32 ber bas Buch geschrieben seyn soll, theils von seinem innern Werthe. Ueber jene hat man theils heftiger geftritten, als bie Sache verdiente; theils ohne ben Unterschied ju bemerken, ben offenbar das Buch selbst giebt. Wie? ist es benn etwa nur Ein Stud von Anfange bis zu Enbe? Sinds nicht offenbar fünf Alphabetische Elegien? Dorfen, muffen bie alle ju Giner Beit geschrieben senn? und ists wahrscheinlich, ja wäre es nicht offenbar findisch, wenn sie alle auf Einen Tag, bamit ber Dichter ja 7.mal bas Alphabet burchnähme, geschrieben wären? Also theile man, wie bas Buch getheilt hat, und frage nun Studweise: wenn ift biefe, wenn jene Elegie geschrieben? Die vierte offenbar nach ber Gefangennehmung bes Königes, und nach bem Ende bes ganzen Staats: bies zeigen, wenn man ja feine anbre will, bie Verse 1. 6. 10. 18. 19. 20 — 22. unwidersprechlich. Die fünfte Elegie hat eben fo viel Merkmale, bag fie nach ber Gefangenschaft 33 geschrieben sei; wo sie nun auch geschrieben worden. Wir wißen. Reremias erlebte die Gefangenschaft und blieb eine Zeitlang im verwüsteten Lande: wenn und wo konnten biese Elegien füglicher geschrieben werben, als in dieser elenden Zeit? Will man bie 3 ersten früher annehmen, so thue mans: nur von Josias finde ich fein Wort barinn, feinen Bug von seinem perfonlichen Unglud, viel weniger über ihn eine "Leichenflage," wie 2 Chron. 35, 25. ja offenbar gemelbet wird. Jedweber, ber bie Leichenklage Davids über Jonathan, über Abner, auch sonst Trauergebichte ber Morgenländer über Fürften, Freunde, ober einzelne Berfonen gelesen, wird nicht einen Augenblick anstehn, Diese Gefänge gar nicht bafür zu halten; benn von Josia, seinem Leben und seinem Ich münschte, baß wir Tobe geschiehet kein Wort Erwähnung. bas obgenannte Gebicht bes Jeremias ober vielmehr die gange

Sammlung Elegien hätten, in die es geschrieben ward (2 Chron. 35, 25). Ohne Zweifel wärens so schöne Stücke voll lauter personeller Züge, als ja diese Klaglieber mit keinem Worte sind. 34 Aus dem Schisbruch der Zeit und der Gesangenschaft sind indessen nur diese, vielleicht eben um ihres allgemeinern Inhalts und ihrer Alphabetischen Ordnung halben, als Gedächtnißstücke übrig geblieben. Was soll uns nun Josias und sein Tod, wenn im Buch gar nicht von ihm die Rede ist? Einige Zeit früher oder später macht überdem zum Verständniß auch der drei ersten Stücke dieses Buchs gar nichts aus.

Die Stücke selbst sind sämmtlich schön und rührend, selbst wenn man keinen National-Antheil an ihnen nehmen darf. Es sind Beschreibungen in ihnen, insonderheit des menschlichen und mütterlichen Jammers, die jedem durch Herz und Seele gehn müßen. Ich wollte ein paar anführen — aber welche soll ich wählen? Man lese das ganze Buch und nute oder verbehre dazu auch diesen Beitrag.

Berber.

## Bufat aus ber Sanbichrift.

Ich wollte ein paar anführen — aber welche sollte ich mählen? Das erste sei die vierte Elegie.

> Wie ist das Gold so Glanzlos, bas ehmals lautre Gold so unrein itt! Zerstreuet liegen auf allen Strassen bie Steine bes Heiligthums. Die eblen Zionssöhne, sonst gebiegnem Golde gleich,

<sup>1)</sup> a: und nute bazu auch biesen Beitrag voll Fleißes und guter Sprachkenntniß.

<sup>2)</sup> Georg Müller hat bas von Herber zurückehaltene Stück mit Streichung bes Sahes: "Man lese — Beitrag." der gebruckten Borrebe ohne weiteres einverleibt.

wie find fie jett geachtet gleich ben Scherben, wie Töpfers Werk!

Auch die Drachen reichen ihre Brüfte und fäugen ihre Jungen; Die Tochter meines Bolts muß graufam sehn, wie der Strauß der Wisse.

Des Sänglings Zunge klebt für Durft an seinem Gaum; bie Kinder bitten um Brob, und niemand bricht es ihnen.

Die sonst wollustig agen, verschmachten auf ben Straßen jetzt; bie auf Scharlach waren erzogen, bebeden mit Unrath sich.

Groß war die Silnbe ber Tochter meines Bolfs, über die Silnben Soboms groß, die einst zerstöret ward im Angenblick ohn' alles Händeregen.

Die Ebeln meines Bolles waren reiner als Schnee, weißer als Milch, Glanzesvoller als Ebelftein, bem geschnittenen Sapphir gleich;

Run ift ihre Gestalt, wie Kohlen, bunkel, man kennt sie auf ben Straßen nicht. Die haut klebt ihnen am Gebein, Wie biltres Holz sind sie.

Glüdliche, die burchs Schwert hinsanken, glüdlicher, als die vor hunger ftarben: benn jene wurden schneller hingemäht als Felbes Frucht.

Aber hier kochten zarte Mütter ihre Kinder zur Speise sich; so gräßlich war die Hungersnoth der Tochter meines Bolks.
Erfüllet hat Jehovah seinen Zorn, hat ausgeschüttet seinen Grimm, ein Feur hat er in Zion angezündet, das seine Gründe verzehrt.

Der Erben Ronige glaubtens nicht, es glaubtens nicht bie Bewohner ber gangen Belt, daß je ber Feind eingebn würbe in die Thore Jerusalems. Um ber Difethat willen ber Bropheten, um ber Briefter Gunben ifts geschehn: fle vergoffen einst unidulbiges Blut mitten in ihrer Stabt. Blinbe, bie auf ben Straffen gingen, beflecten fich mit Blute (überall). man tonnte ibre Kleiber nicht berlihren. "Weichet! bier ifts unrein!" rief man ihnen gu, "weichet, weicht, daß ihr es nicht berühret!" Sie floben weg und bebeten bavon. Da fprach man unter ben Bölfern: "Sie werben nicht lang wohnen mehr! "Des Berren Born bat fie getheilt! "Er wird nicht lang anhalten, "fie anzuschaun." "Sie achten ihrer Briefter felbft nicht mehr! "Sie iconen felbst ber Greise nicht!" Roch suchten immer unfre Augen Sulfe, wo teine Bülfe mar. Auf unfrer Warte hofften wir auf eine Nation, bie uns nicht retten konnte. Allmählich wichen feitwärts unfre Tritte vom Behn auf unfern Strafen. \*) Es nabte unfer Enbe: vorüber waren unfre Tage, unser Enbe mar ba. Schneller als bie Abler bes himmels tamen unfre Berfolger beran; auf ben Bergen erjagten fie uns, in ben Buften ftelleten fie une nach. Unfer Athem, bes herrn Gefalbter, marb gefangen in ibrer Gruft:

<sup>\*)</sup> Die Straffen wurben unficher und bbe: bas lette, schauervolle Zeichen ber Berzweiflung und bes naben Ausgangs.

Er, von dem wir sprachen: "wir werden in seinem Schatten unter den Bölkern sicher seyn!"
Freue dich, erjauchze, du Tochter Edom, die wohnet im Lande Utz; auch über dich wird kommen des Elends Kelch, berauschet wirst du werden daraus und spein. Deine Schuld ist abgethan, o Tochter Zion, Er wird nicht weiter dich gefangen lassen sichen; aber deine Missethat, o Tochter Edom, wird er einsehn und enthüllen deine Sünden.

Das zweite sen die weltbekannte schöne Stelle aus der britten Clegie:

Barmbergigkeit Jehovahs ifts, daß wir noch nicht gar aus find. Roch ift ja fein Erbarmen nicht ermübet, mit jebem Morgen wird es neu, und seiner Freundschaft Treu ift groß. Jehovah ift mein Theil, fpricht meine Seele, brum will ich auf ihn hoffen. But ift ber Berr bem Mann, ber auf ibn hofft, ber Seele, die ihn fuchet. Gut ift er bem ber schweigt und marten fann ber Hilfe von Jehovah. Gut ifts bem Manne, ber bas Joch in feiner Jugend trägt. Er bleibet einsam ftebn und schweigt und träat fein Jod. Bum Staube blidt er feinen Munb und hoffet noch. Er beut bie Wang ihm, ber ba schlägt, und wird mit Schmach bebedt. (Noch weiß er:) Gott entfernt fich ewig nicht, wenn er betriibt, fo wird er fich erbarmen: benn viel Erbarmen ift bei ihm. Er angftet nicht von Bergen, nicht gern betrübet er ein Menschenfinb. Wenn man mit Rugen bie Gefangnen tritt, wenn man bes Menfchen Recht vorm Angeficht bes Allerhöchsten beugt,

und jemand Unrecht thut in seiner Sache; bas sollte Gott nicht sehen?
Wer ist, der sagen darf:
"Dies ward und Gott hats nicht gewollt!"
Wer ist, der sagen dars,
daß Glild und Unglild nicht vom Bint des Höchsten komme?
Warum betrübt sich denn der Mensch ums Schickal?
Um sein Bergehen seusze er.
Kommt, laßt uns unser Leben prüsen,
und es erforschen tief und wiederkehren
zum herren, unserm Gott!
Ausheben laßt uns herz und Hände
zum hohen himmels-Gott!
Wir wichen ab und wurden ungehorsam,
da schonetest du unser nicht u. f.

Wer würde nicht ben rechten Sinn eines Buches wünschen, bas solche Stellen hat!

Zum Schluß mögen einige Zeilen einer spanischen Uebersetzung hier stehn, so wohlklingend, als ich unsver Sprache eine wünschte. Sie ist vom Conde D. Bernardino de Rebolledo und erhält sich von Anfang bis zu Ende gleich:

Que sola y desolada
la ciudad populosa,
en las gentes famosa,
como viuda esta desconsolada!
La que como sennora
provincias dominaba,
paga tributo ahora:
en las noches que un tiempo descansaba
amargamente llora:
sus lagrimas no paran
en sus mejillas, corren hasta el suelo:
nadie le da consuelo:
los que la amaron, mas la desemparan:
sus mayores amigos
se han declarado ya por enemigos etc.

Komme jemand und übersetze mit diesem Spanier an Wohlklang um die Wette!

Berber.

## S h lugbericht

zu Band X. XI. XII.

Die im zehnten, elften und zwölften Bande enthaltenen beis ben Werke bedürfen, um verstanden und genossen zu werden, keisner anderen Einführung als derjenigen, die das Borwort des Berfassers gewährt. Die zweite Schrift leitet sich unmittelbar aus der ersten ab, wie denn jene schon auf sie hinweist (XI, 170 fgg.). Einem Schlußbericht also, der sie beide umfaßte, durfte und mußte alles das vorbehalten werden, was die Quellen, besonders die ungedruckten des Nachlasses, zu geschichtlichen Ausschlüssen oder kritischen Bemerkungen an die Hand geben, und so ist auch hier erst der schickliche Ort, über das Verhältnis dieser Werke zu den älteren zu reden, da das Fehlen der Einleitung als bedeutsames Merkmal eines durchgreisenden und tiesen Unterschiedes dienen konnte.

# I. Die Schriften seit 1780. Ihre Sprache und Kunstform.

Mit ben Briefen, das Studium der Theologie betrefsend, eröffnet sich eine Reihe von Schriften, von denen man behaupten darf: sie tragen die Bedingungen ihres Verständsnisses in sich. Sie nötigen dem Leser nicht mehr die Fragen ab: "Weshalb ist dieser Gegenstand? und weshalb nur so weit behandelt? Weshalb in solcher Form?" Sie sind als einheits

<sup>1)</sup> Die unter bem "Inhalt" von Band X stehenbe turze Notiz verweist auf ein "Nachwort" in Band XI. Die Ziffer ift, entsprechenb ber nachmals aus Gründen innerer Zweckmäßigkeit erfolgten Übertragung, in XII zu verändern.

liche Ganze gebacht, und in der Ausführung so weit gediehen, daß wir die nicht vollendeten Teile aus der Idee des Ganzen zu ersetzen im Stande sind und den Gindruck abgeschlossener Compositionen empfangen. Auch deshalb empfangen, weil Inshalt und Form in einem bequemen Verhältnis zu einander stehen, das sich mehr und mehr zu einem sesten, harmonischen Bunde gestaltet.

Anbers bie älteren Werke. Die der ersten Periode waren burch die schönwissenschaftliche Richtung ber Zeit bedingt, auf äußere Anlässe entstanden, schon in der Conception als "Beilagen," "Fragmente," "Wälber" b. h. Collectaneen gebacht, gelegentlich angefangen und fortgesett, geschichtet mehr als componiert, abgebrochen, nicht beenbet, ja ihrer Natur nach eines eigentlichen Abschlusses nicht fähig. In ben Werken ber zweiten Beriode folgt ber Autor allerdings seinem inneren Zuge, seiner mahren Bestimmung, er führt bas Programm aus, bas er am Wenbepunkte ber erften (1769) im Reisejournal aufgestellt hat. Einer Überfülle originaler Gebanken entledigt er sich mit der Ungebuld bessen, ber sich bes Reichtums bewuft ist, in einem Tone, ber barauf berechnet ift, fie in ihrer Neuheit jur Geltung ju bringen, einem Ausbruck, ber, wie ber Beist bieser Schriften selbst, wiber alles Herkommliche und Zeitmäßige fich aufzubäumen scheint. Dieser Ausbruck, ber Natur ber bargeftellten Gegenstände feineswegs immer gemäß, ift nur als Folge und Abbild ber Subjectivität bes Berfassers völlig Das Einbringen und Mitwirken bes Persönlichen verständlich. und Willfürlichen offenbart fich in bem mehrfachen Umwerfen ber auch nur im "Wurf" entstandenen ersten Gestalten, in ber Mannigfaltigkeit ber Redactionen, die vor einer geschichtlichen Betrachtung fast gleich berechtigt erscheinen, jebe ein Bersuch, aus einem wirklich ober vermeintlich neuen Gesichtspunkt, öfters auch nur in einer veränderten Gemütslage ben gleichen Gegenstand aufzufassen und wiederzugeben, und jede ein Erzeugnis schöpferischer Unruhe, die das Energische dem Klaren. das Bedeutende dem Schönen vorzuziehen geneigt ist. Diese Werke

laffen sich alle nur historisch im eigentlichsten Sinne, nur in ihrem Werben vollständig begreifen.

Der innere Sturm erreicht seinen höchsten Grab in ber Reit bes vereinsamten Lebens in Buckeburg (1771 - 76) und die Erregung biefes Buftanbes pflanzt fich noch auf bie Schriften ber nachsten Rahre fort, die in ihrer ursprünglichen Gestalt, von kleineren Arbeiten abgeschen, noch sämtlich jener schöpferischen Beriode ent= stammen. 1 Doch es kundigt sich in ihnen zugleich ein reineres, abgeklärtes Wesen an, ein Sinn für funstmäkiges Schaffen. "Seitbem ich in Sachsen bin, mehr Menschen fenne und von mehreren gekannt werde, soll ein zweites Mannesalter meines Lebens beginnen." So empfindet Herber selbst die sich vorbereitende Wandlung, Jahr und Tag nach seinem Einzuge in Weimar.2 und als er an bem letten noch unausgestatteten Kinde ber Buckeburger Reit, an feinem Buche über bie Offenbarung Robannis bie letten Bater = und Autorpflichten erfüllt hat (1779), ba macht er in feierlicher Beife Schicht, wie nach einem vollenbeten großen Tagewerk, und er gebenkt einen langen Feierabend zu halten.8

"Seitbem ich mehr Menschen kenne." Welche Menschen! Die Jahre 1776—79 bebeuten auch in Goethes Entwicklung eine Wendezeit, mit Iphigenia den entscheidenden Schritt zum classischen Kunstideal. In den Jahren 76 und 77 bringt Wielands Zeitsschrift die ersten Beiträge aus Herbers Feder. Herder wohnt sich ein als Genosse eines Kreises, der in Leben, Sprache und Kunst Reinheit und Abel der Form aufs höchste verehrt. Man empfängt unendliche Anregung von ihm, man erkennt seine geistige Überslegenheit mit einer gewissen Scheu an, aber bald entspinnt sich eine Wechselwirkung, ein Geben und Nehmen, und ein reiner Gewinn fällt für ihn ab. Beschwichtigung seines Inneren, Maß

<sup>1)</sup> Künftig in Band 8 und 9 biefer Ausgabe.

<sup>2)</sup> Aus einem ungebruckten Briefe an Hartknoch vom 25. Sept. 77.

<sup>3)</sup> An Hartknoch ben 6. Mai und ben 10. October 79. Bon und an Herber 2, 85. 87. "Es ist auf eine Zeit meine Ruhe und Abschied und vielleicht gar mein Schwanengesang."

und Wohlform für die Überfülle seiner Ibeen. Mit einem milberen Enthusiasmus, mit erhöhter geistiger Kraft, mit ausgebreiteteren und vertieften Kenntnissen sucht er von jetzt ab zu benselben Zielen aufzuklimmen, die er vormals im Sturm zu ersliegen getrachtet hatte. Es hebt ein zweites Mannesalter an.

Es ift die Beriode der Reife, des classischen Stils. Erst um die Mitte der neunziger Jahre läßt jeweilig die formende Kraft nach; auffällige Spuren nicht des Alters sowohl als der zeitweiligen Mattheit zeigen nur einzelne Werke der vier oder fünf letzten Jahre.

Den Fortschritt, ben im Stillstischen bie Theologischen Briefe bezeichnen, gewahrt ein jeber, ber fie nach irgend einem Werte ber fiebziger Jahre zur hand nimmt. Lebendiger marb er von ben Zeitgenoffen gefühlt. "In biefem so sanften, fturmlosen Ton, biefer Deutlichkeit und Popularität, biefem Flug und Stil!" ruft Lavater nach ber ersten prüfenden Lecture aus. 1 Und Hamann, ber biesen Fortschritt mit der Ungebuld warmer Freundschaft herbeigewünscht, ber öfters mit mahrem Ingrimm auf alles Sonberbare und Regellose ber älteren Schriften eingeschlagen hatte, hält nun mit ber Anerkennung nicht zurud: "Rach Ihrer Autorschaft zu urtheilen, konnen Sie mit hiob sagen: Mein Bogen beffert sich in meiner hand." 2 - "Sie haben nunmehr ben wichtigen Schritt gethan, ber bisher zur Abründung Ihres ganzen Charafters gefehlt hat," schreibt ihm Moses Mendelssohn in dieser Zeit. baben Ihr Berg mit Ihrem Geifte, und, wo mir recht ift, Ihren Stil mit beiben in beffere Harmonie gebracht." 8

Urteile solcher Art vernehmen wir aus bem Munde der Beften und Fähigsten fast über alle Schriften dieser Periode. Man erkennt in dem Sbenmaß ihres Stils den Ausdruck des errungenen inneren Gleichgewichts, man betrachtet sie in ihrer künstlerischen Form

<sup>1)</sup> Aus Herbers Nachl. 2, 191. 2) Hamanns Schriften 6, 167.

<sup>3)</sup> Menbelssohn an Herber, 24. Sept. 81. Aus Herbers Rachl. 2, 227. Die theologischen Briefe hat ihm Herber zugesandt, "begierig, ihn brilber zu hören." (Ungebruckte Stelle eines Briefes an Hamann vom Dec. 1780; val. Hamanns Schriften 6, 172.)

als Schätze ber Literatur und ber Sprache selbst. Eine Sammlung von Zeugnissen würde hier kaum zu geben sein; statt aller Übrigen, der Wieland und Gleim, Mendelssohn, Knebel und Jacobi, Jean Paul und Johannes Müller u. A. mögen zwei das Wort führen, die am tiefsten in das Wesen des Wannes und sein schriftstellerisches Schaffen hineingeschaut und zugleich den nachhaltigsten Einfluß auf ihn ausgeübt haben, Hamann und Goethe. Wir überschauen mit ihnen die ganze Strecke von 1780 — 95.

Wir vernahmen, wie Hamann, ber erstgeborene Kunftrichter, wie ihn Herber nennt, die Briefe, das "allerliebste Bandchen," Dlit Aufmunterung, Rat und Beihilfe, nicht minder aber auch mit treuer Warnung und rückhaltlosem Tadel ist er auf allen Wegen ber Genius seiner Autorschaft gewesen. Reiner bat sich so congenial in ihn hineingebacht wie hamann, selten hat er ihn überschätt, noch feltener ihm nicht sein volles Recht wiberfahren Je ftarker sein Disfallen an bem Stil ber siebziger Jahre fich geäußert hat, besto reiner sein Behagen an ben Briefen und ihren Nachfolgern. "Das Monument auf Lessing ist mit einer Wärme, Burbe und Reife geschrieben, die meinen ganzen Beifall hat." (1781)? "Komme ich bieses Jahr auf eine einzige Nacht aufs Land, fo foll mich Ihr Geift ber alteften Boefie begleiten. Es ift Schabe, biefes Buch nicht mit ganger Seele zu lefen, als ein Muster prosaischer und poetischer Beredsamkeit." (1782) Über ben ersten Teil ber Ibeen (1784): "Ihren Plan fann man freilich noch nicht übersehen; aber fie scheinen mir noch nichts mit der Reife, Ruhe und Humanität, welche ein solcher Gegenstand

<sup>1)</sup> Bemerkenswerth ist besonders sein Urteil über den Rhythmus und Wohllaut von Herders Prosa. An Herder, d. 31. Dec. 86. Bon und an H. 1. 123.

<sup>2) 3</sup>m T. Mercur 1781, September; nachher in ber zweiten Sammlung ber Zerstreuten Blätter (Band 15 bieser Ausgabe). Es ist bieser Auffatz, ber Menbelssohn zu bem oben angesithrten allgemeinen Urteil Anlaß giebt. "Sein Denkmal auf Lessing ist ein Meisterstille" — Hamann an Hartknoch, Schr. 6, 229.

verlangt, geschrieben zu haben!" — "Wenn Sie kein Deutschkönnen, was soll ich sagen? Ihre beiben jüngsten Schriften [Ibeen und Zerstreute Blätter] find bewährt wie das Silber im Tiegel und das Gold im Ofen." (1785) 1

Kennerschaft und feines Gefühl für stilistische Vorzüge wird bem Magus im Norben kein Kundiger absprechen. nicht selbst ein Meister bes Stils, und wir wurden seinem Urteil, wie bem ber übrigen Zeitgenoffen, nur einen hiftorischen Wert beimeffen, wenn wir unfern größten Prosaiker anberer Meinung fan-Goethe lieft in ben theologischen Briefen (Teil I. II) im Januar 81. Wir finden eine Notiz barüber in seinem Tagebuche, keine weitere Bemerkung. Die erste Außerung über eine Arbeit biefes Jahres begegnet uns in einem Briefe an Frau von Stein: "Berbers Gefprache über bie Seelenwanberung find febr schön und werben Dich freuen . . . Ginige Stellen find gang allerliebst." (December 1781 II, 131.) 3 Erft von 1783 an fallen bie Außerungen reichlicher. Es ist das Jahr, in welchem (28. August) ein Seelenbund zwischen ihm und herber geschloffen wird, ein Berhältnis, das ju gegenseitigem hohem Gewinne sechs Jahre lang in unveränderter Annigkeit gepflegt wird, und nach mancherlei Arrung sich boch noch bis in die Mitte der neunziger fortsett. Run sind es die an Herber selbst gerichteten Briefe, aus benen wir schöpfen können. Goethe lieft bie Werke bes Freundes meiftens vor ber Beröffentlichung, fie entstehen unter seinen Augen. "Das Ganze, so schön es ift," schreibt er über eine bei hohem festlichem Anlaß gehaltene heilige Rebe, "bunkt mich sin ber Rieberschrift] zu kurg, ju gebrängt, mehr Text als Predigt. Laß biesen Tadel das beste Lob sein, das ich ihr geben kann." —

<sup>1)</sup> Samanns Schriften 6, 225. 229. 265. 268. 7, 148. 262.

<sup>2)</sup> Keil, Bor hundert Jahren. Goethes Tagebuch aus den Jahren 1776—82. Leipzig 1875 I, 238. (10. Januar).

<sup>3)</sup> Erschienen im T. Mercur 1782. Januar u. Februar. [Band 15 bieser Ausgabe.] Goethe hat sie also in ber Handschrift ober (vgl. an Fran von Stein II, 129) in ben einzelnen Druckbogen gelesen.

"Dein Manuscript [bes zweiten Teils ber Ibeen] habe ich auf beute früh gespart, um wenigstens bie ersten Stunden bes Sabbaths zu feiern und es mit reinen Augen zu lefen. Es ist für= trefflich und wird gar gut aufs Publicum wirken. Es ist auch febr schön geschrieben, und mas Du nicht sagen konntest, noch jeto icon wolltest, in gludliche hullen und Formen gebracht." -"Ich lese jest wieder Stellen sim britten Teil ber Ibeen], so wie ich fie aufschlage, um mich an jeber Seite zu ergeten; benn es ist burchaus föstlich gebacht und geschrieben." - "Die Abhand» lungen fin ber vierten Sammlung ber Berftreuten Blätter, 1792.] find schön gedacht, componirt und geschrieben. — Wie sehr ich Deiner Meinung wegen ber Gloffen im allgemeinen bin, weißt Du von Alters, ba ich etwas ähnliches als Posse vortrug. Deine critische Rusammenstellung Won ber Gabe ber Sprachen am ersten chriftlichen Pfingstfest. 1794],1 die Ausführung und Rutanwenbung freut mich febr." - "Dein Auffat [Somer, ein Gunftling ber Zeit. 1795] ist Dir fürtrefflich gerathen. Er umfaßt bie Materie, ist ohne Strenge genau und mit Lieblichkeit befriedigend." "Er wird ben horen ju großem Schmud gereichen," ichließt eine aleichlautende Außerung an Schiller.2 Wenn Goethe anderwärts im allgemeinen das Erfreuende und Wohlthuende der zugefandten Schriften betont, so will das faum weniger sagen. Rur das for= mell Bollenbete konnte seinem fünstlerischen Sinne behagen.

Die ersten Teile der Joeen und der Zerstreuten Blätter (1784 — 87) zeigen den Autor auf der Höhe künstlerischer Leistung. Es sind dieselben Jahre, in denen Goethe Herders menschliches Wesen "gar lieb und gut" findet (sehr oft wiederholt er diesen Ausdruck), in denen er sich vor Goethes dichterischem Blicke zu dem Humanus der "Geheimmisse" verklärt. So heben denn auch gerade in dieser

<sup>1)</sup> Band 19 S. 3-59.

<sup>2)</sup> Aus herbers Nachlaß 1, 73. 83. 131. 143. 144. 148. Ital. Reise 5. 27. Oct. 87. (Werte XXIV, 414. 420 fg. hempel'sche Ausg.) Die ersten abschätigen Urteile: an Schiller, 14. Juni 96, und an Meyer, bei Riemer, Br. v. u. an G. S. 37.

Beit Goethes Urteile bie Harmonie von Inhalt und Form am entschiedensten hervor.

Rein Runstwerk der Sprache gelingt ohne den Ernst mühsamer Bearbeitung, am wenigsten ein Kunstwerk unserer Sprache. Die Mühe ber Formgebung hat sich Herber so wenig erspart, als Leffing, Wieland und Goethe. In einem hohen und würdigen Sinne hat er in der Sprache für die Sprache gearbeitet. Deutsche ift noch in ber Zeit ber Bilbung," erklärt er in ber Jugenbschrift; es zu reinigen und zu bilben ift ein patriotisches Werk. In bieser Ueberzeugung hat er in ben Schriften ber erften siebziger Rahre an bem schläfrigen Satbau ftart gerüttelt, Sprach-Bebrauch und Ausbruck einer älteren Spoche hervorgezogen. Grunde hat er seine Ansicht auch jest nicht verändert. reine achte Deutsch. bas unsere Vorfahren geschrieben - so heißt es in ben Briefen felbst - hat fich in ber neuesten Zeit ziemlich verloren. Es wird fich wiederfinden, und vielleicht aus unserm Berberbnis eine reiche, schönere Sprache hervorgehen. " 1 Und auch jest faßt er es als eine beilige nationale Sache, für bie Beredlung, ja in gewissem Sinne für die Wiedergeburt der Sprache zu wirken. Eine ehrwürdige Kundgebung in biesem Sinne ift bie für ben Markarafen Karl Friedrich von Baben i. J. 1788 verfaßte Denkschrift, betreffend "ein Institut für ben Allgemeingeist Deutschlands." 2 Rarl Friedrichs Blan, für ben neben andern Fürsten auch Karl August von Weimar gewonnen war, ging babin, burch Stiftung einer "Deutschen Afabemie" eine ibeale Einigung ber beutschen Brovinzen herbeizuführen. "Alles, mas in Deutschland lebt, kann und foll für Deutschland wirken und benken. Kein getheiltes politisches Interesse soll ben reinen Gifer biefer

<sup>1)</sup> Band 11, 120. Bgl. bie "Briefe, ben Charafter ber Deutschen Sprache betreffenb" in ber Abraftea 6, 176-208.

<sup>2)</sup> Unmittelbar nach herbers Tobe mitgeteilt im 6. Banbe ber Abrastea S. 215 -- 242. (klinftig in Banb 24 bieser Ausgabe). Zur Geschichte bes Plans: Erinnerungen aus bem Leben herbers 3, 132 — 141. Preußische Jahrbilder XXI (1868) S. 690 fgg.

Bemühungen ftoren: benn Deutschland hat nur Gin Intereffe, bas Leben und die Gludfeligkeit des Ganzen." 1 Die Pflege ber Sprache soll eine ber vornehmlichsten Aufgaben der Akademie sein. ist billig, daß biese Sprache nicht nur baure, so lange bie Nation bauret, sondern sich auch aufkläre, läutre und bevestige, wie sich die Nation in ihrer Verfassung bevestiget und aufklärt. lich viel träat eine geläuterte. burch Regeln bestimmte Sprache zur festen, bestimmten Denkart einer Nation bei. — Die Glieber ber Afabemie werben sich selbst bemühen, in ihren Schriften Muster ber Reiniakeit. Stärke und ungekünstelten Ginfalt zu werden, bie unfre Nation, ihrem Charakter gemäß, am besten kleidet. wird fich befleißigen, durch Beobachtungen, Borfclage und fritische Regeln unfrer Sprache die schöne Sicherheit allmählich zu verschaffen, an der es ihr in Vergleich andrer Sprachen noch sehr fehlet. Alles, was zur Geschichte ber Sprache, zu ihrer Grammatif, ihrem Styl, ihren Wörterbüchern gehört, wird ber Akabemie werth senn, und kein Werk bes Deutschen Geistes und Rleißes wird, sofern es die Bolltommenheit unfrer Sprache betrifft, ihrer Aufmerksamkeit unwerth scheinen."

Die Deutsche Akademie ist ein patriotischer Traum geblieben. Der Kraft einzelner und in ihrer Art einziger Geister blieb es vorbehalten, der Deutschen Prosa ihre classische Bollendung zu versleihen. Die Berpslichtungen, die der einzelne mit der Kunst der Rede Begabte gegen die Muttersprache zu erfüllen habe, hat keisner in dieser Zeit lebhafter empfunden, als Herber. Der Gedanke, vor einem außerwählten Kreise der Meister und Kenner der Sprache mit dem Seinigen erscheinen zu müssen, hat ihn lebendig durchdrungen. Werke des Deutschen Geistes, nicht minder aber des Deutschen Fleißes sind die Schriften dieser Epoche. Die Geschichte der Absassing und Riederschrift wird dies bei jedem einzelnen Werke zu bestätigen haben. Jede Seite der Handschrifs

<sup>1)</sup> Man vergleiche hiermit ben schönen Aufruf jum confessionellen Frieden Deutschlands in ben Briefen an Theophron, Band 11, 204.

ten zeugt von ber eifrigen Sorgfalt, mit welcher ber Berfaffer nach bem besten, bem bezeichnendsten Ausbruck sucht. Statt aller Proben, die boch von dieser verschwiegenen Mühe keine völlige Borftellung geben murben, gebenke ich hier ber Durchficht und Bearbeitung, welche der Text ber theologischen Briefe vor der zweiten Ausgabe erfahren hat. Mit bem beften Rechte betont der Borbericht berfelben bie Befferung ber Schreibart. "Wer Gebuld hat, zu vergleichen, wird aus biesen Unberungen lernen." (Bb. 10. Manches Scharfe und Derbe im Ausbruck, manches 274). Sprobe und Edige in ben Übergängen erinnerte in ber Geftalt von 1780. 81 noch an die Gewöhnung der siebziger Rahre; bas alles ift mit sicherem Blide herausgemustert, mit sicherer Sand geglättet, gemilbert und verflößt. Dem folgenben Sahrhundert hat Goethe in einem Auffat bes Jahres 1795 bie lohnende Aufgabe zugewiesen: "bie ftufenweisen Correcturen eines unermübet jum Beffern arbeitenben Schriftstellers ju vergleichen." bachte babei an Wieland. Auch an Herber wird einmal ber Sprachforscher in biesem Sinne herantreten und wenn nicht wie bei jenem bas Material zur "ganzen Lehre bes Geschmacks," so jebenfalls einen erfreulichen Beitrag zur Geschichte unserer Brosa in ihrer besten Zeit gewinnen.

Gewahren wir nun hier bei der Bergleichung der beiben Ausgaben des die Epoche eröffnenden Werkes noch ein Abstreisen älterer Mängel, im Sinzelnen ein Aufsteigen zu reinerer und angemessenerer Form — dergestalt, daß ohne allen Abzug erst die jüngere Ausgade sich dieser Periode zueignen läßt — so zeigt sich ein entsprechender Fortschritt, wenn wir die Stilarten im Ganzen betrachten, denen diese Werke und die sich anschließende bedeutendste Schöpfung, die "Ideen" angehören. Der Autor geht vom Briefzum Dialog über, und von diesem — nach einem neuen mehr slüchtigen Bersuch mit der ersteren Form — zum Stil der Abhandlung. Diese letzte Wendung vollzieht sich aufsallender Weise innerhalb der zweiten Hauptschrift. Für die Prosa des vorigen Jahrhunderts und für Herders Prosa insbesondere haben die bei

ben älteren Kunstformen keine geringe Bebeutung. Jetzt ist ber Brief eine seltene Erscheinung in der Literatur geworden, selbst in der schönwissenschaftlichen, der Dialog ist fast ausgestorben. Aber 1781, vor Herders Seelenwanderungs-Gesprächen, schreibt Goethe sein Gespräch "über die Deutsche Literatur;" in einem Gespräche "Kallias über die Schönheit" will Schiller i. J. 1793 die Gedansken niederlegen, die in den "Briesen über die ästhetische Erziehung" ihren vollendeten Ausdruck fanden.

Herber hat beide Formen früh und spät gebraucht, auch er aber hat, wiewol nicht mit ber Schärfe wie Schiller, sich früh über die "nothwendigen Grenzen im Gebrauch schöner Formen" ju verftändigen gesucht. "Jugendliche Ginkleidungen in Briefe und Gefpräche" will icon ber Fragmentift, ber Bewunderer von Kants Lehrvortrag, bei philosophischen, rein miffenschaftlichen, methobisch zu behandelnden Stoffen nicht gelten laffen. "Denkende Leser führt biefer Schmud von ber Betrachtung ber Wahrheit selbst ab." (Bb. 1, 225). Er selbst hat ihn baber mit bewußter Bahl für solche Stoffe nur bann gebraucht, wenn es ihm mehr auf bie Untersuchung selbst, auf die Erörterung des Für und Wider, als auf das Endergebnis ankam. Aber selbst in diesem Falle fühlt er das Unzulängliche. "Einem geschriebenen Gespräch über Materien bieser Art scheint immer etwas zu fehlen. . . . . Sehnlicher munschte ich, bag was hier im Gespräch bloß angebeutet werden konnte, eine unserer Philosophie angemeffenere Form erlebte." Ru solchen Betrachtungen gelangen die Gespräche bes Büchleins "Gott" (1787), seiner besten Leiftung auf bem Gebiete bes philosophischen Dialogs.3 Es ift somit icon burch die Wahl einer biefer Ginkleibungen ausgesprochen, bag ber Autor auf eine erschöpfende und spstematische Behandlung Verzicht Beibe Werke, die Briefe höchst mahrscheinlich, ber Geist ber Ebräischen Poefie ohne Zweifel, haben fich nur in Folge einer Gin-

<sup>1)</sup> Aus Berbers Nachl. 1, 66. Goethes Briefe an Frau v. Stein 2, 21. 39.

<sup>2)</sup> Tomafched, Schiller in feinem Berhältnis zur Biffenschaft. S. 154 fg. 254 fg.

<sup>3)</sup> Borrebe S. VI und S. 250. (fünftig Band 16 biefer Ausgabe).

schränkung bes ursprünglichen Planes unter bie bescheibene Hülle ihrer Runftsorm zurückgezogen. "Reine Gespräcke sollen im zweisten Theil ber Ebr. Poesie sein. Sie wissen, daß im ersten Theil Gespräcke bloß Nothbehelf waren" — so schreibt Herber während ber Ausarbeitung des zweiten Teils an Georg Müller, der es allenfalls ahnen konnte, wie es mit dem "Nothbehelf" gemeint war. "Und weiter ist ohne äußerste Gelegenheit an sie (die Gesprächsform nämlich) nicht zu denken" setzt er hinzu — es scheint in dem Sinne, daß er sie damit auf die einzig günstigen Stosse der oben bezeichneten Art beschränken will. Wenn er dann, dald nach Bollendung des zweiten, den Entschluß äußert, dei einer zweiten Ausgabe jenem sein dialogisches Kleid zu nehmen," 2 so bekundet sich damit zugleich die Zuversicht, einer spstematischen Behandlung auch dieser schwierigeren Partie gewachsen zu sein.

Es sind fast lauter Erwägungen zweiten Ranges, welche bie Borrebe des ersten Teils (Bb. 11, 220) zur Empsehlung der Gesprächsform anstellt. Rur in dem erkennen wir wieder des Bersfassers wahre Meinung, was er hier und schon vorher, im vierten Teil der theologischen Briefe, von der stilbildenden Kraft dieser Kunstsorm bezeugt. (Bd. 11, 30. 59). Ist es doch seine alte Meinung schon von den Fragmenten her: "Diese Art zu dialogiren ertheilt der Sprache selbst viele Biegsamkeit, Abwechslung und Munterkeit." (Bd. 1, 181) Er hat es wol selbst in dieser Weise früher versucht, seinen Bortrag in Fluß zu bringen; und wenn er

<sup>1)</sup> In bem Abbrucke bes Briefes in Gelzers Protest. Monatsblät· tern 1859, XIV S. 98 fehlt biese Stelle.

<sup>2)</sup> Bon und an herber 2, 279 (an Eichhorn, 1. August 1783). Schon einmal hatte er ganz im gleichen Falle die Ersahrung gemacht, daß sich der Dialog für wissenschaftliche Untersuchung nicht eigne. Er hat größere Stücke zur Altesten Urtunde in Gesprächen und in Briesen versaßt. (Werke zur R. u. Th. kl. Ausg. 7, 314—336: Briese; 15, 296—306: Gespräche. Bgl. Lebensbild I, 3. S. XXVIII). "Es kann und soll saft nichts von der Form bleiben," schreibt er mit Bezug hierauf an Henne, April 72; "das Gespräch sällt ganz weg, das eigentlich nur ich weiß nicht welch ein Aufstoß war." Bon und an Herber 2, 127. Bgl. Hahm, herber I, 567.

jetzt bessen entübrigt sein konnte — benn er war ja im schönsten Fluß — so ward ihm die Wechselthätigkeit des Gesprächs, oder ihre Nachahmung vielmehr, zu einem Mittel seinen Stil vor Sinseitigkeit zu wahren. Ob er dabei seine Natur verkannte oder sie zwingen wollte? Nicht im Gespräch entsaltete sich der ganze Zausder seiner Rede, sondern in dem ungehemmt hinströmenden Borstrage. Er bedurfte weniger des Zwischenredners, als des Zuhörers. Niemand hat ihn von dieser Seite seiner charakteristert, als Wilshelm von Humbakot. Biel leichter bewegt er sich daher auch in der Epistel, im Sendschreiben, der Form, die auf der bloßen Fiction einer Entgegnung beruht und in Wirklickseit sich nur einseitig fortspielt.

Genug, zu ber Form, die ihm am natürlichsten und seinen Gegenständen am meisten angemessen war, sehen wir den Autor mit dem zweiten Werke dieser Periode gelangen und er behauptet sich in derselben dis zum Abschluß des Hauptwerks, der Jeen. (1791) Ein Symptom des Riederganges ist es, daß er in der Schrift, die er selbst als Fortsehung der "Ideen" betrachtet, in den Briefen zu Beförderung der Humanität, zu der leichteren Stilart zurückgreist. Die Lockerheit der Composition, die Verslüchtigung des Grundgedankens ersolgt unter dem Einflusse dieser Form. Die "Briefe" degradieren sich schließlich zu einem Sammelwerke. Bollends aber verräth sich das Ermatten der bilbenden Kraft, wenn in der zweiten Streitschrift gegen Kant (1800) der Dialog streckenweise zwischen dem spstematischen Vortrage lagert.

An ber Gunft, ber Bequemlichkeit bes gewählten Gegenstanbes lag es, baß in ben oben erwähnten fünf Gesprächen über Spinozas Gottesbegriff vom Jahre 1787,<sup>2</sup> und so auch, baß in ben theologischen Briefen sich beibe Kunstformen, die doch so zu sagen nur progymnastische Bedeutung haben, am schönsten entfaltet haben

<sup>1)</sup> Briefwechsel zwischen Schiller und Bilbelm von humbolbt 1830. Borerinnerung S. 13 fg. — Bgl. die Charafteriftit von herbers Stil in meinem Auffage herbers theologische Erstlingsschrift, Zeitschrift für Deutsche Philologie VI, 172 fgg.

<sup>2)</sup> Rünftig in Band 16.

und um ihrer selbst willen ju eriftieren scheinen. Denn nicht um bas Studium allein, auch um bas Gemüt, um ben Glauben seines Lesers ist es dem theologischen Briefsteller zu thun. Doch auch bie Gunft der Berhältnisse trug zu diesem Grade der Bollenbung Die Form hat sich bort aus ber Wirklichkeit entwidelt, ungesucht ergeben, hier an einem wirklichen Verhältnis lebendig erhal= Das Büchlein "Gott" hat herber geschrieben in ber Erinnerung an bie Gespräche, welche er mit Goethe, oft im Beisein feiner Gattin, in den Jahren 84 und 85, über Spinozas Philofophie gehalten hat - ben Anlaß hatte Jacobi's vielberufener Streit mit Mendelssohn über Leffings Spinozismus gegeben; 1 für die Briefe aber fand sich die "Behörde", chen als bie beiben ersten Teile in die Welt gegangen waren. Die Borfehung — so empfand es herber selbst - führte ihm einen Jüngling ins haus, in bem sich ihm sein Ibeal eines jungen Theologen verkörperte. Georg Müller aus Schaffhausen mar es, ber jungere Bruber bes Siftorifers, nach Herbers Tobe ber treufte Mitarbeiter Carolines bei ber Gesamt-Ausgabe von Herbers Werken. Ich versage es mir nicht, so wenig ich sonst biographisches herbeiziehen mag,2 seinen eigenen Bericht wenigstens im Auszuge berzuseten.8

2) H. Baumgarten "Herber und Georg Müller" in den Preußischen Jahrbichern 1872 (Band XXIX) Januar. Kebruar.

<sup>1) &</sup>quot;Es sind Gespräche einiger Personen, die ihre Meinungen mit eben dem Recht äußern, mit welchem jeder andre seine Lehrsätze darstellt." Borrede S. VI. Drei Bersonen beteiligen sich an diesen Gesprächen: Theophron ist Herber selbst, Theano soll Caroline sein, in Philolaus endlich sollte Goethe manches eigene wiederfinden. Den Beweis bente ich an schicklicher Stelle zu liefern.

<sup>3)</sup> Zusat zu ben Erinnerungen 2, 236 und Borrebe zum I. Bande ber WB. z. R. n. Th. (1805) S II. In Gelzers Protest. Monatsbi. 1859, XIII, 164 — 196 ist das Tagehuch G. Müllers veröffentlicht. Der Inhalt von herbers Gesprächen mit dem Jünglinge trifft mehrmals in augensfälliger Weise mit der zweiten hälfte der "Briefe" zusammen; auch herbers Briefe an ihn bieten manches verwandte. Einzelne Bezüge dieser Art weisen die Anmerkungen am Schlusse bieses Bandes nach, vgl. zu Bb. 10, 178, 233, 283, Bb. 11, 87\*\*, 96.

Es war am 7. October 1780, als er in Herbers Haus trat. "Wie man im Altertum zu Weisen serner Länder wallsahrtete, so reisete ich zu Fuß von Göttingen nach Weimar: bloß um Herder zu sehen und ihn über meine Studien um Rath zu fragen. — Herder empfing mich freundlich, und bald kam die Rede auf meine Studien. Ich studien werklärte sein Gesicht — er stund auf, holte aus einem Schranke ein Buch, gab mirs und erbot sich mir, über alles zu schrenke in Buch, gab mirs und erbot sich mir, über alles zu schreiben, was ich weiter zu wissen wünschte. Es war der erste Theil der Briefe über das Studium der Theoslogie. . . . Er mußte sich freuen, gleich in der nächsten Stunde einen Jüngling zu sinden, für den es, so zu reden, eigens geschrieben war. — Bon dieser Stunde sing sich unsere Freundschaft an, sie wurde sester gegründet, als ich den ganzen Winster 1781/2 in seinem Hause sehbe. Ewig unvergestliche Tage!"

Am 14. October verließ Müller bas gaftliche Haus. wenigen Tagen fandte Caroline bie ersten Zeilen an ben "eblen Jüngling und Bruder." Sie erinnert ihn an "die guten Abendftunden, da Herder aus Withof vorlas. 1 Bom Ende des Octobers ist Herbers erster Brief batiert. "An meinen Briefen habe ich seit ber Zeit noch keinen Strich thun können. . . . Sie sollen mir aber, liebster Müller, oft vorstehen, wenn ich wieber an fie gehe, und ce wird mir oft fenn, als wenn ich in manchen Studen, über die wir uns besprachen, nur für Sie schriebe." Und so faßt benn auch ber junge Freund die Briefe auf. Er fürchtet, Berber habe dies und bas ihm "zur Züchtigung, jum Berweise" geschrieben, und herber muß ihn ausbrudlich barüber beruhigen.2 Wir fennen nun ben Theophron bes fünften Teils, und wir verstehen, wie gerade die letten Teile so manche personlich anmutende Buge Folgen doch die Briefe an Theophron dem geliebten Junglinge gar zu ben Bergen und Seen seiner Beimat nach (Bb. 11,

<sup>• 1)</sup> Protest. M. Bl. XIII, 187 fg. Band 10, S. 231. 11, 124.

<sup>2)</sup> Protest. M. Bl. XIV, 83. 90.

163 fg.). Keine Copic natürlich im einzelnen von der häuslichen Lage des Freundes, aber doch ein Widerschein von seiner Existenz. So ist es denn auch hier keine müßige Fiction, wenn die Briefe sich auf "das Individuelle ihres Ursprungs" berufen (Bd. 10, 271 fg.). Es war ein Glück, daß sich der Autor mit dem Gedanken unmittelbarer persönlicher Einwirkung, der Einwirkung auf die bildsame Seele eines Jünglings wieder einmal durchbringen, und in diesem Gedanken sich verjüngen konnte.

## II. Briefe, bas Studium ber Theologie betreffenb.

Mit ber Erörterung dieses für Herber auch fernerhin so belang - und folgenreichen persönlichen Berhältnisses sind wir schon in die Geschichte ber "Briefe" eingetreten, die wir zunächst bis zu ihren Anfängen zurück zu verfolgen haben.

Ein Werk, "zur chriftlichen Bilbung," eine Encyklopädie aller ber Wissenschaften, die für den Christen als solchen Interesse haben, gehört zu den Plänen, die das Reisejournal in grossen Zügen entwirft (Bd. 4. S. 442). Sine Encyklopädie für den christlichen Theologen steht damit im engsten Zusammen-hange. Sine Geschichte und Theorie der geistlichen Beredsamsteit, deren das Tagebuch hier ebenfalls gedenkt, hatte ihm seit der ersten Zeit seiner eignen Wirksamkeit als Prediger im Sinne gelegen; sührt uns doch das Fragment über die Homiletik (Band 2. S. 233) und dessen Vorgänger, der Aussatz vom "Redner Gottes" in die frühesten Zeiten seiner Autorthätigkeit zurück. Der "Plan zu einer Homiletik," eine Skizze des beabsichtigten Werkes, ist gleichzeitig mit dem erwähnten Fragment, in welchem sassen des leitenden Ideen desselben zur Sprache gelangen, ausgezeichnet.

<sup>1)</sup> Bgl. Band 4, 446 mit ber zugebörigen Erläuterung auf G. 507.

<sup>2)</sup> Ziemlich correct veröffentlicht im Lebensbilde I, 3, 1, 359 — 361. S. 361 muß es unter 6, 4 heißen: "ohne Leben und Er(fahrung) Uber (flatt: Erfindung ber) Worte." Die übrigen Ungenauigkeiten find wenigstens nicht finnftörend.

Es mare unmöglich, ober boch nur bei willfürlicher Abgrenjung bes Stoffes ausführbar, vorbereitenbe und anbahnenbe Arbeiten unter der Menge beffen nachzuweisen, mas sich in den Sandschriften an Ergebniffen biblischer Studien, balb mehr von ber historischen Art, bald mehr ber Eregese zugewandt, aus bieser Beriode porfindet. Mehrmals finden wir die Frage göttlichen ober menschlichen Ursprungs ber beiligen Schriften angeregt, und bier. wie an jeber entscheibenben Stelle ist es unverkennbar, wie in ber "menschlichen" Auffaffung eine innige Verwandtschaft besteht zwischen ber Rigaer Epoche und berjenigen, die mit den theologischen Brie-Richt bloß einzelne Gebankenläufe gleichen fich. es ift burchaus biefelbe Richtung, die der Gedankenftrom wieder einschlägt. Aphorismen, wie sie in ber letten Rigaer Zeit, vielleicht erft in Nantes über Eregese alttestamentlicher Schriften und Theopneustie niedergeschrieben murben. 1 könnten eben so mohl 1780 — 82 verfaßt sein. Nur nicht so scharf und frei, nur nicht so entschieben, ked und schneibig, so von Seeluft gleichsam umwittert.

In der Bückeburger Zeit ruht das Borhaben. Die Schrift (Provinzialblätter) "An Prediger" (1774), so wichtig auch immer als Phänomen der theologischen Ueberzeugung Herbers, seines Bershältnisses zur positiven Gläubigkeit, sie gilt doch der Bürde des Standes mehr, als seiner Bildung.<sup>2</sup> Mit dem eisernden Provinzial teilt der Berkasser der theologischen Briefe die hohe Vorstelz

<sup>1)</sup> Die Aphorismen, die im Lebensbilde I, 3, 1, 362—66 unter dem vom Herausgeber gemachten (unpassenden) Titel "Bemerkungen über das Bersahren der Theologen dei Erklärung der Bibel" stehen, stammen nach äußeren Kennzeichen erst aus dem 3: 1769, wahrscheinlich aus der Zeit des Tagebuchs. Der Abdruck im Lb. ist elend. (S. 363 3. 2 ist zu lesen: auf Reisebeschreiber, fremde Dialekte in Erwartung. S. 364 3. 1: Stelographie. S. 365, 9: Wenn alle klare Ideen u. s. w.) Sätze wie No. 3: "Die Frage über die Theopneusstie gehört gar nicht in die hermenevtik oder Exegese" klingen wie ein Motto zu den exegetischen Abschnitten der theologischen Briefe und zu den späteren "Christlichen Schriften."

<sup>2)</sup> Ich verweise auf die mit scharffinnigem Urteil begleitete Analyse bes Inhalts ber Provinzialblätter bei Hapm, herber I, 578—594.

lung von Beruf und Wirksamkeit bes geistlichen Amis, er sieht auch in manchen dogmatischen Fragen ihm näher, als bem Berfasser bes Reisetagebuchs; inhaltlich jedoch bietet die Bückeburger Schrift sehr wenig Anknüpfungspunkte mit dem Werke vom J. 1780, und durchaus versehlt wäre es, sie als eine Vorläuferin zu betrachten.

Anforderungen des Amtes und wissenschaftliche Anliegen verseinigten sich, um den alten Gedanken in Weimar wieder zu beleben. Die Verhältnisse der theologischen Facultät in der benachbarten Universität, noch mehr die Erfahrungen im amtlichen Verkehr mit den jungen Theologen "zwischen Akademie und Beförderung," die seiner Aufsicht unterstanden, mußten es ihm nahe legen, in seiner Weise sich des Studiums der Theologie anzunehmen. Er entschloßsich zunächst praktisch einzugreisen. "Alles, was Candidat ist, ist hier im Todesschlase. Mit erster Muße sange ich eine Art Seminarium mit ihnen an." Uss er das schrieb (Ende 1780), war er mit den Briefen beschäftigt. Eine Art Seminarium auch dieses Werk. Es waren "Briefe zu Beförderung der Humanität" in der Theologie.

Der handschriftliche Nachlaß weist, wenn ich nicht irre, auf viese Art der Entstehung, indem er den Zusammenhang mit alten Rigenser Arbeiten sowohl als den letzten Anlaß amtlich praktischer Art zu erkennen giebt.

Besonders in den ersten achtziger Jahren liebte es Herber, seine Arbeitshefte aus der Rigaer Zeit hervorzuziehen; er mochte sich in dem beginnenden "zweiten Mannesalter" gern die Zeugsnisse rastlos umgreisender Jugendkraft vor Augen halten, und so jene an Entwürsen fruchtbarste Spoche mit ihrer literarischen Thastenlust der ernsten Gedankenarbeit in der Erinnerung zugesellen. Öfters waren dei erster Benutzung die Blätter nur auf der vorderen

<sup>1)</sup> Der Plan eines seminarium theologicum und unmittelbarer Lehrsthätigkeit an bemselben bestand seit der ersten Weimarer Zeit. Erinnerungen 3, 48. 56 fgg. 30. G. Müllers Tagebuch, a. a. D. S. 178. "Um der großen Unwissenbeit und Rathlosigkeit seiner jungen Landgeistlichen abzushelsen, schrieb er die Briefe liber das St. d. Th. Ebenda S. 171.

Seite beschrieben worden, bisweilen ganze Strecken leer gelassen. Diese leeren Stellen füllen sich nun mit Entwürfen oder Materialien zu Arbeiten von zehn bis funfzehn Jahre jüngerem Datum. Es ist wol nur zufällig geschehen, wenn ein sachlicher Zusammenshang zwischen älteren und jüngeren Stücken besteht.

Der Band, in welchem unter vielen andern Rigenser Arbeiten (von 1765 an) auch ber oben ermähnte Plan einer Homiletik fteht, ist besonders ftark um 1780 benutt worden. Wir finden barin den Entwurf zu der im J. 1781 erschienenen Breisschrift "Über ben Ginfluß ber schönen in die höheren Wiffenschaften," weiterhin ben ersten Entwurf zu den Ibeen (1782). Hier steht also auch, auf einem ber ersten Blätter — auf bem Nebenblatt ber Embryo zum Werke über bie Boesie ber Ebraer v. J. 1766! bas Schema eines Buches, betitelt "Leitfaben [zuerft: Sandbuch] jum Studium ber Theologie für folde, die fich bem Bredigtamt midmen" - ber Schrift nach unzweifelhaft zu ben um 1780 eingetragenen Studen gehörig. Söchst mahrscheinlich ist bies ber erfte Entwurf zu ben theologischen Briefen. 1 Das Buch foll vier Hauptftude enthalten; ihr Inhalt: 1. Bibel. Menschlich lefen; 2. [Bibel: ] Göttlich lefen; 3. Prebigt: 4. Amtsführung. Gine historisch gehaltene Ginleitung in famtliche Bücher ber heiligen Schrift sollte ber erste Teil liefern, ber zweite fritisch und apologetisch das Verhältnis der biblischen Trabition zu Glaube und Lehrmeinungen, also zugleich die Geschichte ihrer Wirkungen erörtern. Es entspricht burchaus bem "mehr anregenden als methobischen" Wefen Berbers, daß er von bem Stoffe, ber ihm unter ben Sanben schwellend sich weitet, die bankbarften, individueller Behandlung am meisten zusagenden Partien sich zueignet und so von vorn herein bei ber Ausführung auf ein vollständiges Lehrgebäude und damit zugleich auf die wissenschaftliche Form

<sup>1)</sup> Das Schema enthält nicht bie minbeste Beziehung auf ein vor= angehendes Wert gleichen Inhalts. Es muß älter sein als das Briefwert, ift aber schwerlich vor 1780 niebergeschrieben.

Berbere fammtl. Werte. XII.

besielben Berzicht leiftet. Um so mehr aber verdient die schematifierende Uebersicht des Gesamt = Materials Beachtung. Das erfte Sauvtstuck des Entwurfs nimmt die Sälfte des Briefwerks in Anfpruch: bas zweite gelangt, ftückweise wenigstens, im britten Teile ber Briefe zu seinem Rechte, bas britte im vierten. Die "Amtsführung." im Urentwurf der vierte Teil, wird von einer Fortsettung zur andern verschoben (XI, 119. 158). Der Streifzug. ben bas zweite Hauptstud in bas Gebiet ber poetischen Literatur "über Länder und Bölker hin" unternehmen will, verrät die erwachende Lust an "Literatur-Fragmenten," erinnert an den gleichzeitig auftauchenben Plan, die Erftlingsschrift zu palingenifieren (Band I. S. XXXVIII). Die Umriffe gur Geschichte ber geistlichen Redekunst hat der vierte Teil der Briefe ziemlich auß-Der Entwurf giebt die Gebanken verkurzt, aber boch aefüllt. in verständlicher Form. Die wichtigsten Abschnitte lasse ich hier folgen.

II.

.... Inspiration, wie weit brüber zu metaphysicieren. 1

Wie biese Schriften [ein] Ganges [bilben]? Kanon? wie fern aus ihnen Dogma? Moral? Katechese? Gebicht? Republit? Leben? Prebigt?

Über sie [Bibel] gebichtet. Bieles in ihr Gebicht selbst. ... In Mitte ber Zeit immer unreiner ser Gebrauch, das Berständnis der biblisschen Poesses — Prode geistlicher Gedichte — geists und weltlicher Gedichte. Dante, Petrarca, Sannazar u. s. Moralitäten — Mysterien. — Milton, Klopstod (Mesias, Tod Adams, Salomo, Lieder, Oden); Bodmer (Roah, tl. Gedichte u. s.). Nimrod. Gesners Abel u. s.

Hymnen: alteste: Lieber: Otfried: noch ungebruckte — Luther.

Hommen [neuere]: Opity, Flemming, Tferning: Aleift: Alopftod. Gleim u. f.

<sup>1)</sup> Eine Reihe von flüchtig hingeworfenen Betrachtungen, Einleistung in die heilige Schrift, die in den Erinnerungen (3, 160—162 kl. Ausg.) unter den Arbeitsentwilrsen mitgeteilt werden, gehört gewiß in diese Zeit und in diesen Zusammenhang. Sie haben zum Gegenstande "göttliche Eingebung" (Inspiration) und kanonische Geltung der biblischen Schriften.

Lieber [Kirchenlieber] veränderte; zu verändernbe: neue. Predigten in Hexametern: Liebern. — Kantaten; geistliche Musik. — Mittel zur Andacht.

#### III. Prebigt.

wo Mufter? ob in Propheten? in Aposteln?

ob in Demofthen? Cicero? Rofcius? Parlamenten?

Wort Gottes verklindigen: Bibel auslegen: anwenden: beuten:

Analytische Homilien ber Kirchenväter: Origenes: Chrosoftomus: Basilins: Leo:

ber mittleren Zeiten: — Ascetifer: — Tauler: Mönchsberebsamfeit: Savonarola — u. f.

Luther: Gehülfen: Melanchthon: Joh. Gerhard: Arnt: Selneccer u. f. spielend: geblümelt: philosophisch: witelnd: Fencion: Bosvet u. f.

Fehler bei unfern Prebigern: Anlage: Übung: Disposit.

#### IV. Amteführung.

- 1. Anblid bes Amts von Schulen aus. Zubereitung barauf.
- 2. Auf Atabemie Borlibungen; Modecollegia [?]. Professoren gegen Brebiger u. f. w., ihre Freiheiten. Dogmatit, was sie sei u. f.
- 3. Nach Atabemie: Canbibaten-Cramen: Specimen: Hofmeisterei: Predigerei ohne Aufsicht ohne Zweck. Art zu studiren ins Amt zu kommen, sich zu melben.
- 4. Im Amt: mit sich selbst: im Sause: Gemeine: Confistorium. Rirche Schule . . . . leere Zeit: Nebenftunben.

Einen Umfang bes Werks, wie ihn bieser Urentwurf barstellt, muß man sich vergegenwärtigen, um die Winke und Andeutungen der gleichzeitigen Correspondenz Herders zu verstehen. "Präliminarien sind die beiden ersten Teile; sie sollen bloß Schutt wegräumen, für das Folgende Raum machen." Aber auch mit diesen folgenden Teilen hält er sich "im Vorsaal, noch nicht im eigentlichen Cabinett des Christentums und geistlichen Amts." Das vorbereitende Studium ist ihm zu wichtig, um rascher darüber hinwegzugehen: "die Pythagorässchen Stussen des Unterrichts und der Bildung liegen mir wie ein Joch, das ich nicht abschütteln kann,
in Natur und Seele." Aber er verdirgt vor den nächsten Freunden
auch die zarteren Bedenken nicht, die seinen Fortgang dis ins
Innere des geistlichen Amts hemmen. "Mein Dämon hat mir den

Arm gehalten, nicht zu schreiben, was ich eigentlich schreiben wollte. — Ich glaube, es ist ein Tob ver heiligsten Sachen, daß wir sie mit gemeinen verwirren. — Es ist Gott zu klagen, wie linde und leise man zu unserer Zeit einhertreten muß, um nur Raum zu gewinnen, wo man sprechen kann." So erscheint ihm benn auch die zweite Hälfte nur wie "Ansang und Stückwerk." "Bei Materien solcher Art muß man aufhören, wenn man eben zu schreiben ansangen wollte."

Die Correspondenz liefert auch zur äußeren Geschichte der Schrift alle münschenswerten Data. Die erste Hälfte (I. II) ist im Frühjahr 1780 begonnen und im Ansang September erschiesnen; damals rückte die dritte Sammlung jedenfalls schon vor. Die Hauptmasse des zweiten Teils (III. IV) ist vom Ende des October dis Mitte December geschrieben. Hierauf eine längere Pause. Der Briefsteller will warten, "bis das Scherbengericht vielleicht eine Stimme zur Fortsetzung gewährt." Das Publicum hat seine Stimme bereits abgegeben: "Gehen sollen die Briefe, und wenn ich nicht unrichtig berichtet din, soll die erste Auslage dalb sort sein."

In acht Monaten etwa diese vier Teile zu Stande gebracht, das setzt in der That eine ungewöhnliche Energie, Frische und Brosductionskraft voraus. Aber in nicht mehr als zwei Monaten — August und September 1773 — hat Herder den ersten Band der

<sup>1)</sup> Die obige Darstellung verbindet in wörtlichem Anschluß Stellen der Briese an Eichhorn vom 9. Sept. 80, 26. April 81 (Bon und an Herber 2, 269. 270) an Georg Müller, März und 26. April 81 (Gelzer a. a. D. 86. 88), Lavater, 3. Nov. 80 (Aus Herbers Nacht. 2, 202), Hamann, Dec. 80. (Hamanns Schr. 6, 173).

<sup>2)</sup> herber an G. Müller, Ende Oct. 80; herber und Caroline an benselben März 81; herber an benselben 26. Apr. 81 (a. a. O. S. 83. 85. 88). Am 9. Sept. 80 Teil I. II an Eichhorn gesandt (B. a. h. 2, 269); vgl. hamanns Schr. 6, 161. 166; Caroline an Gleim 8. Jan. 81. B. a. H. 1, 72).

<sup>3)</sup> Ungebruckte Stelle in herbers Brief an Hamann vom Dec. 1780; (von Samm mitgeteilt).

Altesten Urkunde (Teil I — III) verfaßt, dem Umfange nach gleich zwei Dritteln der theologischen Briefe; der erste Teil der Urkunde wurde in sechs Wochen geschrieben. Salt es freilich hier nur, eine letzte Redaction für oftmals durchgearbeitete Stosse herzustellen, so lag doch auch das Gedankenmaterial der Briefe gleichsam vorrätig da — denn es war mit den Lieblingsideen des Verfassers verwoden, spann sich leicht aus ihnen her — und so hat eine Vergleichung der Abfassungsfristen nichts willkürliches.

Den Einbruck einer mit Rube und mit emfiger Singabe gepflegten Arbeit empfängt man von dem Manuscript der Briefe. Es ift in beträchtlichem Umfang erhalten: ein Blatt zum ersten Teil, die größere Sälfte bes zweiten, der britte und vierte aber bis auf wenige Blätter vollständig. Dies alles als s. a. Druckmanuscript, in der wertvollsten Gestalt. Fast alles auf Berbers Cabinetspapier, weißen Briefbogen in groß Quart. An zwei Stellen find im britten Teil Blätter und Lagen von geringerem Bapier und kleinerem Format eingelegt. Es find dies, wie die Bergleidung mit etlichen zugehörigen Blättern und Bogen augenscheinlich macht. Stude ber ersten Nieberschrift. Es sind Blätter vom Ende bes zweiten und aus ber Mitte bes britten Teils, welche uns sonft in bieser älteren Form geblieben sind. 8 Möglich, daß auch im ersten und zweiten Teil partienweise sogleich bie altere Niederschrift jum Drudmanuscript verwandt worden; sicher aber ift es, daß bie größere Maffe ein Mal umgeschrieben worben ift. Un zwei Stellen nur, so weit das vorhandene Manuscript Auskunft giebt, hat sich Herber auch bei der zweiten Niederschrift noch nicht beruhigt. Er hat ben zwanzigsten Brief von ber Mitte ab (10, 232, 324)

<sup>1)</sup> Erinnerungen I, 240.

<sup>2)</sup> Die poetische Beilage von Brief 27 und der Ansang von 28, serner Br. 29. 30 (Bb. 10, 299, s4 — 304, 45. 314, 59 — 332, 86; vier und awölf Blätter Msc.).

<sup>3)</sup> Die Nachschrift zu Teil I. II (Bb. 11, 150. 151); Blätter zu Br. 20, ber Schluß von Br. 25, bie vorbere Hälfte von 26, ein Blatt au 31, ber gange Br. 34.

nochmals umgeschrieben, ebenso ben Brief 34 in zweiter Riebersschrift ausgeschieben, die erste Hälfte zurückgelegt, die zweite (über ben Wolfenbüttler Fragmentisten) zu dem 35. Briefe verarbeitet.

Eine zweite Nieberschrift also, nicht eine neue Redaction! Es ist das ein bedeutsamer Fortschritt gegen die Werke der vorangehenden Periode. Kein Umwälzen und Umschütten des Inhalts mehr, sondern wesentlich nur noch eine formelle Bearbeitung, die selten in die Anordnung eingegriffen, hier und da etwas gekürzt und beschnitten hat.<sup>2</sup> Die zweite Niederschrift selbst mit ihren zahlreichen

<sup>1)</sup> Bb. 11, 152. 153. (In ber Anmertung S. 1531 ift "Brief 34" verschrieben ftatt 35.) Das Stild ift in ber Bulgata (WW. 3. Ph. u. G. XV, 427-30) mit Recensionen, bie aus einer viel fpateren Beit ftammen, vereinigt und in einer Beise veröffentlicht, bag es nur mittelft bes Manuscripts gelingen tonnte, die Zugebörigkeit zu ben theolog. Briefen ju entbeden. — In Brief 20 folgen mit inrger überleitung, nach ben Borten "Bu Dir entfliegt mein Gefang!" (233, 824) zwei Beilagen: eine Probe von Beterfens "Stimmen aus Bion" (1696) nebft einer Charafteriftit bes Dichters, beren Inhalt fpater in bie Abraftea (3, 167 fg. 174 fg.) überging; fobann ein "Anruf an Gott," eine lange Dorologie aus dem Arabischen des Ali Ben Ali=Taleb: "O Du, Erhörer der Flehenden " (schon in Riga einmal in Prosa übersett nach lateinischer Borlage); eingeführt burch ben Sat: "Nach jenem Geficht bes Betrus borfe bem Christenthum nichts unrein ober gemein fepn, wo es fich finde." Dies also ber "Arabische Lobgesang auf Gott," bessen ber gebruckte Brief gebenkt. Die hier ebenfalls bloß genannte "Borrebe bes Perfers Sabi" liegt in erster und zweiter Nieberschrift vor. Die zweite fette fie an den Schluß bes III. Teils. Brief 37 fcließt im Mic. mit ben burchftrichenen Worten: "Erlauben Sie, bag ich mit einigen fconen Gebanten aus Baco und einem turgen foonen Bebichte an bas Baterland, wohin uns ber ganze bestirnte himmel ruffet, foliefie: einem Lob= gefange, ber Ihnen längst versprochenen Borrebe bes Perfers Sabi ju feinem fconen Rosenthal, einem furgen Seufzer an unser boberes, ewiges Baterland [fcliege]." Rur bie gesperrten Worte murben wiederhergestellt, ber Lobgefang also auch bies Mal fortgelaffen (4 Seiten), und mit andern poetischen Spenden im Januarftud bes T. Mertur 1782 veröffentlicht.

<sup>2)</sup> Fast nur die Beilagen sind es, welche umgestellt und gekürzt werden. Außer dem in der vorangehenden Note angessührten zeigt sich dies noch bei Brief 25. In erster Redaction hat derselbe (vgl. Bb. 10, 283, 10) eine

Streichungen und übergeschriebenen Stellen bekundet eine unablässige Bemühung, dem Bortrage die größte Klarheit, Prägnanz und Würde zu verleihen, wie denn hier schon manches leidenschaftliche Wort beseitigt wird (vgl. S. 360). Es ist das erste Mal, daß der Autor auf den Ausdruck so hohen Wert legt, den er in der Sturm- und Drangzeit, dem Inhalt gegenüber, als "elendes Mittelwerk" glaubt betrachten zu dürfen. Um des Inhaltes willen sind nur etliche Stellen gestrichen, die als Consessionen oder als Privaturteile über Zeitgenossen der Öffentlichkeit nicht preisgegeben werden sollten.<sup>2</sup>

In jene Zeit des freiwilligen Feriirens nach Abschluß des vierten Teils der Briefe fällt eine kleine Erholungsarbeit, über welche, als eine Abschweifung, sich am besten wol hier in einem Excurse berichten läßt. Es ist die Vorrede zu Börmels Ueberssetzung der Klaggefänge Jeremiä (S. 329 — 350 dieses Bandes). Sie wurde "in ein paar zerstreuten Tagen" an der Neige des Jahres 80 zu Stande gebracht, erschien aber erst im nächsten Herbst. Der Uebersetzer war Kandidat, und auch hier geschah es im Interesse des Standes, in der Absicht, den wissenschaftlichen Sinn der künstigen Amtsgenossen zu beleben, daß Herder die unbedeustende Arbeit der Durchsicht würdigte (wobei er es an Erinnerungen

Nachschrift von nur brei Zeilen. An biefe schließt fich eine reimlose Obe, 13 vierzeilige Strophen lang: Das ftille Studium ("Freund, Du siegest glidtlich verborgen") — "von einem beinah verkannten, vergeßenen und mit Undant belohnten Dichter" [von Creuz?].

<sup>1)</sup> Bon und an Berber 2, 27 (an Hartinoch, Mai 1772).

<sup>2)</sup> Selbstwerständlich find alle Stellen dieser Art, die aus vorwiegend persönlichen Rücksichten unterdrückt wurden, und eben deshalb ein besonsteres Interesse haben, unter die Lesarten ausgenommen: so Bb. 10, 215.8 228.5 239.1 Bb. 11, 23.1 613.

<sup>3)</sup> Bgl. die Briese an Mendelssohn und Eichhorn, Sept. und Oct. 1781. Aus Herders Nachlaß 2, 228. Bon und an Herder 2, 271. Die Zeit der Absassung ergiebt sich aus einem Briese an Hamann, Hamanns Schr. 6, 173.

und Anderungsvorschlägen nicht fehlen ließ 1) und sich bazu verstand, sie öffentlich einzuführen, wie er sie benn auch brieflich nach mehreren Seiten empfahl. Sich dazu verstand, wiewohl er fich "jum Borrebner nicht geboren" fühlte. Er suchte benn auch möglichst leichten Kaufs bavon zu kommen. Wie er in einem Briefe an Cichhorn gesteht, hat er bie Vorrebe "aus ältern Papieren ausammengestoppelt" - hauptsächlich aus ber für bas zweite Stud der Schrift auf Thomas Abbt bestimmten Abhandlung über bie Elegie (Band II S. 301 - 310). Auch ältere Aufzeichnungen über morgenländische Boefie aus ber Budeburger Zeit hat er genutt. und so find bei ber ersten Nieberschrift auch fünf perfische Elegien eingereiht, Gebichte von Sabi, in Diftiden überfett. Dehr als zehn Jahre vergingen, ebe fie ans Licht traten, fie begegnen uns, bis auf eine, erst in bem vierten Teile ber Zerstreuten Blätter (1792) unter einer größeren Menge von "Blumen, aus morgenländischen Dichtern gesammlet." (Buch IV). Proben einer eigenen metrifchen Überfetung ber Rlagelieber follten ben Schlug bilben, sie wurden beim Druck mahrscheinlich im Hindlick auf bas inzwischen begonnene große Werk über bie hebräische Poefie zurückbehalten.2

Die Zeit des Wartens übrigens verlängerte sich in unwillstommener Beise. Zwei Monate lang hören wir Klage über Kranksheit, Schwäche und Geschäfte. "Mein Mann hat mir gestern gesagt, er wolle nichts mehr schreiben," klagt Caroline in großer Mutlosigkeit dem Halberstädter Freunde. (8. Januar). Es war nicht ganz so arg damit gemeint. Bielleicht im Februar ist die Arbeit an den Briesen langsam wieder aufgenommen worden. Es waren noch zwei Teile im Rückstande. Der fünste war dazu

<sup>1)</sup> Als Borerinnerung en (ein Bogen im Mfcr.) find bann bie wichtigften am Ende ber Borrebe zusammengestellt worben.

<sup>2)</sup> Erst von G. Miller wieber angesügt. Erhalten sind in filichtiger erster Nieberschrift bei dem Msc. die Kapitel 3—5 und der Schluß von Kap. 2 (Zwei Bogen).

<sup>3)</sup> Berber an Bartinoch, 1. März 81. B. a. H. 2, 89. Der Brief Carolinens an Gleim ebenba 1, 72.

bestimmt, auf allerlei Einwände und Misverständnisse zu erwidern, benen selbst an bisher befreundeter Stelle die Vorgänger begegnet waren (kam es doch mit Lavater beshalb förmlich zum Bruch); <sup>1</sup> Herber wollte zugleich in mehreren Fragen, die er vorher leise und läßlich behandelt oder aus Scheu übergangen hatte, entschieden Farbe bekennen, gegen die dogmatische Auffassung das rein poetische Element der hebräischen Urkunden vertreten und nun endlich auch die eigene Christologie entwickeln. <sup>2</sup> Der sechste Teilschließlich sollte das vierte Hauptstück des Urentwurfs verwirklichen und den Theologen im geistlichen Amte aufsuchen.

Entwürse zu beiden Teilen sinden wir zwei Mal aufgezeichsent, wieder, wie den Urentwurf, in Arbeitsheften aus der Rigaer Zeit. In dem einen Entwurf verteilt sich der Stoff auf zwölf und zehn, in dem andern auf zwei Serien von zehn Briefen. Beide Pläne gehen in der Bestimmung des Inhalts mehrsach aus einander, die oben angegebnen wichtigsten Stoffe sinden sich aber gleichmäßig in beiden.

Der fünfte Teil allein ist ausgeführt worben, in freiem Ansichluß an beibe Entwürse: zehn Briese, 51-60 beziffert. Im Nachlaß hat sich die Reinschrift erhalten, mit einer Lücke in der zweiten Hälfte. Diese Lücke erklärt sich aus den weiteren Schickssalen des fünften Teils. Aus einer Fortsetzung wurde er zu einer neuen Folge von theologischen Briesen umgestaltet, den Briesen an Theophron. (Bb. 11, 155-209). Herder entlehnte den Namen des "Lehrlings" von Shastesbury. An ihn, den wahren

<sup>1)</sup> Lavater an Herber, b. 23. October und 6. Dec. 1780; Herber an Lavater 3. November 1780. Aus Herbers Nachlaß 2, 191—207.

<sup>2)</sup> Herber an G. Müller, Marz 81: "Sie erinnern sich, baß ich in ben britten Theil einen Umriß bes Lebens Jesu einrücken wollte. Ich habe es nicht gethan, weil mir dabei allemal die Feber aus der Hand siel." Er habe sich, sagt er wie zur Entschuldigung, damals mit "leisen Fußtritten gegen den Fragmentisten" begnügt! Protest. M. Bl. XIV, 85. XIII, 182.

<sup>3)</sup> Die Notiz in ben Anmerkungen zu Band 4 (S. 506 zu 442) ver= legt irrtiimlich biesen Entwurf in eine friihere Zeit.

Freibenker, ben Philosophen von reinster classischer Bilbung, hatte er seinen Theologen, wie an eine höhere Instanz, zum Abschiede verwiesen (Bb. 11, 123, 384); jest konnte schon der Name verraten, daß ein freierer Geist in dem neuen Werke walten sollte, wie er denn in der Borrede (11, 157) auf den erweiterten Gesichtskreis besselben hinweist.

Wir besigen die "Briese an Theophron" leider nicht mehr ganz in echter Form. Sie wurden in der Bulgatausgabe (BB. z. R. u. Th. 10, 207—280. 1808) veröffentlicht. Die Handschrift aber ist — da man es nicht der Mühe wert gehalten, sie vor dem Druck zu copieren — verloren gegangen; nur wenige Blätter, welche der Herausgeber vor der Publication ausschied, sind erhalten. Sie beweisen in einem Falle, daß die ursprüngliche Bezisserung der Briese nicht bewahrt ist; andrerseits sinden sich an einigen Stellen Spuren von Auslassungen. Sehr nahe liegt die Berzmutung, daß es der Theophrondriese ursprünglich zehn gewesen sind 3 — wie bei Shastesdury, und wie in der älteren Redaction.

<sup>1)</sup> Abrastea 1, 223 fgg. Shaftesbury 210 fgg.: Letters to a student.

<sup>2)</sup> Es sind drei zusammengehörige Blätter und ein einzelnes (das Papier wie das des Druckmanuscripts von Teil I — IV und der Reinschrift von V). Auf dem letzteren einige Zeilen des "Bierten" Briefs. (S. 190 J. 18 bis zu Ende des Abschnitts). Die drei ersten sillen die Lücke auf S. 170. Sie bilden den Schluß des zweiten (Lamech, Henoch, Babel) und den Ansang des Dritten Briefs (Babel, Nimrod, Josua, Bileam). Den Worten "Sie wünschen eine Ausgabe" — geht im Wsc. das Sätzchen voraus: "Gnug hievon und vor der Hand von allen Exempeln."

<sup>3)</sup> Beibe Entwürfe setzen an als Brief 5: "Christus" [B: Christi Leben, menschlich: Göttlich u. s. w.], ber eine als Brief 6: "Paraphrase: Commentar." In ben Theophron-Briefen ist ihre Stelle jedoch nicht sicher zu ermitteln, und die echte Bezisserung berselben bleibt überhaupt unsicher, bis auf das Eine, daß S. 170 nach der Licke der "Dritte Brief" einzusetzen wäre, der britte Brief der Bulgata also die überschrift "Bierster" erhalten milfte (S. 173). Müllers "Bierter" Brief aber ist gewiß, wie der zweite, aus zwei Briefen der Borlage zusammen gesetz, wie er denn auch zwei Briefen des fünsten Teils (53. 57.) entspricht. Um jedoch nicht Bermutung gegen Willtür zu setzen, blieb es besser bei der Müllerschen Bezisserung.

Bon ben zehn Briefen ber fünften Sammlung hat Herber offenbar nur zwei für geeignet gehalten, ohne Modification in die neue Folge überzugehen, die übrigen hat er umgeschrieben, mehrsmals mit Auslassung längerer Partien und mit veränderter Ansordnung der Materialien; auf concisen Ausdruck hat er auch hiersbei energisch gehalten. Aus diesem Manuscript hat er sodann, da er von der Veröffentlichung längst abgesehen hatte, zwei Stücke ausgewählt, um sie zu der zweiten Ausgabe der Briefe zu verswenden. Die "Züge zum Bilde Christus," die den Hauptsteil von Brief 21 der zweiten Ausgabe ausmachen, und der ganze Brief 22 derselben (10, 238, 334—256) sind aus dem 55. und 56. Briefe der fünsten Sammlung hervorgegangen; unzweiselhaft aber sind es die späteren Formen, die zwei entsprechenden Theosphrondriese, welche an die Öfsentlichseit gelangten.

Als Anhang war bem fünften Teile (Banb 11, 211) zugebacht ein in nächster Beziehung zu bem Briefwerk entstandenes Schriftchen: Entwurf der Anwendung dreier Akademischer Jahre für einen jungen Theologen. Es sind sechzehn Blätter im Format des Briefmanuscripts. Gegen die Briefe gehalten, ist diese praktische Anweisung mit ihrem Register von Büchern und Lehrmitteln trocken und grau. Nur ein vorübergehender Gedanke ist es auch gewesen, sie mit jenen zusammen erscheinen zu lassen, und in der Borrede der zweiten Ausgabe entscheidet sich der Bersfasser gegen eine solche Bereinigung. (Bb. 10, 4). Mit Fug und Recht, und es wäre nicht wohl gethan, wollte man diese Verfügung übersehen.



<sup>1)</sup> Beachtenswerte Stücke, die der älteren Gestalt eigentümlich sind, sind als Lesarten unter dem Texte der Theophron-Briefe erhalten, ein größeres Stück aus Brief 60 denfelben angeschlossen (Bb. 11, S. 210. 211). Bom Schlusse des 52. Briefes (Plan des Wertes von der Ebr. P.) gebe ich zwei Stellen unten S.  $402^{\circ}$ .  $403^{\circ}$ .

<sup>2)</sup> Bgl. S. 378 Anm. 3.

<sup>3)</sup> Die Schrift gehört nach bem in ber Einleitung zu Banb 2 (S VI Ann. 3) ausgesprochenen Grundsatze, nichts wiber bie ausbrückliche Bestimmung bes Bersassers einem Werke beizufügen, in ben Supplementband [32], und

Faft alle Aufgaben, die in den Entwürfen dem fünften Teil zugewiesen waren, sind in den beiden Redactionen desselben erledigt. Der sechste Teil aber ist über den Plan nicht hinausgekommen. Herder hat den Borsatz "seinen Theophron zuletzt in sein Amt zu begleiten" (Bb. 11, 158) nicht ausgeführt. Aus den beis den Entwürfen sehen wir, daß es allerdings der "speciellen und andringenden Materien" nicht wenige waren (Bb. 10, 272), die er in diesem Schlußteil zu behandeln gedachte. Zeitweilig glaubte er, hierhin den Schwerpunkt der Schrift verlegen zu sollen, und so kann man nicht umhin, diese Ansätze genauer ins Auge zu fassen. Ich füge den einen im Auszuge, den andern vollständig bei

#### Erfter Entwurf.

(1.) Brief bes Theologen: verwilbert; irre gemacht durch Katholiken: Zustand des Christenthums — des Lutherthums. Die Reformatoren . . . Consistorien . . . Symbolische Bilder . . . Eid . . . Zustand des Predigerstandes . . . Taufe . . . Abendmal . . . Beichte . . . Krankenbett . . . . schläfriger Gottesdienst . . . Predigt.

Antwort (2) Über den Zustand der Katholiken, wie sie ihn selbst sübsen . . . in Klöstern . . . Hierarchie . . . Einfalt auf dem Lande . . . auch wir. — Kleinod der Freiheit, . . . auch bei allen Mißbräuchen.

(3) Über bas Lutherthum, Luther, Die Reformatoren;2 Symbolifche Bucher, wie fie zu betrachten . . .

auch hierhin nicht unverkürzt. Georg Miller hat sie ohne Rücksicht barauf, wie viel schon zu seiner Zeit (1808) veraltete Gelehrsamkeit sie enthielt, mit einem aus Brief 60 gezogenen Vorwort hinter bem vierten Teil ber Briese veröffentlicht, salsch batiert und in sehlerhaftem Texte: Werke zur Relig. u. Theol. 10, 157—206. Im weiteren (S. 281—298) fügt er gar noch mehrere amtliche Gutachten verwandten Inhalts hinzu.

- 1) Einige nicht ausgeführte Themen finden sich in heiden Entwürfen. A. Br. 10. Plan zu Univ. J[ena?] 11. Plan für einen Kandidaten fortzustub. 12: Gever. [Deutlich so geschrieben, mir nicht verständlich]. B. Br. 5. Plan Johannes: Plan andrer Ev. Br. 7. Geschichte der Glaubenslehren: Philosophie mit Relig. verbunden: Nugen, Schaden. 9. Prebiger: Gestalt des Predigers zu alten, neuen Zeiten. 10. Aussichten auf die Zukunft: Ebristenthum Religion der Erde.
- 2) herber hat sich in ber Unterhaltung mit Georg Muller ruchfaltlos barüber herausgelassen, weswegen er fiber Luther nicht foreiben tonne.

[Br. 4-8 antworten auf die übrigen Bebenten nach den im 1. verzeichneten Titeln.]

9. Gemeinschaftliche Erbauungsftunden ... Hoffnungen ... Aussichten ... tilnstiger Zuftand bes Chriftenthums.

#### 3meiter Entwurf.

- 1. Reue: Schwürigkeiten bes Prebigerftanbes: Rlage.
- 2. Aussicht auf andre Religionen: unser Lutherthum gegen Katholische Kirche. Tolerang: Gutes und Boses.
- 3. Mängel ber Reformation. Gutes und Bojes Ursachen ... Armuth: Regeln brüber:
- 4. Rirchen Recht: Subordination: Regeln britber: Faulheit ber Geift- lichen, Beibillse jum gem. Beften.
- 5. Menschliche, Rirchengemeinschaft, Bater ber Rinber, Armen, 2c. 2c.
- 9. Abendmal: öffentliches, besondres: Formular.
- 10. Zeugen ber Bahrheit, Borbilber [im anbern Entwurf: Borbilber guter Männer]; Hoffnung: Chriftus.

Hecht, die vier ersten Teile als ein abgeschlossenes Ganzes zu betrachten, ja er durfte "seinen Dämon," der ihm bei der Fortsetzung "den Arm gehalten," verehren. Aus einem höheren Gesichtspunkte wird man es als eine Gunst betrachten, daß er sein Werk, wie er an Hamann schreibt, mit dem vierten Teile gekrönt hat. Die Bezüge der theologischen Bildung zur Humanität, diese bilden nun um so klarer den eigentlichen Mittelpunkt der Briefe. Als ihre Fortsetzung erscheinen in mancher Beziehung die "Christlichen Schriften" (1794—99),<sup>1</sup> und sie bringen auch die dogmatischen Fragen, welche in Entwurf und Aussührung der letzten Teile bloß angedeutet und gestreift sind, in der angemessensten Form der schlichten Untersuchung zum Austraa.

<sup>&</sup>quot;Er bürfte nicht wagen, die Wahrheit zu sagen." [hier hat der Herausgeber des Tagebuchs eine Lucke gelassen.] "Die Fürsten rissen die Kirchensgüter an sich. Daher der Berfall des Kirchensystems, da alles vom Fürsten abhängt . . . Luther sah das Alles schon keimen . . . daher er besonders in seinen letzten Jahren oft so mißlaunig ist und . . . . den Herren und Obrigkeit antwortete: sie sollten sich einen Luther malen." (Prot. M. Bl. XIII, 171 fg.)

<sup>1)</sup> Band 19 und 20 biefer Ausgabe.

Der zweiten Ausgabe ber Briefe (1785. 86) habe ich bereits oben (S. 360) in anderem Zusammenhange gedacht, und die Zusätze, die sie an Stelle ausgemusterter Stücke 1 erhalten hat, bei der Geschichte der Theophron » Briefe namhaft gemacht.

### III. Bom Geift ber Ebraifchen Boefie.

#### 1. Bon 1781-1783.

Die geschichtliche Betrachtung, die dem zweiten Hauptwerke gilt, hat eine zwiefache Strecke zurückzulegen: von dem nächst älteren Werke geht die eine auß, die andere reicht dis zu den Anfängen des Autors zurück. Der Geist, der im ersten Teil der Briefe webt, schafft sich hier eine räumigere Wohnung; aber dieser Geist ist schon vorlängst geschäftig gewesen.

Wenn es sich burch kein äußeres Zeugnis genauer bestimmen läßt, wann etwa der fünfte Teil der Briefe niedergeschrieben worben,<sup>2</sup> wann er sich in die Theophron-Briefe verwandelt hat, so

<sup>1)</sup> Die brei ausgesonberten Stilde (ein Teil von Br. 20, Br. 21. u. 22) stehen im Anhange, Banb 11, 131—149. Bon bem burchcorrigiereten Handeremplar ber ersten Ausgabe hat sich nachträglich ein Blatt nebst einem zugehörigen Octavblatt mit ben größeren Correcturen und Zusätzen gefunden. Es sind die letzten drei Seiten des 22. Briefes (Bb. 11, 148/149). Da es bei der Textrevision nicht beruckflichtigt ift, so süge ich hier den umsgearbeiteten Schluß des Briefes bei und notiere die übrigen Anderungen.

<sup>&</sup>quot;Bie blinkt Ihnen nun von diesen Versen? Nicht wahr, Sie greisen nach der einfältigen und so vielgestaltigen Prose des Buchs? Ich auch; woran es auch liegen mag, keine Übersetzung in Versen macht bei mir den Eindruck, den diese Prose macht, zumal in ihren zärtlichen Stellen, in denen, wie mich bilnkt, ganz die Seele Johannes lebet."

S. 148 3. 8 "alles" geänbert in "vieles." 3. 22 geftrichen: "im fürchterlichen Brande." 3. 27 statt "Sieh" gesetzt "Rum siehe." S. 149 3. 7—10: Ich bin das A. und O. || Der Anfang und das Ende. Ich Dem Durstenden geb' ich vom Quell lebend'zer Waßer || Umsonst.

<sup>2)</sup> Der Brief Herbers an hartknoch vom 1. März 81 gewährt höchstens für ben Termin ber Wiederaufnahme einen sichern Anhalt: "Bis jett bin ich mit Arbeit so sehr belaben gewesen, baß ich außer ben Briefen über bie Theologie an nichts habe geben können."

kann uns die Erwähnung der Schrift "von der Poesie der Cbraer" in beiben Sammlungen, die Aufftellung des Planes vielmehr, die hier wie dort erfolgt, als Fingerzeig dienen; ja selbst ber Ton, in welchem sich hier und dort die Ankündigung giebt, wird bedeutsam. Ausführlicher, mit mehr Detail, rebseliger als ber zweite und dritte Theophronbrief (Bd. 11, 171—176) giebt der ältere zweite Brief ber fünften Sammlung über Fbee und Gang bes Werkes Ausfunft, das der Autor zu schreiben beabsichtigt, dessen günstige Aufnahme vorzubereiten er schon für zeitgemäß hält. Denn mas ift es anders als eine bescheibene Reclame, die wir da zu lefen bekommen? Eine Reclame gang von bemfelben Genre, wie ichon Berber ber Fragmentist sie sich für seine "Geschichte bes lyrischen Gefanges" geftattet. 1 "Sie sehen, m. Fr., die ganze Poetische und historische Bibel, des A. T. nämlich, gehört in ben Plan bieses Buchs; für seine Annehmlichkeit und Nutbarkeit wurde ich durchhin stehen. Benn Sie eine Anfündigung bavon lesen, schicken Sie mir bieselbe ja zu oder unterzeichnen in meinem Namen." Autor, als er bas schrieb, etwa schon an eine "Ankundigung in den Berichten der Buchhandlung der Gelehrten?" fündigung wenigstens, die in dem Wortlaut, wie sie im Februar 1782 erschien,2 bem Buche wieder vorgesett wurde (Bb. 11, 215-217), stimmt Bunkt für Bunkt, und so besonders in ben Angaben über ben Schlufteil (vgl. S. 403) mit bem "Entwurf" bes Briefes überein, sie ist eine bloke Bariation besselben, etwas fürzer und etwas effektvoller. Da hört es sich benn fast befremblich an, wenn in dem Theophronbriefe der Autor an der aleichen Stelle behutsam und fast fleinlaut rebet von seinem "großen Blan.

<sup>1)</sup> Band 1, 465 — 67 mit ber zugehörigen Anmerkung S. 547.

<sup>2)</sup> Sie steht in bem Zweiten Stlick bes Jahrgangs 1782, S. 190—93 mit Angabe bes vollen Titels und bem Namen bes Berfassers. Am Schlusse von ber Berlagshandlung folgende Nachricht:

<sup>&</sup>quot;Die Erscheinung bieses Werks kann wegen ber Menge ber Geschäfte bes hochwürbigen firn. Berfassers nicht gewiß auf ble Oftermesse versprochen werben. Es wirb sich also noch Zeit und Gelegenheit finden, bie ungefähre Bogenzahl und ben Preis besselben, bem Aublitum zu melben."

ber vielleicht immer Plan bleiben wirb" (S. 176). Gegen bie zuversichtliche Ankundigung in dem älteren Briefe klingt das wie eine Resignation auf Ausführung des Planes in seiner ganzen Weite und Größe.

"Ich bin jest an einer Geschichte ber Ebräischen Poesie und hoffe was gutes zu Stande zu bringen," schreibt Herber an Gleim am 26. November 1781 — es ist die erste briefliche Kundgebung über die im Werden begriffene neue Schrift. Sine Geschichte nennt er sie, und so hat er sie sich auch gedacht, als er das Schema zum fünften Teil der theologischen Briefe ausschicht er notiert da in dem einen Entwurf: "Brief 2. Geschichte der Poesie der Ebräer. Plan." (in dem Parallel-Entwurf: "Plan eines Buchs über Hebräsche Poesie.") Sine Geschichte ist es auch gewesen, und keine Folge dialogischer Ssays, die er damals — zu Anfang des Winters 81 — unter den Hänsben hatte.

Georg Müller hat im Nachwort seiner Ausgabe ber "Ebräisschen Poesie" von einem Manuscript Nachricht gegeben, das ihm erst nachträglich zugekommen war. Er beschreibt es als einen "vollständigen Entwurf des ersten Teils, welcher sich von dem gedruckten teils durch mehrere Kürze, teils dadurch unterscheibet, daß er nicht in dialogischer Form abgesaßt ist, und in so fern an Alarheit und einem etwas systematischern Sange der Entwickslung vor jenem vielleicht einen Borzug hat; in dem gedruckten sind die Ideen des Bersassers vollständiger ausgearbeitet." "Er scheint viel früher versaßt zu sein," setzt er hinzu. Gewiß mit Unrecht; dieser "Entwurf" ist ohne Frage als erste Redaction der Schrist anzusprechen. Zwei Bogen des von Müller beschriebenen Masnuscripts haben sich im Nachlaß noch vorgefunden — zwei Bogen wenigstens, die sicherlich zu einersälteren nicht dialogischen Redaction des ersten Teils gehören, und die nach allen äußeren Anzeichen?

<sup>1)</sup> Werte jur Rel. u. Theol. 3, 422.

<sup>2)</sup> Es ist dasselbe starte gelbliche Concept= Papier und das gleiche Format wie bei der ersten Niederschrift der theologischen Briefe und dem

erst im Jahre 1781 geschrieben sind. Der Inhalt trifft partienweise mit Stellen im sechsten und zehnten Gespräch der gedruckten
Form zusammen (Bb. 11, 332. 339. 341. 438—443), aber in
durchaus anderer Folge, wie er sich denn auch noch mit mehreren
anderen Stellen berührt. Die Darstellung, im Ganzen stoffreicher
und kürzer als in den Gesprächen, geht dei einem strittigen Gegenstande sehr merklich in die Breite; mit großer Ausführlichkeit vertritt Herder hier die in der Altesten Urkunde zuerst aufgestellte Hypothese von der Schöpfungshieroglyphe oder dem SabbatsBilde, auf deren Empsehlung er in der gedruckten Form nicht
mehr als sieben Zeilen verwendet (11, 442, 335). Alles ist im
Fluß, in einem Zuge, wie in der Regel die ersten Redactionen,
geschrieden, wenig ist geändert und gestrichen. Kurz, waren die
übrigen Partien gleichmäßig ausgeführt, so durste sich allerdings

Drud-Manuscript und ben meisten zurückgelegten Blättern bes Buches vom Geist b. E. B. Auch die Züge ber Sandschrift genau die gleichen wie im übrigen Mfc. zur "Ebrüssche Boefie."

<sup>1)</sup> Diefes Stud (Mfc. 4 Seiten 40) bat G. Müller im Anhange ber Altesten Urkunde veröffentlicht. (Werke zur R. u. Th. 6, 82-85, fl. Ausg. 7, 307-310. Überfdrift: "Über bas Schöpfungebilb." Ungenau abgebruckt). Herber wiederholt blog in ruhigerem und lichterem Bortrage, was er in der Altesten Urkunde I. 109. 114 fa. schon einmal vorgebracht hat. Bemerkenswert ift lediglich die Energie, mit welcher er an ber Hopothefe festhält ("Was man auch fage, biefe Ibee nicht auffommen zu laffen: fo wird fie auftommen: benn bas Stild fpricht fie von Anfange ju Enbe"); bas übrige jett noch bruden zu lassen bat keinen Sinn. — Übrigens liegt bie Bermutung nabe, bag Miller, bem bas Mfc. für ben ersten Teil zu spät tam, ein Stud als Beilage in ben zweiten Teil eingeschoben bat: Bom Bunderbaren bei ber Mofaifden Gefengebung, 28b. 12, 311-313. Rur fo bebt fich ber Wiberfpruch amischen seiner Erklärung in ber Borrebe: "Bufate und Berbefferungen aus ben Sanbidriften tonnte ich nicht beifugen" und ber Thatsache, bag er außer poetischen Beilagen biefes offenbar aus einem größeren Terte herausgehobene Stud als Zusat veröffentlicht. Das zur Altesten Urfunde gegebene Stild fett er richtig ins Jahr 1781. Es war ihm nicht mehr gegenwärtig, ober er berichtigte ftillschweigend, was er früher über bas Alter bes Manuscripts angege= ben Batte.

ber Verfaffer sagen, mit biesem ersten Entwurf habe er "etwas gutes ju Stande gebracht." Es find Partien vom Ende ber erften Redaction, welche uns auf den beiden Bogen geblieben sind; wenig= ftens schließen sie sich Abschnitt für Abschnitt einem tabellarisch geschriebenen Schema an, welches bie hier behandelten Gegenftande Auf sieben Rapitel (bie Sabbatzahl im Schlußkapitel aufführt. wol aus Freude am Symbolisieren gewählt) ift biefer Entwurf veranlagt. Auf bie zwei "Brolegomena" (I. Sprache, II. Urbegriffe) folgt III. Siob (bas ältefte Buch nach Berbers Meinung), IV. "Traditionen" (b. h. bie Mythen von ber Schöpfung und bem erften Menfchenpaar); V. Befdreibung von Menfchennatur und Menschenschicksal; VI. Aus ber Trabition ber Altpater: VII. Befdreibung ber Stammpater. Großen und Ganzen schon ber Gang, ben bie zehn Gespräche bes ersten Teils einhalten 1, und im einzelnen Falle auch sogar schon bie gleiche Bauart im Innern, so bei bem sechsten Kapitel im Bergleich mit bem achten Gespräche.

Besitzen wir, wie es wahrscheinlich genug ist, in dem beschriebenen Schema den Urentwurf des Werkes und dürsen aus ihm die Vorstellung von der ersten Redaction ergänzen, welche die erhaltenen Blätter gewähren, so wird es begreislich, wie der Versfasser Bedenken tragen konnte, diese Schrift als ersten Teil einer Geschichte zu verössentlichen. So genetisch auch, nach Herders eigentümlicher Anlage, das Ganze gedacht ist, es hatte sich doch dieser "Philosophie über Fundgruben und Origines" der hebräischen Boesie der Zusammenhang und Fortschritt einer pragmatisch shistorischen Darstellung nur im geringsten Grade erteilen lassen. "Eher

<sup>1)</sup> Im Wesentlichen ist Kap. II — Gespr. II. III; Kap. III — Gespr. IV. V; Kap. IV — Gespr. VI; Kap. V — Gespr. VII und Teilen von VIII; Kap. VI — Gespr. VIII; Kap. VII — Gespr. VIII — Gespr. VIII — Gespr. VIII — Gespr. IX. X. Das Schema süllt einen ganzen Bogen; es enthält noch kein Kapitel über Moses, das von Haus aus silr den ersten Teil auch noch in letzter Gestalt nicht bestimmt war. (Herder an Georg Müller 22. April 82: "Moses ist noch hinein gekommen, aber kurz.")

Lehrgebäude als Geschichte," mußte sich der Autor gestehen, der den Unterschied beider Gattungen früher so energisch betont hatte:¹ Diese in so großen Verhältnissen angelegte Vorhalle schien für das ganze Werk einen andern Stil als den des ursprünglichen Planes vorzuschreiben. Sie selbst gestattete in ihren Hauptverhältnissen keine Anderung, denn diese entsprachen der Beschaffenheit des Materials; nur die Gliederung konnte vermannigsaltigt werden.

Aber auch als "Lehrgebäube" betrachtet, war es kein Ganzes, was die erste Redaction geschaffen hatte. Lon den Prolegomenen abgesehen, waren es einzelne nur lose verbundene Untersuchungen, die sich am vorteilhaftesten darstellten, wenn sie es vermieden, sich für ein System auszugeben. Und dies war jedensalls der Hauptsanlaß zu der stilistischen Neugestaltung.

"Gespräche nur Nothbehelf" — nur so aus dem Innern der Sache, nicht aus äußeren, aus Opportunitätsrücksichten hergesleitet, bekommt dies Bekenntnis (S. 362) seinen wahren Sinn. Mitgesprochen haben jene — denn freilich entband die dilettanstische Sinkleidung von der Umständlichkeit der Polemik und der gelehrten Begründung eigener Ansichten<sup>2</sup> — aber sie reichen nicht hin, eine so durchgreisende Beränderung zu erklären.

Mit dem glücklichsten Treffer wurde der Titel des Werkes 3 der inneren Umgestaltung entsprechend abgeändert. Bon Monstesquieus philosophisch seschichtlichem Hauptwerk entlehnt — an dem sich vielleicht noch mehr als an Winckelmanns Kunstgesschichte Herders "Sehart" gebildet hat — eignete er sich wie kein anderer dazu, das Übergewicht der Reflexion über die historische Darstellung zu bezeichnen. Um eine philosophische Geschichte des poetischen Zeitalters der Menschheit zu illustrieren, müsse man "mit allgemeinen Aussichten über Erdstriche, Völker und Zeiten einen Geist

<sup>1)</sup> Bb. 4, 201 fg. und Bb. 3 S. XII fgg. 2) Bb. 11, 220 fg.

<sup>3)</sup> Noch bas Drudmanuscript zeigt ein Schwanken in bem Titel. "Ebräischen" ift gestrichen und "Biblischen" bafür gesetzt; nachher bie erstere Bezeichnung wieder hergestellt.

<sup>4)</sup> Bgl. Band 4 S. 464 — 69 und bie zugehörige Bemerkung S. 508.

urkunblicher Traditionen und mythologischer Gefänge sammeln, wie Montesquieu einen Geist der Gesetze gesammelt, " 1 hatte Herder schon in einem Rigaer Aufsate (1768) behauptet; mit allgemeinen Aussichten über das Morgenland geschah das hier wenigstens bei einer, bei der für die Geschichte der Cultur wichtigsten Nation.

Wann ist die älteste Rebaction entstanden? Die Stelle des Briefes an Gleim vom Ende des November giebt das einzige directe Zeugnis. Aus anderen läßt es sich folgern, daß Herder erst im September die neue Arbeit begonnen hat, vorbereitet hat er sie jedenfalls schon in der ersten Hälfte des Jahres, und wohl auch manchen älteren Aussatz genutzt. Bis zur Nitte des Jahres

<sup>1)</sup> Lebensbild I, 3, 1, 391. Sbenfo 1768 in ber umgearbeiteten zweiten Sammlung ber Fragmente: "D wer ein Montesquieu über ben Geift ber Biffenichaften mare" — Bb. 2, 118.

<sup>2)</sup> Am 24. Gept. erhalt Georg Miller ben Auftrag, ben "Lobgefang aus bem Berfifchen." welcher bem zweiten Gespräch beigefügt ift (Bb. 11, 261) auf ber Göttinger Bibliothet fur Berber abzuschreiben, "bas Berfische nebst ber Englischen Ubersetzung." (3m Dic. hat er bie Überschrift "aus bem Mungalischen, ober vielleicht Berfischen" - bas Gesperrte gestrichen). Am 26. October erbittet fich Berber von Gichhorn Berbelot's Bibliothoque Orientale. B. a. S. 2, 271. Derfelbe Brief begleitet bie Borrebe ju Bormels Jeremias mit bem Rlageliebe: "Seit zwei Monaten habe ich beinahe teine Biertheilstunde für mich haben tonnen." Gewiß ein bloger Borwand, um noch nicht über Eichhorns "Einleitung ins Alte Teffament" fich auslaffen zu muffen, bie er noch nicht gelesen zu haben vorgiebt. Erft am 22. December fcreibt er über bas Buch. "Ich bewundere bie Schätze von Wiffenschaft, Rritit und Geschmad, Die über einzelne Bucher barin gehäuft find. Mich verlangt nach ber Bollenbung, nach Siob. Salomo und ben Propheten." (272 fg.) Bon seinem eigenen parallelen Werke, mit welchem er boch bamals intensiv beschäftigt ift, tein Wort! Bielleicht mar es eben die ftille Bergleichung mit Gichorns methobisch = wiffenschaftlichem Werte, bie ju ber Bahl einer auspruchsloferen Form ben Anftog gab. "Wir laufen nach einem Ziel," fcbreibt er ibm nach Empfang bes britten Teils ber Einleitung (Rov. 83) - "Gie mit unenblich mehr Gelehrsamteit, das versteht sich, und auch mit mehr Freiheit" (S. 287.)

<sup>3)</sup> Der Auffat fiber bie Composition bes Buches Siob (Bb. 11, 316-320) ift in brei alteren Redactionen erhalten, von benen wol zwei

finden wir ihn mit ganz anderen Arbeiten, den Denkschriften auf Winckelmann, Lessing und Sulzer, den Zugaben zu der Nebersetzung der kleinen Schrift von Hemsterhuis Sur les désirs beschäftigt, und vom September ab erscheinen diese Auffätze in Wielands Merkur; <sup>1</sup> aber in dem September- und Octoberstücke bringt dieselbe Zeitschrift zugleich auch schon die "Jüdischen Dichstungen und Fabeln", Borboten des neuen Werkes, in Herders Sinne vielleicht Borbereitungen zum dritten Teil, Belege für das Nachleben der biblischen Poesie, wie er denn eine von diesen spätzichschen, rabbinischen Dichtungen schon in den zweiten Teil einsschift.<sup>2</sup> Ersolgt doch jene Kundgebung an Gleim selbst "à propos der Jüdischen Fabeln."

Ein paar Wochen nachher, und die dialogische "Bergestaltung" ist im vollen Gange. Zug für Zug können wir dieser Berwandslung nachgehen, sie liegt uns in den erhaltenen Handschieften mit allen ihren Phasen vor Augen — ein Werk erstaunlicher Rührigsteit und Gestaltungsfreude. Bom ersten Teile ist außer dem vollständigen Druckmanuscript mehr als die Hälfte in älterer Niederschrift geblieben. Das Druckmanuscript selbst seht sich aus Blättern und Lagen dreier Niederschriften zusammen. Die umgeschriebenen und neu eingelegten Partien lassen sich nicht bloß an der Beschassenheit des Papiers ersennen, sondern auch an dem für den Leiter des Dialogs gewählten Namen. In der ältesten Niederschrift, aber auch noch lange in der zweiten war diese Person mit T., seltener mit Th. bezeichnet; erst während der zweiten ist E. (Eutyphron)

<sup>1781</sup> entstanden sind. In einer alteren Redaction bes Schlufgesprächs von Teil I redet Theages - herber von bem, "was er über die schönften Psalmen, Lehrgedichte und Propheten bei vieljährigem Forschen aufgezeichnet." (S. 390°) Gemeint sind damit wohl abgesehen von Übersehungen poetischer Stellen, hauptsächlich Arbeiten, die junächt zur "Altesten Urtunde" gehören.

<sup>1)</sup> Band 15 diefer Ausgabe.

<sup>2)</sup> S. 124, 185 bieses Banbes. Unter bem Titel "Blätter ber Bor= zeit. Dichtungen aus ber Morgenländischen Sage" wurden sie in die britte Sammlung ber Zerstreuten Blätter ausgenommen.

eingeführt. Nur die (poetischen) Beilagen sind öfters aus der ältesten Niederschrift entnommen, für die Gespräche selbst aber nur wenige Blätter von ihr beibehalten. Diese Stücke sind, wie die gesamte zweite Niederschrift, emsig durchcorrigiert, von zahlreichen Besserungen und Streichungen durchzogen; etliche Partien aber sind nochmals vollständig umgeschrieben worden, es sind besonders die Ansänge der Gespräche, im ganzen doch höchstens ein Fünstel. Butressender also redet man wol bloß von zwei Niederschriften und einer stark eingreisenden Correctur. Auch an diesen zuletzt umgeschriebenen Blättern ist übrigens noch sorglich geseilt.

Seiner Borlage und sich selbst hat der Schriftsteller Zwang anthun müssen, davon redet die erste dialogische Gestalt deutlich genug. Die alte "dogmatische" Form wird gesprengt, zerhämmert; selten erst ein Anjah zu gefälliger Bewegung, meistens ein unstätes hin = und herwenden. Hat und Unruhe in Fragen und Ginwürsen, wie in den kurz zugeschnittenen meisternden Antworten; eesig und willkürlich die Ansänge der einzelnen Gespräche. Es waren deren mehr als zehn, wahrscheinlich zwölf. Alles in allem: gegen die erste Redaction ein entschiedener Rückschritt. Der Autor macht denn auch am Ende kein Hehl daraus, daß ihm die Form nicht bequem ist. Das weitere ist er schon jeht entschlossen, in Aussän zu schreiben.

<sup>1)</sup> A. Seut also wollen Sie mich über bas Bölkerrecht ber alten Hebräer belehren?

T. Nur über ihr Poetisches Bölterrecht aus ihren Familiensagen u. s. w. — Bgl. XII, 128, 191.

A. Sie sind mir noch die Tradition vom Ursprunge bes Meuschen schulbig; barf ich heut die Schulb absobern?

E. Gern! und wir wollen allmälich die Ibeen von seiner Erbenbestimmung, die in der ältesten Poeste der Ebräer liegen, mit entwickeln. — — Bgl. XI, 355 den Ansang des VII. Gesprächs.

<sup>2)</sup> Gespräch IX ber ersten Rebaction steht gleich bem VIII. ber letten Gestalt. In bem Gespräche, bas ben Inhalt ber Schlufabhandlung erster Rebaction wiedergiebt, eine Berweisung auf ein "Gespräch 10."

<sup>3)</sup> T. — Bollen Sie, so will ich Ihnen kilnstig einige Anssätze ilber Moses, seinen Beruf, seine Gesetzgebung und seinen Charatter, zumal

An eine Rückbildung inbessen benkt Herber bei dem einmal geschriebenen Teil nicht, sondern er arbeitet auf Erhebung der einmal gewählten Form hin. Die Härten und Risse derselben müssen ihm besonders beim Borlesen ins Ohr gefallen sein; wir sinden von der Hand der Borlesen ins Ohr gefallen sein; wir sinden von der Hand der Borlesen ind Susammenstreichen indessen, die er ihr zuhörend dictiert hat. Mit Zusammenstreichen indessen, die er ihr zuhörend dictiert hat. Mit Zusammenstreichen indessen. Die Gespräche mußten sieß sich der Grundmangel nicht heben. Die Gespräche mußten sich durchgehends gefälliger anspinnen, gemessener bewegen, klarer entwickeln. Dazu bedurfte es einer zweiten Bearbeitung. Hier nun entsaltet sich erst das Geschick im Concentriesen des Stosses und im Motivieren zu schöner Wirkung. Wie viel das Werk in der zweiten Gestalt gewonnen hat, ist auf jeder Seite ersichtlich. Die Gespräche leiten sich erst jest aus passend

als Dichter, mittheilen; bamit uns ein weiteres Gefpräch nicht zögere.

A. Und foll es bei ihm ftehen bleiben?

E. Auch über die schönften Psalmen, Lehrgedichte und Propheten will ich, was ich bei vieljährigem Forschen aufgezeichnet, nicht weigern. Die Allgemeinörter über jede Gattung der Poesse sind Ihnen nicht nöthig; die kennen Sie aus Griechen und Römern. Wir wollen sie vergeßen und die hebräische Poesse hebräisch betrachten. Mich dünkt es wird der Betrachtung tohnen; zumal wir auch alle spätere dogmatische Begriffe, so viel möglich, entfernen werden. [Das Gessperrte gestrichen.]

A. Doch aber nicht vergeßen, was biese Poesse späterhin auss 311= bische Bolt und andere Bölter gewirft habe? Dadurch, blinkt mich, wird die gange Betrachtung charafteristisch, pragmatisch, nützlich.

T. Es foll ein Hauptstild unfres Fleißes werben. Die heiligen Schatten Moses und Jesaias schweben vor uns; lagen Sie uns wetteisern, wer von uns mit reinem Gefühl und Berftändniß sie am meisten ehre.

<sup>1)</sup> Erinnerungen 3, 203. 202. "Hatte er eine Arbeit geenbet, so theilte er sie, besonders in jüngern Jahren, gern einem Freunde mit. Doch war ihm das Borlesen eines Manuscriptes noch lieber und so wurde ich nach und nach die Borleserinn seiner Schriften bei ihrem ersten Entwurf; dann ging er das Msc. noch zwei- und mehrmal durch und verbesserte es, oder schrieb ganze Blätter um. Oft hatte er schon einen beträchtlichen Theil

erfundenen Situationen her, alles Tumultuarische ist beseitigt. Die kurzatmigen Fragen und Sinwürfe sind zu ruhigem Bortrage der Meinung, die oft in überlegenem Tone absertigenden Gegenreden zu klarer Entwicklung der Gegenmeinung zusammengeschlossen. Auf das gleiche Ziel ist hier und da die nur partielle dritte Niederschrift (Correctur) noch gerichtet; meistens spricht sich in ihr bloß das Behagen auß, mit welchem der Autor an dem Einzelnen versichönert und seilt, da ihm nunmehr im ganzen der Guß gelungen scheint. In Meinen hat er noch dei der Revision des Druckes

an einem Werke geschrieben, als er mich mit bem Msc., bas ich ihm vorlesen sollte, überraschte." Caroline schreibt (jebensalls nach Herbers Aussprache) ben Namen bes einen Unterrebners: Eutsphron.

<sup>1)</sup> So trägt im Anfange bes neunten Gesprächs (XI, 405-407) Alciphron alle seine Ausstellungen am Charafter ber Patriarchen und bes Bolete Jfrael im Zusammenhange vor; in dem alten Gespräch jede einzeln. Selbst die zweite Redaction hat an dieser Stelle noch den zersahren unruhigen Charafter. Die Stelle über Edom S. 407 Z. 2—8 lautet hier noch so:

E. — — — Welche Probe wählen Sie zuerst?

A. Jatobs leiblichen Bruber Ebom. Die Poeffen auf sein Boll find alle Blutroth: sie triefen von bes Schwerts Schärfe.

E. Bas beißt Ebom?

A. Roth.

E. Und wovon lebte Ebom? wovon follte es leben?

A. Bom Schwert.

E. Da haben Sie bie Farbe aller Eboms Bilber. Und als Jatob sich vor Esau fürchtete, wer kam ihm zu Hilse? wer rang mit ihm? u. s. w.

<sup>2)</sup> Benige Zeilen mögen als Probe bienen, wie Herber auf ben Tonfall, auf die Erhöhung des Ausbrucks durch Änderung der Bortfolge achtet
und seine alte Regel: "lies als ob du hörest!" auf seinen Stil wirten läßt. Man vergleiche die Form der dritten Redaction (Bb. 11, 355)
mit der hier solgenden handschriftlichen zweiten: "Es verstrich eine ziemliche
Zeit, ehe diese Unterredungen sortgesetzt wurden. Alciphron hatte einen
seiner besten Freunde durch den Tod verlohren und dieser Berlust breitete
Dämmerung auf seine Seele, wie auf seine Gespräche. Bei einem Abendspaziergange, da die unterzehende Sonne, das große und tägliche Bild
unsres Abschiedes sich sehr schön mahlte, sing er wieder an:"

gebessert: Wendungen und Formeln, die wohl zu dulden in der lebendigen Rede des Umgangs, sich in der Nachahmung nicht gefällig ausnehmen, hat er bisweilen auch da noch beseitigt, so mehrmals das in Thüringen besonders übliche kurz angebundene "Wie so?" der verwunderten Frage. Rurz, es ist alles gethan, um die Spuren der Willkür, welche in der Wahl dieser Form für diesen Stoff lag, zu verwischen und wenigstens einen Schein von Natürlichkeit zu erreichen.

Der Unterschied zwischen ben beiben bialogischen Gestalten ist bedeutend, und die Frage, wie sich der Fortschritt zur zweiten so rasch hat vollziehen können, wohl berechtigt.

In die Zeit der Umformung fällt das Erscheinen der drei Gespräche über die Seelenwanderung (S. 356). Schon in ihrer ersten Gestalt (sie wurden drei Jahre später vor der Aufnahme in die Zerstreuten Blätter nochmals sehr sorgfältig überarbeitet deugen sie davon, wie sich Herder mit Glück in die Weise des Platonisch Schaftesburyschen Gesprächs hineingefunden hat. Gewiß lagen ihm dabei auch Lessings Freimaurer-Gespräche (die er schon in der Handschrift hatte kennen lernen) zur Seite. Der Stoff — eine Seelenforderung, außerhalb der Grenzen strenger Demonstration — war glücklich gegriffen, um mit den Meistern des Dialogs wonicht wetteisern, doch den gleichen Weg und in ihren Spuren ziehen zu können. Richt unverdient ist der Beisal, den Goethe dem Bersuche spendet. Die Anlage der Situation wenigstens und die Führung der äußern und innern Handlung ist wohl gelungen,



<sup>1)</sup> Der Bortrag hat in ber zweiten Druckgestalt außerorbentlich gewonnen; alles was zur Berstößung und Beredelung des Ausdrucks bei der Ebr. Poesie schon die letzte Correctur ausrichtet, hat hier erst die neue Ausgabe gethan. Diese erst beseitigt unschöne Einzelheiten wie das "Bie so?" z. B. B. B. I, 242 "Ja wohl unter den händen des Schicksliefells!" T. Merkur: Wie so unter den händen des Schicksliefells!"

<sup>2)</sup> Die Borrebe ber E. P. nennt (Bb. 11, 220) außer biesen Borbilbern noch Diberot. Die vier Meister bes Dialogs nennen schon bie Fragmente im Berein. (Bb. 1, 181.)

und Charifles und Theages, die Sprechenden, haben so viel Perssönliches, als der philosophische Dialog verlangen oder gestatten mag. Mit der Arbeit an der "Ebräischen Poesie" steht der Gesgenstand nachweislich im Zusammenhang — sie entwickelt (Kap. VII) die Vorstellungen der Hebräer vom Zustande nach dem Tode, und der Eingang des ersten Gesprächs erinnert sast gestissentlich an des Versassens Beschäftigung mit dem Hebräischen, wie umgekehrt der Ansang des ersten Gesprächs in der "Ebräischen Poesie" uns an diesen Eingang erinnert. Kein Zweisel, jene Gespräche sind als vordereitende und begleitende Kunstübungen zur neuen Niederschrift des Hauptwerts zu betrachten. Noch im Druckmanuscript, das im Eingang von der zweiten Niederschrift gebildet wird, sind die Redensben im ganzen ersten Gespräch durchgehends zuerst bezeichnet mit Ch. und Th. — Charifles und Theages.

Vom October 1781 bis zum Anfange des Frühjahrs 1782 hielt sich Georg Müller als Gast bei Herber auf (S. 365). Als er — nach einem Vierteljahrhundert fast — dazu berusen war, zunächst die "theologischen" Werke seines großen Freundes herauszugeben, stellte er den Geist der Ebr. Poesie voran. Er hatte das Werk werden sehen, er hatte ein persönliches Verhältnis dazu. Manches aus der Entstehungsgeschichte war ihm entsallen, manches hatte sich in seiner Erinnerung verschoben; aber er hatte einen Gesamteindruck behalten, ein lebhaftes Vild vom Versasser, als er das Werk schrieb — dichtete. "Ich war Zeuge," schreibt er in dem Vorwort, und aussührlicher in einer Anmerkung zu Carolines Erinnerungen," wie gewissenhaft und sorgfältig er daran arbeitete, wie ihm alles was er schrieb, Herzenssache war. — Still in sich gekehrt sprach er bei acht Tagen nichts von dem , was

<sup>1)</sup> In der gleichen Beziehung zu diesem Kapitel sieht Herbers (unvollendere) Auffat Sabes und Elpfium, der in das Aprilheft (1782) des Merstur kam (S. 3-32). Nachmals umgearbeitet als "Das Land der Seelen" in der 6. Sammlung der Zerstreuten Blätter. [Bb. 16 bieser Ausg.]

<sup>2)</sup> Erinnerungen 3, 202 ("als er ben ersten Theil ber Ebr B. und einige fleinere Schriften schrieb").

er vorhatte, aber man sah ihm die Bewegung des Geistes an. Dann sammelte er ssich eine Menge Bücher, durchblickte sie, las manches sorgfältiger, legte sie sodann wieder weg, schried im höchsten Feuer, gleichsam in einem Zuge das Buch, und mit so viel Theilnahme des Herzens, daß ich mehrmals, als er die Stellen aus Hood übersetzte, Thränen in seinen Augen sah. Tag und Nacht schwebten ihm die erhabenen und rührenden Bilder und Sprüche vor. Nach dem Nachtessen wurde das heut geschriedene von seiner Gattin vorgelesen, manches darüber demerkt, und in den folgenden Tagen corrigierte er die Handschrift."

Am 24. März hatte er Abschied genommen; vier Bochen später sandte ihm Caroline die Botschaft: "Borgestern [20. April] ist die Sbräische Poesie glücklich angesommen. Wie leicht es meisnem Manne ums Herz ist, können Sie leicht benken. Und mir"
— sie hat auch bei der Correctur des Druckes treulich geholsen.

Leiber erhielt sich Herber nicht in dem seierlichen Schwunge, der dem Abschlusse des ersten Teils so günstig gewesen war. Für "nichts als prolusio oder praeludium" will er ihn gelten lassen. Für "nichts als prolusio oder praeludium" will er ihn gelten lassen. Er hatte sich, als er so schrieb, schon aus der Lage gedracht, sich daran erfreuen zu können. Die Polemik, der zu entkommen er sich in diesem Buche die erdenklichste Mühe gegeden hatte, zieht ihn, eben als er diese erste Hälfte ausgeschrieben, in ihre Wirdel, um ihn dann so unsanft wie nur immer in früherer Zeit ans User zu sezen. Durch alten Groll läßt er sich versühren, gegen ein vor kurzem erschienenes Buch Nicolais auszutreten, ungenannt, aber nicht unerkannt. Im März erscheinen im Merkur seine "Historischen Zweisel über Ricolais Buch von den Tempelherren;" im April als erste, im Juni als zweite Folge die "Briese über Tempelherren, Freymaurer und Rosenkreuzer." Die Fehde selbst, auch wenn sie für ihn keine ungünstige Wendung genommen hätte, mußte

<sup>1)</sup> Caroline an Gleim 25. April 82. Herber an Eichhorn 12. Juli 82. Bon und an Herber 1, 79. 80. 2, 274.

<sup>2)</sup> E. Merfur 1782. I, 224 — 255. II, 46 — 83. 232 — 253. [Bb. 15 biefer Ausg.]

bem wichtigeren Unternehmen Eintrag thun. Der Zwang, bas Material zur Fortsetzung ber Streitschrift rasch zusammen zu bringen, ber Unfriebe, ben jeber Streit in sein innerstes Wesen trug, verbarb Lust und Erhebung zu bem würdigeren Gegenstande.

Die Fortsetzung gerät auf Monate ins Stocken. Beifall bes berufensten Richters, bes Drientalisten Johann Gottfried Eichhorn, wird nur zur vorübergehenden Anregung. paar allgemeine Abhandlungen sollen ben zweiten Teil beginnen," schreibt er im Juli an biesen Gelehrten, zu bem er in ein befreunbetes Berhältnis getreten, "bie ich bem ersten entzog, bamit er nicht zu lang wurde." 2 Aber wenig Wochen später an Georg Müller: "Ein paar Abhandlungen find fertig, aber sie sollen ruhen; vor Ostern erscheint nichts. Und ba wird mehr erscheinen." Wieber hören wir, wie nach bem Abschluß bes vierten Teils ber Briefe, Rlagen über Arbeitslaft und Amtsgeschäfte (fast erftehlen muffe er sich die Augenblicke, solche Sachen mit einiger Liebe und Ruhe zu treiben 3) — Verräterinnen einer burch andere Begegnisse gebrückten Stimmung. Und bies Mal ist es "Nicolai's grobes Buch," bie Entgegnung auf seine "Zweifel und Einfälle," wodurch er sich schwer gebrückt fühlt. Dem unzuträglichen Zustande suchte er sich endlich burch einen Gewaltentschluß zu entreißen. nimmt im October die Neubearbeitung seiner Philosophie ber Geschichte in Angriff, zu ber er sich burch ben Berleger gebrängt fieht — ihm aber gilt es babei besonbers, seinen Ruckzug vor Nicolai burch eine große literarische That in Vergeffenheit zu brin-

<sup>1)</sup> Bon und an Herber 2, 273 über ben ersten Teil. Über ben zweisten S. 280, über das Ganze S. 288: "Durch Sie lerne ich immer mehr die hohe Einfalt der Ebr. P. kennen." Herber über Eichhorn: Abrastea 6, 66 fg.

<sup>2)</sup> Bon und an Berber 2, 274.

<sup>3)</sup> Bon und an H. 2, 275. Bielleicht aber ist dieser Brief nicht "in ben Sommer 1782" zu setzen, sondern in den Spätherbst; ähnliche Äusterungen in Carolines Brief an Georg Müller vom 12. Rovember. Die Rachricht "Ich bin am zweiten Theil ber E. P., werde aber so gestört darin, daß mir selbst grauet," stimmt nicht mit dem "soll ruhen" im Juli-Briese an G. Müller.

gen; schon bie verbedte Anfündigung im Juli = Briefe an G. Mül= ler beutete auf ein berartiges neues Unternehmen. "Die Ebräische Poefie mag liegen; es fehlt mir auch zu ihrer Fortsetzung Luft und Aufschwung." (An Hamann 4. Nov. 82.1) Der neue Plan nahm jum Glud — es ift bas ja bie Natur Herberischer Plane — solche Dimenfionen an, daß fich ber Autor vor die Gefahr geftellt fah, zu Oftern wurde, wollte er jest die Ausführung unternehmen, nicht "mehr," als die Ebräische Boesie, sondern gar nichts erscheinen.2 Diese Erwägung führte ihn zu bem alten Werke gurud rasch genug nach jenem fast mutlosen Berzicht. "Mein Mann ift in dieser Woche jum zweiten Theil ber E. B. gegangen" - kann Caroline schon am 12. November bem jungen Freunde in ber Schweiz melben: "bie Correctur wird also in ber Fastenzeit angehen und da beten Sie hubsch für mich." B Rach langem Zaubern rüftige Arbeit. Der Termin wird aufs punktlichste eingehalten. Un Gichhorn melbet ein Brief vom 1. Februar : "Mein zweiter Theil des Hebraismus geht mit dem Reinigungsmonat seinem Drud entgegen: ich habe in ihm jusammengebrängt, mas ich konnte, und er geht Gottlob über die Pfalmen, wobei ich ber Abwechslung megen vieles aus ben Propheten voraus Sobald einige Abhandlungen fertig gedruckt mitgenommen. find, sollen fie herüber (B. a. H. 2, 277). Enbe März: "An bem zweiten Theil wird gebruckt." (An Gleim.) Den 19. Mai: "Geftern Abend empfing ich ben zweiten Theil aus ber Rubolftabter (An Gleim.) Caroline ift es, die bie beiden letten Nachrichten giebt. Herber ist seit Ende April auf einer Erholungsreise.

Die mitgeteilten Stellen aus der Correspondenz gewähren zum Teil auch einen Einblick in die innere Geschichte des Textes.

<sup>1)</sup> Bamanns Schriften 6, 291.

<sup>2)</sup> Caroline an Gleim 31. Oct. 82 und an Hartknoch 13. Febr. 83. Bon und an Herber 1, 84. 2, 95.

<sup>3)</sup> Die Stelle sehlt, wie fast alles auf die Geschichte des II. Teils der E. B. bezilgliche, in dem Abdruck der Briefe bei Gelzer XIV.

Diese vollständig zu ermitteln, bietet Die Handschrift reichlichen Stoff. Zwar bas Drudmanuscript hat sich nicht erhalten; auch bie Blätter, die G. Müller jur Bereicherung seines Textes ausgehoben hat, find zum größten Teil verloren gegangen. Geblieben aber ist uns etwa die Hälfte in älterer Gestalt, vier Kapitel ganz ober nahezu vollständig (nach ursprünglicher Zählung I. II. V. VI), von mehreren anderen größere Bruchstücke und einzelne gusgesonderte Blätter. Das Drudmanuscript muß also, gang wie bas bes ersten Teils, aus den verschiedenen Schichten der Riederschrift gebildet worben sein, und das Gros besselben hat, ebenfalls wie bort, die zweite Redaction geliefert. Diese hat an vielen Stellen in die ursprüngliche Anlage ftark eingegriffen, 1 nicht bloß mit Umordnung, sondern auch mit Anderung der inneren Dekonomie, so hat sie 3. B. bei ben Kapiteln über bie Pfalmen (IX-XI), bie ursprünglich mehr auf eine Charatterisierung Davids hinausliefen, bas Wefen ber Gattung und die Entfaltung ihrer vornehmften Eigenschaften zum hauptwerk gemacht. Bei ber Umordnung hat, wie es scheint, bisweilen die Rücksicht auf das historische Gerüft des Baues gewaltet, bas — wie eine bebeutsame Außerung in bem oben mitgeteilten Briefe an Eichhorn verrät, immer mehr aus ben Fugen zu weichen Gefahr lief. Dem Überhandnehmen bes Anachronismus steuerte die Umarbeitung überhaupt, und so auch bem Überschwang bes poetischen Materials. In dem Kapitel über Moses (12, 32, 45 - 57, 81 vollständig umgestaltet und neu geordnet) scheibet sie lange Excurse über Jesaias und Hosea aus,2

<sup>1)</sup> Öfters um ein Misverhältnis im Umfange ber einzelnen Abschnitte auszugleichen. Das Stüdt "Thabor, ber Berg bes Heiligthums," in der letzten Redaction als Excurs zu Kap. 6 gezogen (12, 150) bildet in der ersten einen Teil des Kap. 5, welches dort die Überschrift hat: "Geist der Gesetze Moses" (wgl. S. 388.). Die Geschichte Bileams, jetzt der Ansang von Kap. 7 (S. 156) stand dort im Ansange des Kap. 6.

<sup>2)</sup> In der altesten Gestalt enthält es drei Auffäge: 1. Der Beruf Moses. 2. Moses Sendung. 3. Die Ausführung aus Aegypten. In dem zweiten Auffatze steht "Jesaias Ausspruch über

bie das Fortleben der Bilder und Borstellungen der mosaischen "Ursage" in der Boesie der Propheten im voraus darthun sollten, desgleichen Stellen aus Jesaias (Kap. 8. 11) noch im Schlußabsichnitt. Noch reichlicher, als es die zweite Redaction gestattete, hatten sich die Kapitel über die Psalmendichtung mit poetischen Einslagen geschmückt.

"Reine Gespräche sollen in den zweiten Teil kommen," das hatte sich der Verfasser schon bei der Ausgestaltung des ersten Teils gelobt (S. 362. 390%) und in der Borrede gesteht er offen, wie viel Mühe ihn ber Einfall, zu bialogifieren, wo es doch bloß galt lehrend zu ergößen, gekostet hatte (11, 220). Aber bennoch hat er sich nicht mit einem Male entschließen können, auf eine Form zu verzichten, die der Subjectivität Spielraum gewährt, in der auch die "Theilnahme des Herzens" ausklingen konnte. Reine Gespräche also, aber — mit einem Gedanken vielleicht an den "edlen Jüngling und Bruder" in den Schweizer Bergen — Briefe. Als Brief an einen Freund in der Entfernung führt sich ber Schlufabschnitt bes erften Teils "Moses" (Bb. 11, 450 - 59) ein, in Briefform geschrieben ist bie oben besprochene alteste Gestalt bes Rapitels über Mofes, besgleichen bas jur Ginleitung bes zweiten Teils bestimmte Kapitel vom Ursprung und Wesen der Ebräischen

Aegypten " (Kap. 19), in den dritten ist eingefügt ein Stück aus Hosea Kap. 13, serner Jesaias Kap. 52, der Ansang von 53, Stellen aus Kap. 44. Alles zum Beweise des Sayes: Propheten und Dichter nutzten in den Poessen über Aegypten die Fundgrube ihrer ältesten Geschichte. " Schon im ersten Teil hat Herder einmal einen längeren Excurs über Jesaias gestrichen.

<sup>1)</sup> Der Gebanke an einen erneuten Bersuch ist burch die zweimalige kategorische Erklärung Herbers ausgeschlossen. Demnach muß das Gespräch "Simson," welches G. Müller aus den Papieren hervorgezogen und als Anhang dem zweiten Teile der E. P. einverleibt hat (B. B. z. N. u. Th. 3, 253—261) schon neben dem ersten Teile entstanden sein. Durch seinen zerhadten Stil verrät es sich als eine der ersten dialogischen Redaction desselben gleichzeitige übung.

Poesie (Bb. 12, 6 — 23, 30). Die innerliche Erregung macht sich in diesen Briefen noch immer mit einer gewissen rednerischen Emphase geltend, das Gefühl sucht nach einem warmen Ausbruck. "Heilige Erscheinung, ich verhülle mich tiefer vor bir!" bei ber Geschichte vom feurigen Busche (S. 46) ober — beim "Gesichte" bes Jesaias (S. 52-54) — "Wen rührt bie Empfindung bes Bropheten nicht, ber ihrem Lobe verstummt" — solchen Ausbruch ber Empfindung, den fich ber Briefsteller noch gönnt, hat die folgende Redaction nicht mehr gebulbet. Grundfählich auch entfernt fie bie Steigerungen, bas "ganz" und "fehr", wo mit bem erften Grabe bem Sinne Genüge geschieht. Lauter Rleinigkeiten, und boch bebeutsam genug für ben Stil biefer classischen Werke, ber bei aller Objectivität die "erhöhte Gefinnung," in welcher ber Berfaffer geschrieben, nicht verleugnet. Auch im zweiten Teile hat er, wie eine ziemlich ftarke Bahl von ausgemufterten Blättern ber zweiten Rebaction beweift, manche Stelle, ftatt fich mit ber Correctur ju begnügen, zum zweiten und britten Male umgeschrieben.

Stellen aus und Excurse zu ben Propheten, eine Reihe ferner von Psalmen wurde, wie oben erwähnt, bei der zweiten Redaction ausgesondert — jene jedenfalls und auch die jüngeren Psalmen<sup>2</sup> in dem Gedanken, daß sie der Fortsetzung zugewiesen werden solleten. Allein ein neues Blatt ist, wie es scheint, zu dem dritten Teile niemals angelegt worden.<sup>8</sup> Oft hat Herder an den Abschluß

<sup>1)</sup> Dies sind die "allgemeinen Abhandlungen," beren Herber in dem Inli-Brief an Sichhorn gedenkt (S. 396). Er hatte damals diese ältesten, gewiß in unmittelbarem Anschluß an den ersten Teil entstandenen Stilcke in die neue Form gebracht. In der Form einer Abhandlung liegt denn auch das Einleitungskapitel ebenfalls noch in erster Niederschrift vor.

<sup>2)</sup> Bgl. S. 244, 367. 287, 430. 293, 439.

<sup>3)</sup> Die Müllersche Überschrift zu ben im Anhange unter Nr. 3 abgebruckten Blättern (S. 316 dieses Bandes) kommt dabei nicht in Betracht. Die in der zugehörigen Anmerkung ausgesprochene Ansicht, daß diese Blätter einem Schluswort zu Teil II angehören, stützt sich darauf, daß eine vorhandene ältere Niederschrift des Schlusses ebenfalls eine "Aussicht" auf den Inhalt des dritten Teils giebt.

gebacht, oft (wie nur noch bei der Altesten Urkunde) den Borsatz ausgesprochen, 1 noch am Ende seiner Lausbahn beschäftigt er sich lebhaft mit dem Gedanken — weshalb hat er ihm niemals Folge gegeben? Das Buch machte, so günstig es allerwärts von den Besten ausgenommen wurde, 2 geschäftlich kein Glück, und Herder hatte sich verrechnet, als er es in der Aussicht auf einen erkleckslichen Gewinn der "Buchhandlung der Gelehrten" übertrug, einer jungen Gründung, von der sich vorsichtigere Leute, wie Hamann, von vorn herein nichts gutes versprechen wollten. 3 "Das Buch geht so mittelmäßig wie keine meiner Schriften" — klagt Herderschon 1783 im äußersten Mismut und schiedt die Schuld zum Teil auf die Buchhandlung. Es diente dem Absat wenig, daß im Jahre 1787 eine Leipziger Firma den Verlag übernahm.

Berbers fämmtl. Ber te. XII.

<sup>1)</sup> Für die Geschichte der Schrift selbst ist dieses Nachleben in den Gedanken des Autors nur von untergeordneter Bedeutung. Ich begnüge mich also die Belege aus den Briefen zu registrieren. 1785, 5. Oct. an Sichhorn: "Die Berlagskasse ist insolvendo, und so warte ich noch ein paar Jahre, dis das Buch ganz mein ist." 1787. An Harthoch, Bon u. an H. 2, 104. (Die Berhandlungen wegen übernahme des Berlags, von der anch in zwei ungedruckten Briefen vom 29. Sept. 87 und 3. Febr. 88 die Rede ist, zerschlugen sich.) 1795. (Mai) an Sichhorn: "Diesen Sommer denke ich den dritten Theil zu vollenden." 1802. 1803. Erinnerungen 3, 114 fg. 235. "Er war voll von dem Gedanken. — Die Fortsetzung der E. B. lag, wie er oft sagte, in seinen Gedanken ganz sertig, und in seiner letzten Krankheit beschäftigte sich sein Geist ganz vorzüglich damit."

<sup>2) &</sup>quot;Schultens läßt meine E. P. ins Hollanbische überseten." An Eichhorn Juni 84.

<sup>3)</sup> Hamanns Schriften 6, 191. 196. Bgl. Bon und an Herber 2, 97. Am übelsten ist Wieland bei der versehlten Speculation gesahren. Er hat "sein Honorarium [für die Horazübersetzung] blos in Action, wosürschon lange niemand nur 10 pr. Cont zu geben Lust hat, empfangen." (Brief an Reich, Januar 87. Buchner, "Wieland u. die Weidmannsche Buch-handlung" S. 110.) Bgl. die Anmerkung zu XI, 213. 215, unten S. 447.

<sup>4)</sup> Bon und an herber 2, 280. K. B. Justi, im Borwort seiner Ausgabe ber Ebr. Poesie. S. XIV. "Die erste Austage wurde nacher, als die Gelehrten= Buchhandlung einging, und Joh. Phil. Haugts Witwe das Berlagsrecht täuf= lich an sich gebracht hatte, mit einem neuen Titel versehen." —

Wegen seiner häuslichen Verhältnisse war Herber je länger je mehr genötigt, mit dem pecuniären Erfolge zu rechnen; der äußere Antrieb zur Fortsetzung sehlte, da eine neue Ausgabe der beiden ersten Bände bei seinen Lebzeiten nicht begehrt wurde. Doch schwerlich möchte, einem so entschiedenen inneren Zuge zum Gegenstande gegenüber, eine derartige Erwägung ausreichend scheinen. Das Werk selbst, glaube ich, setzte seiner ganzen Anlage nach einer Fortssührung Schwierigkeiten entgegen.

Es mochte ben Versasser ergößen und "ver Abwechslung wegen" sich empsehlen, daß der zweite Teil "vieles aus den Propheten voraus mitnahm," daß er nicht bloß als ein Präludium den Gesichtspunkt im voraus seststete, aus dem die Poesie der Propheten betrachtet werden sollte, sondern von diesen Dichtungen selbst so viel aufnahm und "zusammendrängte," wie möglich. Aber für ein selbständiges Buch "vom Geist der prophetischen Poesie" war damit übel gesorgt. Aus Jesass zumal, dem Könige unter den Propheten, hatte sich die Vorspende dereichert; sie hatte dem nächsten Teile die Blüte abgestreift, an seinem köstlichsten Inhalt gesogen. "Eine erdrückende Menge von Materien zwar, wollte es dem Versasser zumächst scheinen, seine Schlußteil vorbehalten,

<sup>1)</sup> An Sichhorn, Bon u. an H. 2, 287. Bgl. Chriftliche Schriften, Dritte Sammlung (Bon Gottes Sohn, ber Welt Heiland) S. 49. Anmert. [1797. Band 19 vieser Ausg.] und ferner Band 10 S. 3. Der 52. theologische Brief (vgl. Bb. 11, 175) nennt die Periode der Propheten "ein reiches, wechselndes Gemälde, und doch in seinen Hauptsiguren und Hauptsachen so ein sach, so wiederkommend, und leicht umsschrieben! Hauptsache wäre es hier, jeden Propheten aus sich und seisener Zeit zu erllären ... ihn nicht überirrdisch, mystisch und geistlich zu beuten, wo er offenbar vor oder in ihm liegende, sinnliche Bilder der Furcht und Hoffnung schilbert. Außerordentlich trüge es hiezu bei, wenn man die ursprünglichen oder Originalideen des gesammten Prophetengeists dieses Bolls ... dis zum letzen Propheten aussucht und die allmäliche Entwicklung zeigte. Man würde sehen, daß alles an sehr einsache Ende und Worte zusammengeht und sich der Faden sehr sanst und mertlich sortziehet, sortwindet."

ber bis über die Apokryphen, Anwendung der (alttestamentlichen) Bilber im Neuen Testament dis zur Apokalypse hinlausen sollte." Aber war nicht schließlich auch diesen ausleitenden Betrachtungen der ergiedigste Stoff durch die ältere Schrift über das einzige prophetische Buch des N. T. zum großen Teil entzogen? Ein Neubau der beiden ersten Teile, nach der ursprünglichen Idee einer Geschichte, war Borbedingung für eine unverkümmerte Eristenz des dritten.

Einen Anhang, eine Art Corollarium zum britten Teile stellt bie "Ankündigung" in Aussicht (Bb. 11, 216 fg.); noch aussührslicher die Nachschrift des 52. theologischen Briefes: 2 eine Würsdigung der hebräischen Poesie in ihrer Bedeutung für die Weltspoesie. Damit tritt die Schrift deutlich in ihren großen historischen Zusammenhang; wie die Bolkslieder, wie viele Essays in den Humanitätsdriesen, bildet sie ein Glied in der Kette der Arbeisten zur "Geschichte der Dichtkunst," zur Geschichte des poetisschen Zeitalters der Bölker, und so steht sie zugleich innerhalb des

<sup>1)</sup> MAPAN AOA. 1779. Bgl. Bb. 11, 139. [Rünftig Bb. 9.]

<sup>2) &</sup>quot;Sinten nach, wenn auf biefe Beife bie Boefie ber Ebraer genetisch und thätig burchgangen ift, läßt sich untersuchen: ob man bieses Stild Dbe, jenes Lieb, biefes Ibulle, jenes Lehrgebicht nennen? und mit Studen biefes ober jenes Bolles vergleichen tonne. Am Namen, seben Sie, am Kachwerk ber Eintheilung und Bergleichung liegts nicht. . . . Am Begriff ber Sache liegts, und ber muß urfprünglich vom Bolf felbft genommen werden. . . Auch bei ben Ebräern, wie bei allen Bölfern ber Welt, zumal ben alten, war Poëtit ungleich später, als die göttliche, himmlische Boesie felbst: sie, die fich nicht nach Namen und Fachwerk richtet, fonbern vom himmel ftammt und aus ber freiwilligen, erregten Seele quillet . . . . [vgl. 3908]. Zuletzt mags Hauptuntersuchung werben: wie weit etwa bas Bolf im Gangen mit feiner Poefie gefommen? und wie es barinn gegen andre fteben mochte? Die Untersuchung muß frei angestellt und auch bier ber göttliche Urfprung, als Pramife, bei Seite gefett; er muß vielmehr freiwilliges Resultat werben. Haben Sie irgendwo biese Untersuchung und Bergleichung unpartheiisch, vielseitig, grundlich gelesen: so zeigen Sie fie mir an; ich kenne fie nirgend. Und boch blinkt fie mich nothwendig zu ber fo oft behandelten Aufgabe: "was burch bie Schriften ber Ebraer, bie meiftens Poetischer Ratur finb, Gutes in bie Belt tam?"

großen vielnamigen Planes einer Geschichte ber "Humanität." In biesem Zusammenhange aber reicht ihre Existenz bis zu den Ans fängen des Autors zurück.

#### 2. Bon 1766-1780.

Ein Gefäß, bestimmt bazu, dem Genius seiner Jugend eine Opserspende darzubringen, so hat Herder selbst eine Schrift aus dieser Zeit benannt. Man darf das Wort mancher Schrift aus dem Zeitalter der Reise zueignen, keiner mit gleichem Rechte wie der über die Ebräische Poesie. Denn wie kein anderes hat sich dieses Werk von Sästen genährt, die der jugendliche Geist des Versschlich mie gesogen, und aus diesem Gesichtspunkte wird es erst recht begreislich, wie er noch als ein Abscheidender an diesem Werke mit seinem ganzen Sinnen haftet. "Von Kindheit auf hat er es, wie ein Brief an Hamann sagt, in seiner Brust genährt."

Es ist hier nicht ber Ort, bies in einem weiteren, als bem einfach literarischen Sinne auszuführen. Wie dem seierlich erhabenen der hebräischen Poesie ein verwandter Ton in der Seele des Knaden, des Jünglings antwortet, wie er der Bibel zu Liebe Theolog wird, wie er in der Bibel wiederum, vom ersten Erwachen seines historischen Sinnes an, den ältesten Urfunden des Menschengeschlechts nachspürt, hierüber hat Hand in seiner seinsinnigen Auffassung psychologisch-literarischer Bezüge, die immer "das Werk in die Seele des Autors zurückleitet," das schönste Licht verbreitet, und ebenso klar läßt uns die Biographie die Übergänge vom Suchen und Forschen zur schriftsellerischen That erkennen.

Ich will hier also, indem ich dem Zwecke dieser Berichte gemäß mich an die Reste von "ältesten Urkunden," von Borarbeiten und Stizzen halte, nur einige Spuren bezeichnen, die von der Frühzeit des Autors an zu diesem Werke hinleiten.

<sup>1)</sup> Der Brief, aus welchem Müller biefe Borte in ber Borrebe S. X anführt, ift verloren gegangen.

<sup>2)</sup> Bgl. Bb. 4, 439. 3) Sanm, Herber I, 276 fgg. 288-294.

Geschichte ber Wissenschaften, Geschichte bes menschlichen Berftandes - aus dem Riesengedanken eines solchen Unternehmens, ber von Baco und Kant geweckt schon bem zwanzigjährigen Junglinge als Lebensaufgabe vorschwebt, ift die Schrift vom Geist ber Ebräischen Boesie, wie, von den vorwiegend theologischen und amtlichen Werken abgesehen, fast jebe große Leiftung unseres Autors Eine philosophische Geschichte ber Bilbung, ber bervorgegangen. Cultur, ber Entwicklung bes menschlichen Geistes murben wir es Ein Gebanke, wie er nur in einer burch bas großbeute nennen. artig erhabene allein befriedigten, burch bas schwierigste angelockten Seele Burzel faffen, eine Aufgabe, ber auch ber gewaltigfte Genius nur annäherungsweise, nur burch Abschlagsleiftungen gerecht werben konnte. Was Herber in ben sechziger Jahren erscheinen läßt, ift nur Borübung ober Gelegenheitsschrift, zu erster Befriebigung bes Autorbranges in die Literatur ber Zeit geworfen. große Geschichtswerf ist und bleibt ber Kern seines Sinnens und Arbeitens. Als die erste größere Jugendschrift erschien, waren die Grenzen zu jenem Lebenswerf bereits umzogen, Die einzelnen Räume und Bellen abgesteckt, und an allen Enden wurden die Materialien aufgespeichert.

Am reichlichsten füllen sich die ersten Fächer. Das Rigenser Arbeitsheft, das uns auch über die theologischen Briese erwünschen Aufschluß gab, läßt uns dieses Herauswachsen einzelner Stücke aus den Keimen zu völligerer Bildung gewahr werden. Zehn Perioden oder Zonen sind abgegränzt. Von der Urzeit der Welt reichen sie die zum Zeitalter Ludwigs des Vierzehnten. Auf eine den Grund legende Untersuchung, "Fragmente der ältesten Wissenschaften der Menschen," soll zunächst eine Darstellung des jüdischen Volkes in seiner Bedeutung für die Geschichte der Wissenschaften solzen. Die politische Geschichte bildet nur den Kahmen, innerhalb dessen der geistige Zustand, seine Entwicklung zur Blüte und sein Versall beschrieben werden soll: Keligion und Poesie die beiden Pole. So viel läßt sich aus dem schematisierten Entwurf entnehmen, und auch das sieht man, wie die "poetische Periode" der Hebrärer den Schwer-punkt bildet; ja schon ist eine Schlußbetrachtung wie in der

"Ankundigung" ber Ebräischen Poesie beabsichtigt, "die Poetische Zeit aller andern Bölker" zu vergleichen und "was unsre Poesie dagegen ift," zu bestimmen.

Nur jener erste, die Urzeit behandelnde Teil weitet und sestigt sich fürs Erste zu einem eigenen Berke. Die Untersuchung schränkt sich hier alsbald ein auf "Erste Orientalische Fragmente der Weltentstehung und Weltzeiten": gemeint sind die ersten elf Kapitel der Genesis. "Archäologie des Morgenlandes" will sich das Werknennen, dann sindet sich der bescheidene treffendere Name ein: "Arschäologie der Hebräer." Vor seiner Abreise nach Frankreich glaubte sie herder in drucksertigen Zustand gebracht zu haben.

Aber dem zweiten Teile, wenn er auch im Hintergrunde bleibt, wenden sich doch die Studien und Borarbeiten dieser Zeit (1767—1769) immer zugleich zu. Es zählen dazu die Studien über das Buch hiob und das Buch der Richter, die poetischen

<sup>1)</sup> Sauber geschrieben findet sich unter den Rigenser Arbeiten (1767/8) eine Uebersetzung der vierzehn ersten Kapitel des Buchs Hod. (20 Blätter 4°.) Ein Commentar, mehr stizziert als ausgesührt, läust teils am Rande hin teils schließt er sich den einzelnen Kapiteln an; östers giedt er nur turz die Directive: "muß aus Orient erklärt werden." Schon hier ist die dramatische Anlage des Gedichts durch überschriften, wie Hod 1. Austritt, seine Berwünschungen" bezeichnet. Alles schlicht und in möglicht wörtlichem Anschlüß, sast prosaisch. Zur Bergleichung mit dem Tone der späteren übersetzung genügt es einige Reihen zusammenzuhalten mit der S. 321 mitgeteilten Probe. (Kap. 4.)

<sup>12.</sup> Ferner! es ist ein Wort heimlich zu mir gebracht und mein Ohr hat ein wenig davon gefaßet.

<sup>13.</sup> Unter ben Gebanken von ben Gesichten bes Rachts wenn tiefer Schlaf fällt auf bie Menschen;

<sup>14.</sup> Ram mir Schred und Bebungen über und erschreckte alle mein Gebein:

<sup>15.</sup> Da ging vorbei mein Angesicht ein Geist; bie haare meines Kleisches hub er zu Berge.

<sup>16.</sup> Er ftand; boch ich erkannte fein Antlit nicht ein Bilbniß war vor meinen Augen es war ftille und ich hörte eine Stimme:

<sup>17.</sup> Sollte ein Mensch rechtsertiger seyn, als Gott? - -

Urkunden des patriarchalischen und heroischen Zeitalters — weiter aber auch Lectüre des Koran und arabischer Dichter (in lateinischer übersetzung), aus denen schon in Riga manches viel später erst benutzte Stück aufgezeichnet wird. Und neben und zwischen diesen sinden wir umfängliche Collectaneen, betitelt "Der Geist der Ebräer aus ihrer Sprache" — "Zur Naturgeschichte und Denkart der Morgenländer." Der "Archäologie" konnten diese Studien, die Arsbeiten über Hod zumal, zunächst dienen, aber sie bewegten sich doch bereits einem anderen, weiteren Ziele zu. Das Werk über die Poesie der Hoält sich von dem Kern jener Universalgeschichte später ab, aber undewußt, könnte man sagen, führt es schon jetzt seine eigene Existenz.

Berschwisterte Schriften sind die "Archäologie" und der "Geist der Ebräischen Poesie" der Entstehung nach; sie haben — wie Herder sagen würde — auch eine Seele. Die Rigaer Schrift vom Jahre 1769 ist uns zum großen Teil erhalten; sie steht in ihrer ursprünglichen Gestalt nach Haltung und Tendenz dem Weimarer Werke weit näher, als die "Alteste Urkunde des Menschengeschlechts," die Gestalt, in welcher sie, umgeworsen mehr, als ausgebildet, ein Zeugnis stärkster Sinneswandlung, veröffentlicht ward. Im Geist der Ebräischen Poesie waltet wieder, wie dort in der Archäologie, eine unbesangen menschliche Auffassung der biblischen Schriften; nun erst wieder hören wir vom Verfasser das Bekenntnis, er habe "vom mystischen Schleier so wenig Notiz genommen als möglich." Die Epoche der Verzüngung, der Palingenesie, die mit den theologischen Briesen sich ankündigt, ist hier vollends eingetreten.

In gewissem Grabe macht sich bie Berwandtschaft auch in ber Form geltend. Gine unverkennbare Ahnlichkeit besteht schon zwischen ben Uebertragungen poetischer Stellen bes Alten Testaments vom

<sup>1)</sup> Lebensbild I, 3, 1 S. 416 fgg. Künftig in Band 6 biefer Ausgabe, vor ber Altesten Urfunde.

<sup>2)</sup> Das schärsste Urteil über die Atteste Urtunde und ihren Abfall von bem ursprünglichen klaren Sinne fällt hanm und bestätigt es in seiner genauen Zergliederung des Buches, I, 555 fag.

Jahre 1768/9 und benen in der "Ebräischen Boefie." hier ift einmal ein Wandel eingetreten, etwas früher als jene Sinneswandlung, von welcher die "Alteste Urkunde" zeugt, und auch mehr von vorübergehender Natur als biefe. Es geht etwas weit, wenn Berder die Übersetungen schöner Stellen den Amed seines Buches nennt, sie die Frucht, sein Buch nur die Schale (XI, 219): aber einen so wertvollen Bestandteil besselben bilben sie boch, bag eine Betrachtung bes Berfahrens, ber Maximen, ber Fortschritte bes übersetzers nicht umgangen werben kann. un ben poetischen Büchern ber Bibel hat sich Herber immer versucht — eine Übersetzung ber ganzen beiligen Schrift lag ihm im Sinne 2 - bie "Ebräische Poefie," sein Meisterstück, bezeichnet zugleich einen Rubepunkt in diesen Bemühungen. Man könnte sicherlich alle Wandlungen seines poetischen Stils an diesen Übersetungen beobachten, wie sie, mit den freieren Umbildungen zusammen genommen, auch wohl sein inneres Berhältnis zu ben beiligen Schriften anzubeuten vermöchten.

Borwiegend sind es Stellen aus dem ersten Buch Mose und aus Hiod, welche den poetischen Kern der "Archäologie" (wie nachsher der Altesten Urkunde) bilden. Das gemäßigt freie Silbenmaß, in dem sie gegeben werden, hat jambischen Fall, nicht selten sindet sich der Vers mit fünf Hebungen. Bewegtere Rhythmen und gröskere Mannigsaltigseit dei lyrischen Stellen, wie dei dem "erhabensten unter den Psalmen" (Ps. 90. Lebensd. I, 3, 1, 483). Bürdig hält sich die freie Nachbichtung biblischer Poesie in dieser Zeit, innerlich verwandt mit dem Geiste erhabener Einfalt, der den Dichster aus den Originalen angeweht hat; ein schönes Beispiel dieser Nachbichtung das Schöpfungslied: "Einst war im weiten Schöspsungsraum Noch alles öd' und wüst und leer," in sieden elfszeiligen, stattlich gebauten Strophen. (Lb. I, 2, 398.)

Bon einer weit andern Art und Kunft zeugen die Überstragungen, die aus dem Anfange der siebziger Jahre stammen.

<sup>1)</sup> Bgl. bie unter ben Anmertungen gegebene ungebruckte Stelle über bie Aufgabe bes Uberfeters; S. 448 au Band XI, 251.

<sup>2)</sup> Bgl. Bb. 11, 170. 171 und die zugehörige Anmertung.

Sturm und Drang, Romanzenton, Volksliedweise überall. bloß im Lyrischen, sondern jegliche gehobene Rede, gleichviel ob Monolog ober Zwiegespräch, ift in enthusiastischem Ausbruck überfest, "zur Musit" könnte man sagen, wie die gleichzeitigen bramatischen Versuche. Alles in Reimen, bas lyrische in furzen Stro-So Lameche Lieb, 1 Pfalmen, 2 ein großer Teil bes Buches phen. Einen Pfalm, ben 23. (ben die Bulgatausgabe schon in Hiob. ben Text eingereiht hatte) und zwei Stellen aus hiob findet man im Anhange als Proben biefer Manier. Die schönften Stude, bie ihm hierin gelungen find, birgt bas Büchlein, Lieber ber Liebe.8 Es find die Bfalmen 45: "Walle, füffes Wort, mein Berg auf! ftrome fuffes Wort," 127: "Wo Gott ber herr bas haus nicht baut" und ber Schluß ber Sprüche Salomonis (31, 10 — 31): "Wem ein Weib von Tugenbart Solch ein Weib bescheret ward." Die im Anhange mitgeteilten Stude ließen fich zeitlich bestimmen. "Mein Liedchen, aber Sie muffens fingen und ein bischen Mor-

So racht bies Schwert mich fiebzigmal bas meine Feinbe würgt.

<sup>1)</sup> Lamechs Lieb an seine Weiber ober Loblieb aufs erfte Schwert. Mehrere gereimte Übersetzungen gehen ber wörtlichen voraus, welche die Alteste Urkunde II, 174 giebt. (Bgl. Bb. 11, 447). "Ihr Beisber Lamechs, höret an hört eurer Söhn Ruhm Dies Eisenschwert ift unser Bann Ift unser Eigenthum" u. s. w. Anderer Bersuch:

Hört, schwache Beiber! höret an, was mein Gesang euch fingt! Seht hier das Schwert! und seht den Mann, der diesen Bligstral schwingt. Nun komme Held und Jüngling kühn! ich, Greis! mit schwacher Hand Am ersten Streiche fäll' ich ihn im Blut dahin aufs Land. Bard Bater Kain siebenmal in seiner Burg verblirgt,

<sup>2)</sup> Es finden sich außer ben oben angesührten noch fünf Psalmen handschriftlich in gereimter Paraphrase: Psalm 2. 8. 16. 90 in freieren ftropbenähnlichen Berioden, Bsalm 5 in breizeiligen Stropben. Er beginnt:

Dem jeber Ungsteseufzer steht o König Gott! hör auch mein Nothgebet! bas fruh kommt Dir zu beten.

<sup>3)</sup> S. 134. 137. 153 fgg. [Kilnftig Bb. 8.] Pf. 45 von Ph. Chr. Kapfer componiert (Christitiches Magazin I, 2, 234 — 36). Aus Herb. Nachl. 2, 187.

genländerin werben," mit diesen Zeilen begleitet Herber die "morgenländische Idylle," die Paraphrase von Ps. 23 in einem Briese an Caroline, Sept. 71; und im Sommer desselben Jahres schreibt er an Merck: "Ich din gegenwärtig über dem äftesten Buch Morgenlandes, Hiod. Ich habe Stück drauß in poetische Sprache gesworsen, man kriecht aber immer oder dehnt." (Merck Briesw. II, 36. Bgl. Bd. 10, 132<sup>1</sup>.) Die Kap. 38. 39 schrieb er nach mehrmaliger Überarbeitung für die Gräsin Maria von Bückeburg ins Reine (1773).

Bürfe und Sprünge in ben Constructionen, Willfür bes Reims (ber oft von bloken Formwörtern getragen wird) Berwegenheit der Wortbildung — barin sind diese Baraphrasen echte Kinder ber Regellosigkeit und Gährung ber Durchgangsperiobe. weiter wirft die Borftellungsart, die eine Zeit lang zu ausschließlicher Herrschaft kommt, auf die freiere Wiedergabe alttestamentlicher Dichtung ein. In Lieber und Lieberfragmente hatten schon die ältesten Untersuchungen zur Archäologie ber Hebräer bie elf ersten Ravitel ber Genefis aufgelöft: ein Lieb von ber Schöpfung, von ber Berführung, vom erften Brubermord, vom Berberben ber Welt (Sündflut), schließlich im elften Kapitel ein Lied vom Ursprung ber Sprachen. Schon bei biesen Untersuchungen blickt bie Vorliebe des Verfassers für die Reste alter Volkspoesie durch. mehr er aber sich in die Welt Ossians einlebt, je mehr es ihm gerät, die Lieder "wilber" Bölfer in ihrem Naturton zu treffen. bie ballads ber Schotten und Britten nachzudichten, besto inniger burchbringt ihn die Vorstellung, nichts mehr und nichts minder als die ältesten "Bopulärlieder" in dieser ältesten Tradition zu So hat es für ihn nichts befrembliches, in ben Briefen über Offian ben "Brubermord Rains" als ein lyrisches Stud ber Ballade Edward gegenüber zu ftellen. Er faßt bie Geschichte Gibeons im Buche ber Richter als eine "schone Subische Romanze, eine Rittergeschichte nach Sübischer Art, Alles wunderbar, voll

١

<sup>1)</sup> Nach einer für G. Müller bestimmten Notiz Carolines, für bas "Buch ber Gräfin." Bgl. Hahm I, 7201.

Einbildung und Zeichen." und in der Geschichte Simsons vermutet er "ein Fabelmärchen bes letten großen Fabelhelben." Er hat in ber That selbst "Romanzen aus Drient" gedichtet. Es ift ein wundersames Selbstgespräch, in Faust Stimmung auf das Blatt eines Arbeitsheftes recht hingewühlt, in welchem biese Romanzen= Haftig, abgebrochen, wie die aufgeregtesten Mo-Noce auftaucht. 1 nologe des Reisejournals. Der "theologische Libertin" eifert wider ben dogmatischen und ethischen Gehalt jener Traditionen, und ber Bewunderer ber "großen Schotten und Celten, mit ihren Nationalund Siegs = und Liebes = und Abschieds = und Todtenliedern," er will sie, so scheint es, selbst ihrem poetischen Werthe nach. neben ben norbischen Liebern nicht für voll gelten laffen. Genug, in biese Zeit (1770-71) gehören bie Stude, von benen hier Nachricht zu geben ift. Der Garten Eben, die Berführung, die Austreibung der ersten Menschen geben den Inhalt zu einem Cyclus von brei langen Romanzen, die gleiche Weise klingt in einer "Romanze über die Trümmer zu Babel" an und in einer Ballabe von Bileam und Balak (4 Mof. 22 - 24; 32 Strophen), die in ber Anlage wie im Zaubermärchen = Ton die übrigen übertrifft,

<sup>1) &</sup>quot;Ein Bochentagzettel! Romanzen aus Orient! - Feenmärchen! -Familien = und Altweibergeschichten! — Riefen = und Gundfluthshiftorien!... D Nation! ber das die ersten Urfunden des Religions = und des National= gefühls fein foul! - Eble Thaten; große Borbilber! -- Beisheit ber Ur= väter! Seelerhebende Züge, die in der Kindheit das Herz aufwallen, und bas Blut regen .. wo feib ihr hier? ... Menschen, und Bolt und Engel bes himmels! zeigt mir ein Wort, einen Gebanten, eine Seele, bie mich in ber Berfallenheit meiner Seele trofte, aufrichte! . . . Welch Wort? Welche Sylbe? . . . Welche Wahrheit, die ich meinem Kinde . . . frube einflöffen tonne, daß fie mit seinem garten Bergen vermachse? Etwa bas von ber Schöpfung, vom Ursprunge bes Bofen? O unwürdige 3bee von Gott, und verzweifelnde Ibeen für die Menscheit, und erniedrigende Geftalten . . lieber nichts! als bie Schatten und . . verwirrende abentheurliche abscheuliche Schrechilber! Ich will lieber im Labyrinth fein und felbft fuchen, als d. abscheuliche Morraftluft [Morraftlicht?] daß ich ihnen folge! O ihr groffen Schotten und Celten u. f. f.

leiber aber nur in ber formell unvollenbeten ersten Rieberschrift vorliegt. Die Form ber Strophe, ber volksmäßige Ausbruck, die

1) Bur Probe nur einige Stellen aus ben vollständig erhaltenen "Romanzen" (Bb. 2, 382 gu 310):

## I. (17 Strophen.)

- (1) Es war einmal ein Garten im fernen Morgenland, wo man in hundert Arten Lust und Ergetzen fand.
- (2) Es hieß ber Garten Sben. Im schönsten Morgenroth für mich und bich und Jeben gepflanzt vom lieben Gott!
- (14) In biesen Garten führte zween Menschenkinder Gott nur daß Niemand berührte ben Baum voll Zaubertob.
- (17) Was sich nun mehr begeben in biesem Zauberreich, in bem wir nicht mehr leben, bas Alles folget gleich!

#### II. (22 Strophen).

- (1) Einmal ba stand sehr lange bas Weib vorm Beisheits= baum
  - Da tam bie fluge Schlange "wie? fprach fie, fo im Traum?
  - "Du Menschenweib, gelüstest und barfst nicht?"

B. "Ei, ja wohl! nur biesen nicht!"

A. O wilstest bu Arme, = = = boch ich soll Nicht glauben = biese Friichte? = u. s. w.

### III. (27 Strophen.)

- (1) Schon strich auf tühlen Lüften ber Abend leif' heran! und in den grünen Klüften ` faß Beibes, Weib und Mann!
  - Da tam bie Donnerstimme bes herrn und bonnert sehr und schnaubt im Feuergrimme und wandelt bicht anher.
  - Der Feigenbusch erbebet und flammt! "Wo bist du?" brüllt
  - Die Donnerstimm' und webet ihn lebend durch und füllt Den Busch mit Schaur u. s. w.
- (6) "Wer gab bir Augenhelle Si, Mensch! so hast bu boch vom Baum" — B. "Ach! Rich= ter! fälle Kein Urtheil, Richter! noch!
- (27) Dies hat sich zugetragen im sernen Morgenland — Wie es die Schrift thut sagen und sonst ist Weltbekannt.
- Romanze über bie Trümmer zu Babel. (21 Strophen.) Einst war noch Eine Sprache nur auf aller weiten Erbe! Sie zogen um auf grüner Flur, Mit Weib und Kind und heerbe.

bramatisch stialogischen "Bürfe," alles weist auf das Borbild, die schottisch senglische Ballade hin. Ein nicht vollständig erhaltenes Gedicht über Kain und Abel in sechszeiligen Strophen geht in dem volksmäßigen Tone, wie es vom "Schäfer, schön, dem kleinen Abel," und vom "großen Ackersmann" erzählt, noch einen Schritt weiter zum Bänkelsängerischen. Ich glaube doch, daß auch hier der Dichter in gutem Glauben nur auf das Ureinfältige aus gewesen ist, und daß ihm jeder Gedanke an Travestie fern lag.

Aber biefe Bersuche waren boch im eigentlichsten Sinne nur Die Gegenftrömung gegen eine äußerst fürs Haus gemacht. "menschliche" Auffaffung tritt in ber "Altesten Urkunde" Es ist jedoch hauptfächlich die dithyrambische Prosa des Buches. welche den Eindruck des Enthusiastischen und Inspirationsartigen hervorruft; die eingelegten Übertragungen hebräischer Boefie geben auf die in der Archäologie beschrittene Bahn zurud. Gin gleicher Abstand ist es zwischen der gereimten Siob = Baraphrase von 1771/3 und den Übersetungen aus der Archäologie nach der einen, aus ber Altesten Urkunde (besonders dem zweiten Teil v. J. 1776) nach ber andern Seite. Diese letteren haben von dem gesucht Musikalischen ber Reim = Baraphrasen so wenig an sich wie von ihrer bem Orientalismus boch so fern liegenden Bolfstumlichkeit. Es find Überarbeitungen ber Rigaer Bersuche, gefättigter in ber Sprache, erhöhter im Ion. Mit ihrem förnigen, schlicht = erhabe= nen Ausbrucke, mit ihrem gehaltenen Schwunge heben fie fich schön gegen ben poetisch prosaischen Bortrag bes Buches ab. Die reim-

Da tamen sie ins Morgenland auf Felber schön und eben und lagerten am Euphratsstrand' und weibeten baneben.

hier! sprachen sie! ist weiter Plan!

erwähl'n uns einen Führer = Rhan und find ein Bolf von Namen!

Einmuthig schrie bie ganze Schaar: Helb Rimrob soll uns führen!
u. f. w.

<sup>1)</sup> Bgl. S. 321 — 328 biefes Banbes mit Lebensb. I, 3, 1, 432. 442. 483 und mit Alt. Urf. II, 9. 12. 24.

freie iambische übersetung ift somit hier zur Herrschaft gelangt und bilbet sich nun kunstmäßig aus. Gin Schwanken zwischen ihr und ber volkstümlich reimenden Manier hat auch bei ber Übertragung ber Apokalppse stattgefunden; auch da hat Herder einmal versucht. ob sich nicht eine der feierlichsten Choralstrophen verwenden ließe. Wenn er es sich boch noch im J. 1778, in den "Liedern der Liebe" nicht versagte, auch einige gereimte Übersetzungen einzuflechten, so ist das wohl erklärlich. Bon allem zärtlich zierlichen ber bebräischen Boefie sollte bies Büchlein eine Vorstellung geben. In dem Geift der Ebräischen Boesie aber (XII, 218, 330) misbilligt er die ältere Manier sogar in biesem Falle; er überträgt da eben ienen Bfalm 45, bas "Lieb ber Liebenben" jum zweiten Male, "ohne bem Gefange die liebliche Einfalt seiner Zeit durch neueren But zu zerftören." Und diesen Grundsatz halten die classischen Üebersetungen ber achtziger Jahre mit Strenge fest. Erhabene wie für das Barte suchen fie ben anspruchslosesten, für bas Leidenschaftliche den masvollsten Ausdruck; zur Modulation ber Empfindung genügen die einfachsten Mittel, das Maß ber Berdzeile, ber Wechsel bes Tonfalls. In ber Schlichtung und Klärung bes Ausbrucks, in Wohlform und Wohllaut ist von jest an jebe spätere Übertragung ber früheren handschriftlichen überlegen: ein Gleiches wird man beobachten, wenn man es versucht, die feineren Unterschiede aufzudeden, welche zwischen den poetischen Stellen in ber Fassung der ersten und zweiten Ausgabe ber theologischen Briefe bestehen.

Wir stehen am Ziele ber zweiten, weiteren Strecke. Überblicken wir von hier aus die Geschichte des zweiten Hauptwerks der Periode, so gewahren wir deutlich den Zusammenhang zwischen dem alten Plane einer culturgeschichtlichen Schrift über das Volk der Hebräer und den drei einander ablösenden Metamorphosen der Ausführung — einer teilweisen Ausführung wenigstens und eines Baues in verzüngtem Maßstade. Wie die Schrift vom Geist der Ebräischen Poesie gleichsam in die Erbschaft der Altesten Urkunde eintritt, das zeigt sich auch darin, daß mit ihr erst der Gedanke an bie Fortführung bes älteren Werkes auf lange Zeit zur Ruhe gebracht wird, ein Gebanke, der sich gerade um 1780 öfters lebshaft zugedrängt hatte. Eine eingehende genetische Betrachtung verdiente die letzte und reifste Schrift vollauf, als eine Schöpfung, bei der, wie vielleicht bei keiner andern, alle geistigen Kräfte des Autors vereint gewirkt haben, und nicht minder als die Summe jener "Aufklärungen," die Goethe aus dem Umgange mit Herder über hebräische Poesie gewonnen hat, die noch dem Sänger des west sösklichen Divans lebhaft vor der Seele standen als "ein Genuß, dem reinen orientalischen Sonnenausgang zu vergleichen."

# IV. Tertconstitution. Frühere Ausgaben.

Über die Arbeiten, die dem Herausgeber als — im engsten Sinne — dem Amanuensis seines Autors 3 obliegen, habe ich mich etwas umständlicher als sonst zu erklären, da dieser Bericht die Rechenschaft über eine gemeinsam gepflogene Mühwaltung in sich schließt. Sin jüngerer Gelehrter, Dr. E. Naumann, hat sich mit mir in diese Arbeit geteilt. Mit philologischer Genausgkeit hat er die Collation der Handschriften und der späteren Ausgaben besorgt, und den beschwerlicheren Teil der Druckrevision übernommen. Nur dei einigen verwickelteren Partien des zwölften Bandes habe ich seine Borarbeit nicht in Anspruch genommen. Von Brüfung und Mitarbeit in dem Maße beteiligt, daß die Berantwortung für die wissenschaftliche Seite der Leistung mir zufällt. Ich habe über Aufnahme oder Weglassung bisher ungedruckter Stellen (wie sie das

<sup>1)</sup> herber an Menbelssohn, Febr. 81. (Aus herbers Nachl. 2, 122.) Gelzer Brot. M. Bl. XIII, 171. hamanns Schriften 6, 99. 196. Ersinnerungen 1, 240 Anm.

<sup>2)</sup> S. 231 in von Löpers Ausgabe.

<sup>3)</sup> Band 1. Borrebe G. IX.

<sup>4)</sup> Bb. 12, 278 — 84. 319 — 28. Filr Teil II ber E. P. habe ich selbst bie kleine Cottaische und die Justi'sche Ausgabe, so weit es nötig war, collationiert; in Band 10. u. 11. nur bei kleineren Stilden die Collation allein ausgeführt.

Mic. besonders zu den theologischen Briefen bot) entschieden und bis in die kleinen Einzelheiten der Fassung und Anordnung der Barianten für die Deutlichkeit, Überfichtlichkeit und Gleichmäßigkeit bes kritischen Apparats Sorge getragen; ebenso habe ich burchaebends die Durchsicht der Druckbogen mit der gleichen Genauigkeit besorgt, als ware ich hierbei auf mich allein gestellt gewesen. biese geteilte und dabei nicht selten verdoppelte Mühe darf ich doch mit Befriedigung gurudbliden, benn fie foll nicht biefen brei Banben allein zu gut kommen. Die Ausgabe hat sich, indem sich mein jungerer Benoffe mit allen Erforberniffen ber fritischen Arbeit vertraut machte, einen Mitarbeiter herangebilbet, ben philologische Vorbereitung und die gewonnene Bekanntschaft mit des Autors Eigentümlichkeiten befähigen, die kritische Bearbeitung des Textes einzelner im Inhalt nächst verwandter Bande selbständig auszuführen. 1 Raum brauche ich zu erwähnen, daß manche Verbefferung bes Textes von Dr. Naumann herrührt; das wesentlichste Berbienst aber um die Sicherheit besselben hat er sich durch genaue Nachprüfung der so zahlreichen Citate erworben, für deren Berichtigung bisher nichts nennenswertes geleistet war.

Daß die gegenwärtige Ausgabe auch in diesen drei Bänden an der Herstellung eines authentischen Textes viel zu thun gefunden, ist im vorangehenden mit ausgesprochen. Auch hier genügten die bisherigen Ausgaben höchstens einer auf die Hauptsachen des Inhalts gerichteten Kenntnisnahme.

Die Bulgatausgabe brachte beibe Werke in der Section "zur Religion und Theologie," die "Briefe" in Band 9. 10 (1808), den "Geist der Ebr. Poesie" in Band 1. und 3. (1805. 6). Das handschriftliche Material, das dem Herausgeber zur Verfügung stand, enthielt einige wertvolle Stücke, die jetzt im Nachlaß fehlen: das Manuscript der Theophron-Briefe, die älteste Redaction des ersten Teils der Ebr. Poesie (S. 378. 384), auch etwas mehr von

<sup>1)</sup> Dr. Naumann bearbeitet gegenwärtig bie Chriftlichen Schrif= ten (Banb 19. 20), beren erfte Sälfte bennachft erscheinen wirb.

älteren Niederschriften. Bom zweiten Teil der Ebr. Boesie mag ihm auch das Druckmanuscript noch vorgelegen haben, bessen Verlust am meisten zu beklagen ift. 1 Für seine Zwede mar bas Drudmanuscript indessen überhaupt wertlos, er hat burchgängig — auch wenn er gelegentlich einmal bem Texte etwas zufügt — nur ältere Redactionen benutt,2 bie er auf ungebrucktes Gut burchspähte. Denn um Bufage jur Driginalausgabe, um Bereicherung mar es ihm zu thun. Zu den theologischen Briefen stellte er also außer ben Theophron-Briefen die Anweisung für einen jungen Theologen nebst zwei oben erwähnten praktifch amtlichen Studen (S. 3798). Für die Ebräische Boefie schien ihm anfänglich ber Nachlaß keine "Zusäte und Verbefferungen von Bebeutung zu bieten," aber schließlich nahm er boch in ben zweiten Teil eine Reihe von älteren Studen als Anhänge zu einzelnen Rapiteln auf, wie er benn auch bie nachträglich gefundene älteste Redaction des ersten Teils zu einer Beilage in einem späteren Banbe verwertete (vgl. S. 385 1).

Für den Text selbst aber hat G. Müller wenig gethan, und was er gethan hat, verdient — außer der Nachweifung einiger biblischer Citate — keinen Dank. Die "Briefe" gab er nur in der Gestalt der zweiten Ausgabe, und ließ die der älteren eigentümslichen Stücke bei Seite. Nicht bloß an den neu aufgenommenen Stücken 4 gestattete er sich Streichungen und kleine Modificationen



<sup>1)</sup> Das gesamte Druckmanuscript, welches Herber schon einmal ver= loren glaubte, sand Caroline i. J. 1788 wieder unter amtlichen Papieren. Herbers Reise nach Italien (1859) S. 5.

<sup>2)</sup> Bb. 12, 6, 3 hat B ein neun Zeilen langes Citat aus Hamann als Anmerkung, es ist aus ber älteren Rebaction entnommen, welche biese Stelle im Texte selbst hat. (Herber hat bieselbe Hamann-Stelle in eine spätere Schrift aufgenommen.) S. 94 bie Stelle aus Jesus Sirach von einem älteren, vielleicht nicht einmal als Beleg bieber gebörigen Blatte.

<sup>3)</sup> Eine Stelle aus einem bei ber zweiten Ausgabe ausgesonberten Briefe giebt Miller im Anhange bes Buches Maran Atha: W.B. z. R. n. Th. 7, 465 — 68.

<sup>4)</sup> G. Millers Borlage zu ber gereimten Paraphrafe von Pf. 23 (S. 319 1 biefes Banbes) habe ich nach bem Drucke bes Stlicks entbeckt. Herbers fämmtl. Werke. XII.

(S. 378 A. 2. 3), sondern tastete bisweilen — nach dem vereindarten Grundsate zu mildern und zu modernisieren — den Wortlaut selbst der schon gedruckten Gestalt an, und so sollten auch diese ersten Denkmäler aus der Zeit der Reise und Ruhe nicht ganz frei von "Besserungen" bleiben. 1

Die Bulgat Ausgabe bietet also in keiner Weise auskömmliches. Außer ben Neudrucken ber "Sämmtlichen Werke" (zuerst 1830 im 13—15. Bande der WW. z. R. u. Th., kleine Ausg.) haben aber beide Werke auch Wiederholungen in Separat Ausgaben des ersten Verlages erlebt. Die vierte Ausgabe der "Briese" (Weimar 1816) ift ein schlechter Nachbruck von G. Müllers Text.

Es ift eine Copie von Carolines Hand, die in der Überschrift und in Zeile 1 mit herbers Msc. a, in Z. 11, 23 (Becher, du taum'lft) mit b, R. überseinstimmt. Er hat in diesen Zeilen die Lesarten der anderen Handschriften ausgenommen, in Z. 23 aber rührt sch aum ft von ihm selbst her.

1) Streichungen: Banb 10, 317 · . 320 · . Bb. 12, 172 Anmerk. a. Am schonungslosesten in Abschnitt VII. VIII. (s. unten). Änderungen (Milberungen oder vermeintliche Besserungen bes Ausbrucks): Bb. 10, 241 3. 18 ben schönsten Gewinn (für "Kaub") S. 181, 248 Antichristenthum (sür Teusels Christenthum). Bb. 11, S. 80 3. 10 durchdringenden (für "burchhingehenden"). Bb. 12, 230 3. 12 seines Bolts (für "seiner Berssolger"), 234 3. 5. 6. in dem Nationalzesetz (für "in der Beobachtung der National-Gesetze"). Östers Änderung (Modernisterung) der Wortsorm: Hässer "Hiebesvolle" (X, 50. 3. 6) in Liebevolle, "denn," "wenn" in dann, wann; Orient, bei Herber sits als Eigenname gebraucht, mit dem Artikel versehen.

2) Keine Aufzählung, sondern nur einige Proben der Fehler, Bersehen und Lilden in der Bulgata. X, 64 \* 3. 5 fehlt "DWD als." 74 3. 7 fehlt "Absicht." S. 89. 3. 3 fehlt "andere." S. 343 3. 11 sehlt "sich" nach "halten." S. 343.4 ein ganzer Say ausgelassen. S. 388 3. 8 sehlt "Lige." S. 390 3. 15 "selbst" statt "sollts." XI, 69 3. 2 v. u. leichtes (Opernhaus) statt "lichtes." S. 89 3. 13 die vielfältigste statt die "ein fältigste." XII, 236 3. 11 fehlt "sind" vor "sie." S. 253 3. 3 "beschäftigen" statt "besänstigen." S. 264 3. 7 der Anmertung (a) Ausssshrungen statt "Anführungen."

3) In der "Hoffmannischen Hofbuchandlung." Der zweite Band hat sich des gesamten Inhalts von Band 10 der Cotta'schen Ausgabe, selbst der Provinzialblätter bemächtigt.

Bürdig aber in Ausführung und Ausstattung erschien nochmals bas andere Hauptwerk.

Johann Gottfried von Herber vom Geist der Ebräischen Posie. Dritte rechtmäßige, sorgfältig durchgesehene und mit mehreren Zusätzen vermehrte Ausgabe von Dr. Karl Wilhelm Justi. Leipzig 1825. Berslag von Johann Ambrosius Barth. Erster Band XX. 350. Zweiter Band 452 Seiten.

Der Herausgeber mar ein Neffe des Gießener Theologen Karl Leonhard Jufti, mit welchem Herber in Budeburg (über bebräische Boesie) und noch in Beimar im Briefwechsel gestanden; als Orientalift und Überseter hebräischer Poesie hatte er selbst einen geachteten Namen. Dem Antrage, bas classische Werk mit einem britten Teil zu erganzen, mußte er sich taktvoll zu entziehen; ber fast angeerbten Bflicht einen abermaligen Abdruck zu veranstalten, nachdem "bie zweite Auflage ganz, wie die erste, vergriffen," entledigte er sich in einer nach den Forderungen seiner Zeit durchaus rühmlichen Weise. "Correct" burfte er seine Ausgabe nennen, in so fern er sorgfältig auf ben Driginalbrud jurudgegangen war. Die Beilagen, Die G. Müller aus dem Nachlasse eingereiht hatte, hat er, zum Teil wenigstens, in einen Anhang verwiesen. Die wenigen Anmerfungen Müllers hat er aufgenommen und an etlichen Stellen eigene zur sachlichen Berichtigung hinzugethan. Um aber hinter Müller nicht jurudzusteben, rudte er an verschiedenen Stellen fünf eigene Übertragungen biblischer Poefie ein. Gine fritische Ausgabe nach unserem Sinne ift die Justi'sche, auch abgesehen von biesen Buthaten, nicht völlig. Auch Justi hat Wortformen leise mobernisiert, und Fehler sind in seinem Texte nicht vermieben; boch steht dieser an Treue weit über dem Müllerschen. Manche Vers befferung im zweiten Teile, besonders in den hebräischen Stellen, ist aus jenem in den vorliegenden gereinigten Text übergegangen.

Selbstverständlich ist in demselben jeglicher Busat fremder Hand ausgeschlossen, ebenso selbstverständlich dagegen alles aufgenommen,

<sup>1)</sup> In ben wenigen Fällen, wo ich Justi's Ausgabe unter bem Texte anzusulhren hatte, ift sie mit I bezeichnet.

was die vom Autor selbst beforgten Ausgaben enthalten — die "Briefe" im Haupttert nach ber zweiten Ausgabe, also in ihrer reifsten Gestalt, alle Abweichungen ber ersten (bis auf bedeutungslose Schreibungen) als Varianten unter, und die ausgesonderten Stude als nächster Anhang (Bb. 11, 131 — 149) hinter biesem Terte. Dem beträchtlichen ungebruckten Nachlaffe und ben Müllerschen "Bereicherungen" gegenüber galt es boppelte Beschränkung zu üben. Ich habe fern gehalten, was nicht in notwendigem, organischem Rusammenhange mit den Hauptwerken steht (val. S. 3798) und aus freier Berfügung von ben älteren Geftalten nur folche Stude aufgenommen, welche von entschiebenfter historischer Bebeutung find (Bb. 11, 150-153. 12, 321-328; vgl. 375 2). Rur bie Rückficht, welche vollzogene Thatfachen gebieten, hat mich vermocht, bie unbedeutenden Beilagen G. Müllers zum zweiten Teil ber Ebr. Boefie jum größten Teil mit aufzunehmen (Unhang S. 311-320); fie aing indessen nicht so weit, auch das längste und zugleich unbedeutenbfte Stud beizubehalten: "Simfon, Fragment eines Gesprächs." Die Beilage jum siebenten Abschnitt (BB. 3. R. u. Th. 3, 253 bis 261). Ich habe oben (S. 3991) diesem Versuche historisch seine Stelle angewiesen. Herber hatte bas Gespräch, ohne ben Inhalt im geringften zu schmälern, ins Rurze gezogen. Die fo gebilbeten Abschnitte ber letten Gestalt, mit benen jene ältere Redaction sich inhaltlich beckt, eine lange Anmerkung XII, 170, 254 - 171, 257, und Stellen bes achten Abschnitts XII, 185, 279. 192, 289 hat Müller in ber guten Meinung gestrichen, "bie Leser wurdens zufrieden sein." Ein so ftarker Misgriff erforderte eine entschie-Ich habe aus bem Gespräch = Fragment nur ein dene Reparatur. paar Barianten zu S. 186. 192. 193 aufgenommen. Die Beilage felbft also betrachte ich als ungebrudt, und eben so verhalte ich mich gegen die Stelle aus der ältesten Redaction des erften Teils, welche Müller nachträglich hinter ber Altesten Urkunde mitgeteilt hat (vgl. S. 385 1).

Die Borrebe ju Bormels Jeremias-überfegung (vgl. S. 375) tonnte feinen ichidlicheren Blag finden, als im Anhange

zur "Ebräischen Poesie." Chronologisch genau gestellt, würde sie sich zwischen beibe Hauptwerke, oder gar zwischen den vierten und fünften Teil der Briefe gedrängt haben. Dort aber hat sie dem Inhalte nach ihren wahren Anschluß, und man darf sie füglich als eine Borarbeit zum dritten Teile betrachten. Unter der Samm-lung der kleinen Schriften von 1780—84 (Band 15) würde sie wie ein Fremdling stehen. Georg Müller, der in der Lage war, sie mit einem Zusate aus der Handschrift zu bereichern, hat sie nicht eben glücklich mit der Übersetzung des Hohen Liedes zusam-mengestellt. (Werke zur Rel. u. Th. 7, 157—186 der Ausg. in 8°)

Beilagen und Citate aus anderen Autoren, die sich in beiden Werken, besonders den theologischen Briefen zahlreich sinden, hat Herber nach seiner freien Redactionsmanier behandelt. (Bb. 1. S. XLIV.) Die kritischen Anmerkungen zu solchen Stellen haben nicht den Zweck, das Original zur Geltung zu bringen, sondern jene von der unsern so abweichende Art zu charakteristeren. Bollskändig sind die Barianten nur dann gegeben, wenn es seltene und schwer zugängliche Schriften sind, aus denen Herber citiert.

Ein Wort nur noch zur Einführung des erklärenden Anshanges. Beide Werke, hauptsächlich aber die theologischen Briefe, enthalten zahlreiche Verweisungen auf eine verlebte und verschollene gelehrte Literatur, auf Commentare, Ausgaben, Lehrbücher, um die jetzt auch der wissenschaftlichste Theologe sich nicht mehr kummert. Bon der fast vollständig gesammelten Nomenclatur habe ich sür die Erläuterung sehr eingeschränkten Gebrauch gemacht und in der Regel nur zu solchen Schriften genauere Nachweise gegeben, die zu Herders Werken in näherer Beziehung stehen. Im weitesten Umsange habe ich mich dabei der Borteile bedient, welche der Autor selbst zu seiner Erklärung bietet und so zugleich so oft als möglich die Fäden ausgedeckt, welche sich sat unzählbar von diesen Schriften zu den übrigen, den späteren zumal, hinziehen.

## Aumerkungen.1

## Banb X.

- 12. 13, 11. Den Orientalisten bes 18. Jahrhunderts, von Schultens bis Eichhorn, ihren Berbiensten um bas Alte Testament und hauptschriften, die im ersten Teile ber "Briefe" oft vorkommen, ist ber Auffat "Morgenländische Literatur" im 6. Bande ber Abrastea, S. 52—69 gewidmet, auf ben ich, statt einzelner Anführungen, verweise. (Rinftig Band 24).
- 14, 18. "Batteux Blumenlese" scheint eine verbeckte Polemik gegen Ramler. Einleitung in die schönen Wissenschaften, nach dem Französischen bes Batteux mit Zusätzen vermehrt durch R. W. Ramler 1758. Bierte Aust. 1774. vgl. Bb. I, 344. Ramlers "Lyrische Blumenlese" Leipz. 1774.
  - 16, 18. "Lieb Lamechs" vgl. S. 409 1.
  - 23, 272. "ben Homer zwinget." Iliad. XIX, 399-424 (N.)
- 33, 41. "Berfasser ber Betrachtungen" Joh. Friedr. Wilh. Jeru-salem (1709—89). Der "ältere Schriftsteller" ist Herber selbst: Alteste Urkunde I, 70—75.
- 43, 55-44, 58. Bgl. das im Inhalt verwandte Stlick im Anhange der Schrift Bom Geist d. E. B. S. 311-313 dieses Bandes.
- 44, 59. "Sarbtische Spothese" vgl. Band IV, 361 und bie zugebörige Erflärung S. 498. Eine "Sarbtische Spothese" ift auch die vom "Walfisch" bes Jonas als bem Wirtshause, in dem ber Prophet übernachtet. (Bb. 11, 169).
- 45, 60. "Döberleins Antifragmente" Fragmente und Antifr. Zwey Fragmente eines Ungenannten aus Leffings Bepträgen abgebr. mit Betrachtungen barüber. Mirnberg 1778. 9. (N.) erklärt Herber für die



<sup>1)</sup> Wie in den früheren Bänden habe ich C. Redlichs reichliche Beisteuer mit R bezeichnet; die Anmerkungen, welche mir Dr. Naumann zur Redaction überlassen an, sind mit N. gegeben, meine eigenen ohne Bezeichnung, auser wenn ich dem Mitgeteilten Eigenes beigestigt habe. Einzelne Beiträge (Nachweise zu griechischen wen lateinischen Autoren) verdanke ich meinem Freunde Dr. Hermann heller (Hr), über jüdische Literatur hat mir Dr. J. hilbesheimer (Hi.) mehrmals Auskunst erteilt.

beste Antwort in einem Briese an Lavater vom Juli 79: "die meisten sind nicht werth, daß man sie liest; so grob und so dummdreust!" Aus H. Rachl. 2, 184.

- 46, 60. 91, 122. 169, 228. Lilienthal, Theodor Christoph, 1717—82. "Die gute Sache der in der h. Schr. A. u. N. Testaments enthaltenen göttlichen Offenb. wider die Feinde derselben erwiesen und gerettet." 16 Theile. Königsberg 1750—82. Th. 1—7. 2. Aust. 1760—63. (R. "Lilienthal und Kant hatten den ersten Rang unter seinen [Herders] Lehrern auf der Alademie." Erinnerungen 1, 56.
- 46, 624 Riampe=Biifer" vgl. (Gerftenberg) Briefe über Mert-würdigkeiten ber Litteratur I S. 108 fgg. (R.)
- 47, 62. "Brunnenlieb" "Siegeslieb" vgl. XII, 157, 235,c. 165, 246, m.
  - 51, 67. "Lefting ben ber afop. Fabel" Schr. 5, 392. L.
- 55 J. 1. v. 11. "So ferner" wie XI, 438 J. 5. v. 11. Häufiger "und ferner" (XI, 439 J. 6) das in der Abbreviatur "11. f." (XI, 439 J. 14) formelhaft statt des jetzt liblichen "11. f. w." gebraucht wird.
- 56, 74.2. Moses Mendelssohns Übers. des Pentateuch erschien unter hebräischem Titel ("Wege des Friedens") von 1780—83. (I. Buch März 80. Berlin b. Nicolai. II. III. 1781. IV. V. 1783. Im J. 1778 hatte er Proben derselben gegeben ("Blätter zum Heile" hebr.). (Hi.) Bgl. Aus Herbers Nachlaß 2, 218 fg.
- 59, 78. Homer (vom) "unsträstichen Charafter bes Efels" Iliad. XI, 558—565. (N.)
- 60.\* Band XII, 129-141 (Jatobs Teftament); bie angeführte Stelle: S. 137 fg.
- 66-77. vgl. Band XII, 142-150 (Segen Mofes); bie S. 74\* angeführte Stelle = XII, 150 fgg.
- 77 89. vgl. Band XII, 172 176. Über 77 3. 1. v. u. "Browns Hopothefe" ebenda S. 177 mit ber Anmerkung.
- 80, 107. "Siger auf töftlichen Deden." Die Luft an berartigen Bilbungen (bie auch bei Lessing nicht selten vorkommen) ist noch immer nicht im Abnehmen. .92 3. 8. Anmerfer; 145, 195 Entscheiber, Behaupter; 201, 278 Berdiener. 209 3. 1. v. u. Beweiser.
- 82 3.8. Herber schrieb ητως und S. 316 3.6 v. u. δεχνολογείν. Über die Berichtigung vgl. Band I, 536 zu 146. (R.)
  - 84, 113. prodigus animae magnae Horat. Carm. I, 12, 36. (N.)
  - 90, 120. "Fabel Jothams" XII, 183—185.
- 91, 122. 92. Delany (Batrid, Freund Swifts 1686 1768) Sifto= rifche Unterf. bes Lebens u. ber Regierung Davibs. Aus b. Engl. ilb. von

Chr. Ernst v. Windheim. Hannover 1748. 9. — Abolf Christoph von Aten (1712—68) Glauben und Sitten Davids, zu Schabloshaltung ber Wahrheit u. Relig. vorgestellt, wider Baplen und Tindaln. Lpz. 1746. (vgl. Band I, 224. S.) — Samuel Chanblers trit. Lebensgesch. Davids. Aus d. Engl. von Joh. Chr. Wilh. Dieberichs. Bremen u. Leipz. 1777—80. (R.)

92, 124. "Elegie Davids auf Jonathan": XII, 203. 331. 345. — "auf Abners Tob: XII, 232 fg. —

92.\*\* Bon\*\*) A. H. Niemeyers "beliebter" Charakteristik ber Bibel erschien die 5. Aust. 1794. (R.)

93 3. 1. "Die letzten Worte Davibs" — XII, 273 (Anmerk. z.) 274. 97. 98. Bon ben in ben beiben Anmerkungen angeführten Exegeten haben zwei ein persönliches Interesse. 3. B. Koppe auch S. 184, 254 genannt; 1776 von Mitau nach Göttingen berusen, Berehrer von Herbers Theologie; ein bebeutenbes Gutachten von ihm (1788) über Herbers theologische Schristen im Archiv s. Lit. Gesch. 1878. VIII, 1, 95—99. — Joh. Christoph Oöberlein, 1782 von Altborf nach Jena berusen, Herbern von da ab immer weniger sympathisch. [R. Lowth Jesaias neu übersetzt nehst Einseitung und Anmerkungen mit Zusätzen von Koppe II. 1779—80. H. Grotii Adnotationes in V. T. beutsch mit Anmerk. von Höbersein 1779. (R.)

99, 3. 4. "mit Betrus Worten" — 2 Betr. 1, 20. 21. (R.)

103. 104. "Ich rief" — Jonas 2, 3—10. (R.)

105 3. 7. v. u. Voltaire: Le monde comme il va. Vision de Babouc. 1746.  $(\Re.)$ 

113, Z. 4. 5. Pfeifers Abhandlung als "bie beste" gerühmt XII, 248.\*
114, 153. "Unser beutsche Rouffean" — Joh. Andr. Cramer. Das Citat ist aus der ersten Strophe seiner Ode David, die als poetische Borrede vor seiner "Poetischen übersetzung der Psalmen" (IV: 1764) steht. (S. R.)

117, 1572. "Rabbi Mose-Stenbal" — Thalimbuch. (Titel in hebr. Lettern) Psalmorum liber burch Moses Stenbal. 4. Cracan 1586. Bal. Steinschneiber Katalog ber Boblejana S. 189. (Hi.)

118 3. 2. Die "unvergleichliche Borrebe Luthers" hat Herber zum großen Teil in seine zweite, Weimar, ben 25. August 1778 batierte, Borrebe zum Weimarischen Gesangbuch ansgenommen: (Unvollständig in ben WB. z. R. u. Th. 10, 226 fg., kl. Ausg., klinstig in Band 30 bieser Ausgabe.)

118—123. Zu ben hier mitgeteilten sechs Psalmen Barallel-Übersetzungen im Geift ber Ebr. Boeste: Ps. 121 ("Ich habe"): XII, 245.

Bs. 120 ("Bu Jehovah"): XII, 244. Ps. 124 ("Wäre Jehovah"): XII, 219. Ps. 129 ("Biel haben sie mich"): XII, 220. Ps. 137 ("An Babels Strömen"): XII, 221. Ps. 126 ("Als Jehovah"): XII, 220. In einförmigeren jambischen Bersen übersetzt findet sich Ps. 124 und 137 bei den Handschriften.

124, 167. Michaelis, Joh. David, (1717—91) Teutsche Überssetzung des A. T. mit Anmerkungen für Ungelehrte. Th. VI: Psalter. VII: Sprüche Salomos und Prediger. Göttingen 1778. Schulz, Joh. Christoph Friedr., Die Psalmen übers. und mit Kommentarien erläntert. I. Th. Leipz. 1772. — Teller, Wish. Abraham, (1734—1804) Bersuch einer Psalmenübers. u. gemeinnützigen Erkl. an vier Hauptpsalmen gemacht und Kennern zur Prüfung vorgelegt. Lpz. 1773. (K.) — C. G. Knapp, Die Psalmen übers. mit Anmert. III, 1789. Woses Mendelssohn, Überssetzung der Psalmen, Berlin 1783. II Frankfurt 1791. (N.) Borher Proben im Deutschen Museum März 1781.

125 J. 2. A. Schultens, Proverbia Sal. cum versione integra ad hebr. fontem atque commentar. Lugduni Bat. 1748. (N.) — Hunt, Thomas, gest. 1774, Prof. in Oxford. Seine Observations on several passages in the book of Proverbs, with two sermons von Rennicott herausgegeben. Reiste, Joh. Jasob, (1716—74) Conjecturae in Johum et Proverbia Salomonis. Lips. 1779. Oberlein, Spriiche Salomons neu übers. mit kurzen erläut. Anmert. 1778. 2. verb. Aust. Autdorf 1782. (R.)

125, 168. 126. 128, 171. 130. Zu ben "Worten Agurs" (Spr. Sal. 30, 1—9) vgl. die Parallel - Übersetzung XII, 186, 280—188; zu 130 ("Eine Art" — Spr. 30, 11—14) vgl. XII, 188. 189.

126 3. 5. Berfes - Hesiod. "Εργα και 'Ημέραι v. 10. 27.

130 3.3. 4. König Tirol von Schotten (Lehren an seinen Sohn Friedebrand), die Winsbetin, Lehren und Ermahmungen einer abeligen Mutter an ihre Tochter, Nachahmung eines etwas älteren Gebichts: ber Binsbete: Lehrgebichte aus bem 13. Jahrhundert. (Koberstein, Grundriß d. G. d. Nat. Lit. 15, 248. 249).

131. Schultens, Animadversiones phil. in Jobum. Traj. Rh. 1708. Liber Jobi c. nova versione ad fontem hebr. et commentario perpetuo. II. Lugd. Bat. 1737. (N.) Ein Auszug aus bem ersteren Berte sich noch in einem Rigenser Arbeitsbefte.

132, 175. "Lieber ber Liebe. Die altesten und fconften ans Morgen- lanbe. Nebst vier und vierzig alten Minneliebern." Künftig in Band 8.

137. \* Mofes Menbelssohns Bearbeitung bes Prediger Salomo erfchien als Anhang jum Bentatench; vgl. ju 56, 74. (Si.)

138, 183. stans pede in uno — Horat. S. I, 4, 10. (M.)

140, 187. "Harbuins Hopothefe" — vgl. Bb. 3, 491 zu 320.

141, 3. 19. "Fremblinge in ihren Batern" — eben so auffallenb eine Stelle in ben 3been: "Die Philippinen haben in ihren Batern fein Fleisch genoffen."

151.\* Herausgeber bes "Repertoriums" und Berfaffer ber "Einleistung" (Theil I. 1781. II. 1782. III. 1783) ift Johann Gottfr. Eichhorn, Prof. ber Orientalischen Sprachen in Jena, nachher in Göttingen; wgl. S. 396. Goethe, West skilicher Divan S. 350. 231 in v. Löper's Ausg.

152, 206. "Baterersindung Gottes an seine Söhne" — die harte präpositionale Verbindung (vgl. Bb. 2, 372 zu 137) tommt auch in den Schristen dieser Periode noch zuweilen vor; so X, 169 Z. 8 v. u. "das Christenthum durch sie; "277, 2 "Gottesgabe ans Menschengeschlecht; "XII, 85 Anmer!. n: "Pilgrimme nach Mecca" (wie Lebensd. II, 258 "Wallsahreten nach Mecca"); XI, 405 "Segenssprüche auf die Söhne; "XII, 254, 383 "Siegslieder gegen andere Bölser; "Zerstr. Bl. 5, 207 "Siegssänger gegen die Normannen."

165, 292 "Saunberson" — ber Blinbe, von welchem Bb. 4, 50 bie Rebe ift; wgl. die zugehörige Anmerk. S. 487.

167, 225. 226. Flav. Josephus Archaeol. Jud. XVIII, 3, 3. Plin. Sec. Epist. X, 97. (9).).

168, 228. "Thatbeweis" — wie 172, 234. 209 3. 2 v. u.; Thaterweise 217 3. 1. v. n.; thatlicher Erweis, thatlicher Zeitenerweis S. 208 3. 9. 13; reellere thatigere Beweife S. 210, 292. Leffing in feinen Anmerkungen über Abelungs Wörterbuch [Leipz. 1775—86] behandelt bas "Wörtlein" Thatfache recht unwirfc. "Mit Recht fage ich Bortlein; benn es ift noch so jung. 3ch weiß mich ber Zeit gang wohl zu erinnern, ba es noch in Niemands Munde war. Aber aus weffen Feber ober Munde es zuerft gekommen, bas weiß ich nicht. Roch weniger weiß ich, wie es gekom= men fein mag, bag biefes neue Wörtlein gang wiber bas gewöhnliche Schidfal neuer Wörter in turger Zeit ein fo gewaltiges Glud gemacht bat, . . . . bag man in gemiffen Schriften fein Blatt umschlagen tann, ohne auf eine Thatfache zu ftogen. Man fand in lat. u. franz. Buchern bei wadern Männern, die an der Grundfeste des Christenthums fliden, daß es . . . auf facta, sur des faits, berube." (Bb. 12, 743 ber Bempel'fchen Ausg.) Abelung, ber es "ein von einigen Neuern versuchtes Wort" nennt, "bas lat. factum ju bezeichnen," giebt zwei Stellen aus Berber: "Das find Thatfachen, find wirklich geschehene Dinge, Begebenheiten. Die herrlichfte Offenbarung Gottes [bie Schöpfungsgeschichte] erscheint bir jeden Morgen als Thatface." Hamann bat bas Wort ebenfalls 1774/5. Berber gebraucht es felbft in biefer Beit nur vereinzelt; früher bat er gleichbebeutenbe Worte neben einander gestellt. 1769: "Db bies Sache, That, Geschichte ift" -

im III. Krit. Wälbchen (Bb. 3, 166). 1772: "volle Thaten, Sachen, Bilber" (Allgem. Deutsche Bibl. XVII, 2, 450. So schiebt sich gleichsam bas Doppelwort zusammen. Auch in der Ältesten Urtunde sinden sich gemöhnlich bie einzelnen Wörter: "So lehret Gott! durch Bilder, Sachen, Begeben-heiten." (I, 86.) In den "theologischen Briesen" aber hat er das Wort gestissentlich gemieden. Er gebraucht häusig das lat. Wort, wie hier in der ersten Zeile dieses Brieses, oder das einsache Wort "That." "Daß Namen . . . die erste Tradition sind, das ist That." (Bb. 11, 441 3. 2.) "Dies beruhet nur auf That." (Bb. 10, 173 3. 19.) Daher also "thätlich," "thätig" sir das damals noch nicht gebräuchliche "thatsächlich" (auch Bb. 11, 442. 3. 11: Die Sache selbst erhielt sie thätlich) und daher Composita wie "Thatbeweis."

169, 228. Lardner, Nathanael, the credibility of the gospel history VIII. Lond. 1727—48. Houteville, La religion chrétienne, prouvée par les faits: Paris 1722. Beibe Schriften übers, von Sigmund Jac. Baumgarten. Ch. Bonnet, Philos. Untersuchung der Beweise für das Christenthum. Deutsch von Lavater. Zürich 1769. Hugo Grotius (1583—1645) De veritate religionis Christianae. libri VI. (N.) Jortin—Abrastea 1, 218 fgg. 4, 222.

171, 282. "Hommen ber Chriftlichen Kirche . . . Brubeng" — vgl. Briefe & Bef. b. Hum. 7, 25 fgg.

172, 234. "Beweis bes Geistes und ber Rraft" - 1 Cor. 2, 4.

173, 285. "König Abgarus" — Abgarus V., K. v. Sbeffa, hat ber Sage nach mit Christus in schriftlichem Berkehr gestanden. (Euseb. Hist. Eocl. 1, 13. (R.)

174, 286. Unfer Leben, fagt Paulus — Coloff. 3, 3-4. (R.) 175, 289. Was ihr gethan babt — Mattb. 25, 40-45. (R.)

178, 231. Das Grab bes Heilandes. Rach Joh. Phil. Lor. Withofs (1725—89) Gedicht "Der Charfreitag" (in Withofs Atabesmischen Gewe und Leipzig 1780 2, 119—127, 15 Strophen, unterschrieben: Bingen 1748). Die Strophen 1, 2, 8, 9, 10 in Herbers Rachbichtung entsprechen ben Str. 1, 2, 6, 4, 5 bei Withos. (N.) Herber hat Withos (er schreibt stets Withos) als philosophischen Dichter hochgeschätzt; er entnimmt aus ihm mit Vorliebe die poetischen Beilagen der Briese (X, 187. 299), das Gedicht Entschlässen Vriese beilagen wollte (XI, 124), hat er noch spät in der Abrastea I, 116—120 gegeben; hier wie Bb. 10, 231. 232 und in den Briesen zu Bes. d. Humanität 8, 128 (wgl. Bon und an Herder 1, 96) betont er die Vorzige der Gedichte in der ursprünglichen Gestalt der I. Ausgabe (Ausmunterungen in Moralischen Gedichten, Dortmund 1755). G. Müller, dem Herder die für die "Briese"

bestimmten Gebichte vorlas, schreibt unter viesem Einbrud von Withof mit wahrer Begeisterung. (Prot. M. Bl. XIII, 187 fg.) In seinen jüngeren Jahren aber ist herber nicht so unbedingt für W. eingenommen und hat mehr Blid für die Schranken seiner poetischen Begabung; viel schäfer als das Urteil in den Fragmenten (Bb. 1, 471) Kingt die Kritik in dem Briese an Merck, Strasburg 1770. (Merck Brieswechsel II, 9—11.)

184, 258. Daniel Heinstus, De lingua hellenistica. Lepben 1643. Kppte, Georg Dav., Observationes sacrae in n. foederis libros ex auctoribus potissimum Graecis et antiquitatibus. Bresl. 1755. (N.) Kppte war einer von Herbers alabemischen Lehrern; vgl. Erinnerungen 1, 56. — Bowher, Conjecturen übers N. T. Leipzig 1774 übers. und bereichert von Schulz gab Herbern den Stoff zu der "Probe nichtiger Conjecturen übers N. T.," dem Anhange (S. 92—112) seiner kleinen Schrift "Briefe zweener Brüder Jesu in unserm Kanon." 1775.

254. Griesbachs tritische Ausgabe des N. T. (N. T. textum receptum et lectionum variet. adj. 2. Ausg. Halis 1796—1806) betrachetete Herder als wertvollste Borarbeit für die Bibelübersetzung, die er beabssichtigte. Erinnerungen 3, 115 fg.

185 3. 1. Ernesti, Institutio interpretis N. T. Lips. 1765. (9.)

185—187. Die Einwände, welche Lavater gegen diese Betrachtungen erhob (Aus H. N. 2, 194—196) riesen zunächst eine scharse Gegenerklärung Herbers hervor (a. a. O. 203. 204) und veranlaßten die Wiederausnahme bes Gegenstandes im 22. Briese der II. Ausg. Bzl. S. 377.

187, 258—189. 231. Der Sieg bes Beilanbes — in Withofs "Aufmunterungen in Mor. Geb." S. 30—33, unterschrieben: "Auf ber Reise zwischen Osnabrlick und Münster 1747 im October." In Withofs "Atademischen Gebichten" steht bas Gebicht S. 128—132, um zwei Strophen verlängert. (R.)

189, 262. Christian Schöttgen, Jesus ber wahre Messias, aus ber alten und reinen indischen Theologie bargethan und erläutert. Leipzig 1748. (N.)

190 fgg. Soon in seiner theologischen Erftlingsschrift verwirft herber bies Beweisen "burch Attomobationen." Bb. 1, 32. 35 fg.

193—196. "Behova fprach" — vgl. bie Parallel- übersetzung und Erläuterung Banb 12, 268—273.

197, 272. 273. "als Chriftus anfieng von Mofes" — Luc. 24, 27. (R.) 202, 280. "Siehe eine Jungfrau" — Jef. 7, 14. (R.)

210, 299. "Zeit der 70. ben Daniel" — im neunten Kapitel. "Michaelis Bersuch über die 70 Wochen Daniels 1771" beurteilt Herder in den Franksurter Gel. Anzeigen 1772. LIV. 505—9.

214, 298, "es wird ihn feben" — Offenbar. Joh. 1, 7. (R.)

217 3. 8. "Ift Gott" — Paulus — Röm. 3, 29. (N.)

217—224. 228 fg. Auf Lavaters Angriffe gegen diese Stelle und ben Ansang des 20. Briefes (auch er war Dichter einer Messiade) ersolgt Hers bers scharse Antwort, "daß Habelhänse keine Dichter der Religion sind." (Aus H. 2, 198 fg. 204 fg.) Im 47. Briefe (Bb. 11, 73—91) nimmter dam das Thema gestissentlich wieder auf. Was Herber hier überall implicite, bentlicher in den erst jetzt gedruckten Stellen (228°. Bb. 11, 210) über Klopstocks Spos und über den Klopstocks-Cultus (C. F. Cramer, Rlopstock. Er und über ihn. I. Hamburg 1780. II. Dessau 1781), sagt, ist als Abschluß seiner Kritik der Messiade in den Fragmenten (Bb. 1, 275—284) und in den "Blättern aus den neuesten Deutschen Litteratur= Annalen" (1774; fünstig in Bb. 5) von großer Bedeutung.

222 3. 2 v. n. Otfried, Krist 5, 20, 5 fgg. Andred Sculteti Boleslavii Desterliche Triumphposaune. Breslau 1642. 4 °. Gedichte, aufgefunden und hgg. v. G. E. Lessing. Braunschweig 1771. Lessings Schr. 8, 272—289 Lachm.; die Stelle, welche Herber im Auge hat, S. 287. (R.)

224. Streit der Kindlichen Liebe. Steht unter dem Titel "Die Größe der Liebe Jesu" in Schmids Anthologie der Deutschen III. (1772) S. 68. In Göt, Gedichten, die Ramler (1785) herausgegeben, sehlt es; ebenso die beiden solgenden Stlick (S. 225. 224). (R.) Göt, ift einer von Herder Lieblingen; die schönften Worte zu seiner Charafteristif sinder er in der Adrastea (1801. 2), wo er "eine vollständigere, treuere, unweränderte Ausgabe" sordert. "Bisher haben wir nur Göt, den dimidiatum, mutilatum, nicht aber ihn selbst, ganz, wie er sich der Welt geben wollte." Adrastea 2, 248. 3, 271. Er sorgte dann, indem er in den fünsten Band (254—68) Knebels Aussah aufnahm: "Andenken an einen Besuch bei Johann Kiklas Göt," daß das Andenken des "würdigen Superintendenten" lebendig blieb." Hier kam (259 sgg.) der Dichter selbst zum Worte, um sich gegen die Ramlerschen Berstümmelungen zu verwahren.

225—227. Lobgesang auf Gott — Anthologie der Deutschen III. S. 56. (R.)

230, 321. Die Hymne "Groß ist ber Hert!" erschien zuerst im 40. ber Briese, die neueste Litteratur betreffend" (Lessings Schr. 6, 91—93 L.) (R.) In E. Chr. v. Kleists Sämmtlichen Werten, hag. v. W. Körte, Ber-lin 1803. II, 80—84; gesänbert von den Verbesserungen der Ramlerschen Ausgabe vom J. 1780. (N.) Mit ihr, "seinem Lieblingsstilde, der Hymne des männlichsten Dichters" beschließt er ein Kapitel seiner Archäologie der Hebräer (Lebensbild I, 3, 1, 571—574), und er slicht sie wieder in seine Schrift "Gott" ein (154—157).

322. In Opitens "Geiftlichen Poemata" 3. B. ein "Lobgesang über ben freundlichen Geburtstag unsers Herrn und Seplandes Jesu Christi." (R.)

231 3. 2. Eher als an Johann Frank (1618—77) ben Bf. vielges sungener Kirchenlieder, möchte man an Michael Frank (1609—67 benken, ber wie der im Berein mit ihm genannte Joh. Risk, Mitglied des Schwasnenordens war. 3. 7. C. A. Schmid's Weihnachtsgefänge — "Lieder auf die Geburt des Erlösers." Lüneburg 1760. (R.)

231. Robolf Wedherlins Anbenten hatte Gerber schon zwor im Dentschen Museum 1779. II, 299-311 (Anbenten an einige ältere Deutsche Dichter. Erfter Brief) wieber erwedt. (Umgearbeitet in ben Zerstr. Bl. 5, 270-86.)

232, 323. Auserlesene Gebichte von Anna Louisa Rarschin. Berlin 1764. 1. An Gott, als fie bei bellem Monbichein erwachte (S. 3). 7. An Gott (G. 23). 8. Morgengefang an ihre Seele (G. 25). Der Friihling (S. 33). 13. An einen Freund, ber melancholisch ben Tob einer Freundin beweinte (S. 43) 324. Huber, Johann Ludwig 1724-1800. -"Gerftenberge" Dymne - Der Supochondrift, eine hollsteinische Wochenschrift. Schleswig 1762. Stild 8. (20. Febr.) In ber von Gerftenberg felbft beforgten 2. Aufl. von 1771 ftebt bie Somne II. S. 409, im 17. Stild. (R.) - "Ramlers Rhapfobie" - "Der Anbeter ber Gottheit," in Göding's Ausg. v. Ramlers Poetischen Werken, Berl. 1800-1801, II, 183, mit verandertem Anfange: "Bu bir erhebt fich mein Lieb, o ewige Quelle bes Lebens." Herber citiert nach ber Ausg. von 1772. (N.) — Lavaters "Chriftliche Lieber" (Zweites Kunfzig), Burich 1776, beurteilt Berber in ber Lemgoischen Auserlesenen Bibliothet ber neuesten D. Lit. X, 486-490. -Shaftesbury's (The Moralists, a Rhapsody, 1708. P. III. Sect. 1) Lobgefang auf bie Ratur. Berber bat ibn, in alcaifden Stropben übertragen, ber zweiten Ausgabe seines "Gott " (1800) als Anhang beige= fligt (S. 314-336. Fünf Gefänge). In Diefer Gestalt stand er aber schon 1773 (hanbschriftlich) in bem "Buch ber Gräfin" (Maria von Budeburg; Hann, Berber I, 720 1). Höchst mabrscheinlich stammt biese Uebersetzung, bie Berber felbst eine Jugenbarbeit nennt, icon aus ber Beit, als er an ber Archaologie bes Morgenlandes arbeitete (Lebensbild I, 3, 1, 571; Berber an Anebel, Dec. 1799, in Anebels Lit. Nachl. II, 287, woselbst bie Datierung 1802 zu berichtigen ist). — Über bie "Borrebe bes Perfers Sabi" und ben "Arabischen Lobgesang" f. S. 374 A. 1. Die "Borrebe" erschien jum zweiten Male in völlig verandertem Gewande, in Diftiden übersett in ben "Blumen aus morgenländischen Bichtern," Zerftr. Bl. 4. 5-9.

233. Die "Christlichen Lieber." Den Wert des Kirchengesangs für das religiöse Leben und das Bersehlte der gerade damals üblichen rationalissischem Modernisserungen der Kirchenlieder hatte Herber vor kurzem in den zwei Borreden zu neuen Auflagen beider in Weimar üblichen Gesangblicher

(I. Beimar, den 3. März 1778. II. Beimar, den 25. Angust 1778) so warm wie geistwoll hervorgehoben. (BB. z. R. u. Th. kl. Ausg. 10, 220—230 mit Auslassung größerer Stilde abgedruckt.) "Die Wasse des Geistes und der Liebe gegen die neuen grausamen Resormatoren (der Kirchenlieder) zu ergreisen," versprach er Georg Müller (a. a. D. 176—177) und hielt das Bersprechen im 46. Briese (Bd. 11, 65—71). Mit der dritten Borrede (9. Oct. 1795), die noch jetzt (S. III—VIII) vor dem Weimarischen Gesangbuch steht (in den BB. S. 230—38), schließen diese literarisch wie praktisch höchst debeutsamen Kundzebungen. Im 3. 1777 hatte Herder selbst Borarbeiten zu einem geistlichen Liederbuche gemacht; in der Ausgabe vom 3. 1795 konnte er seine Idee mit Rücksicht auf das Bestehende nur unvollskommen verwirklichen. Er in nerungen 3, 26. Gerders "Christliche Hymnen und Lieder" bilden das Reunte Buch seiner Gedichte (II, 137—225).

234. Auf ben Tob seiner Mutter. Bf. Joh. Nifl. Götz. Abgebruckt in ber Anthologie ber Deutschen III. S. 84 fgg. (R.)

236, 381. "Bo find bie Klugen" - 1 Ror. 1, 20-21. (R.)

239, 885. "Baulus, Christus ein Mensch... lerne" — Hebr. 2, 17. 4, 15. 5, 8. (N.) 239 · Joh. Jak. Heß, Gesch. ber brep letzten Lebensjahre Jesu, 3 Bbe., Zürich 1772. (6. Aust. 1781.) Erste Jugendsgeschiebte Jesu. 1773. (R.)

246, 346—248. Das Diabem ber Liebe. G. Miller: "Nur ber Hauptgebanke biefes Gebichts, bas Bilb von einem Diabem, ist von Christian Knorr von Rosenroth." (1636—89.) Neuer Helikon mit seinen neum Musen b. i. geistliche Sittenlieder. Nilrnberg 1684. Anhang S. 189. Das von herber ganz frei umgedichtete Original hat 12 Strophen. (R.)

248. Speech, Thought's Canal — Herber hat die Stelle übersetzt: Abrastea VI, 106 fg. Gebichte (1817) II, 74: "Young, über Gedanken und Rede." [Künftig in Band 27.] In größerem Umsange bilbet sie, nebst Eberts Übersetzung, den Mittelpunkt der Abhandlung "Über die Fähigkeit zu sprechen und zu hören" — in der Neuen D. Monatsschrift 1795. II, 57—64. [Künftig Band 18.]

250, 352. Herber läßt sich in ber Schreibung ber Namen Freiheit, er wechselt mit Lode und Lod, Clarke und Clark, Browne und Brown u. a. Über John Lode, ber zu etlichen paulinischen Briefen Paraphrase of the four evangelists 1701. 2) Abrastea V, 127 fgg. (N. S.) 353. Joh. Sal. Semleri Paraphrasis Evangelii Johannis 1771. 2. beurteilt Herber in den Franksurter Gelehrten Anzeigen 1772, St. LXI, S. 481, —486. Anserdem hat Semler vom Römerbrief (1769) an die meisten Episteln des N. T. paraphrasiert.

251. In bem (ungebruckten) 56. Briefe (Teil 5) ber Borlage von Br. 22 (vgl. S. 379) findet sich der Ausbrud "bleudende" Paraphrase nicht; aber es läuft auf den Sinn desselben hinaus, wenn dort die Paraphrasen dem "einsachen" Texte gegenüber gescholten werden als "Schwätzerinnen, hie und da schwätzerinnen ber geschwildte Betrügerinnen; " oder wenn in der oben erwähnten Entgegnung an Lavater Herber sich gegen die Paraphrase als Kriterium der Wahrheit verwahrt: — "oder der klare, leichte Schwätzer, der Licht hinein-ligt, wo es nicht ist, dem alles klar und sonnenhell ist, weil er Worte aus der Tasche spielen kann, wäre der größte Erklärer." (Aus H. R. 2, 203.)

252, 355. Desid. Erasmi Paraphrasis in N. T. Hannov. 1668. (%.)

253, 357. Ioh. Brenz (1499—1570), als Theolog, Prebiger und als Berfechter von Luthers Lehre hervorragend. Er schrieb Commentarii ilber die meisten Blicher der h. Schrift, deren Titel Iöcher (Brent, Brentius) ausgählt.

254, 360. "Birke Aboth" — ein ber vierten Abteilung der Mischna (2. Jahrhundert) angehöriger Traktat, welcher größtenteils Sentenzen und Maximen, meist Wahlsprüche einer Anzahl von Lehrern der Hochschulen entbält. (Hi.)

259 J. 2. 3. 1 Cor. 13. Matthew Prior, Poems on several occasions, Lond. 1733. II. S. 63: Charity, a paraphrase on the XIII. chapter of the first epistle to the Corinthians. (R.) Herbers schöne eigene Bersistication steht in den Gedichten II. (1817) 201: Liebe. "Hätt' ich Menschen = hätt' ich Engelzungen."

260, 871. "Gabe ber Sprachen" - vgl. S. 357 1 Berbers eigene Untersuchung in ben Christlichen Schriften: Bb. 19, S. 3-59. - 372. "Ba= rabeln, Reliquien eines großen Theologen" — Johann Balentin Anbreä. Berber bot in biefer Zeit (1780) alle seine Rührigkeit auf, bas Interesse ber Gebilbeten für ihn, einen fast vergeffenen, zu weden. In Pfenningers Chriftlidem Magagin III, 2, 102-118. 209-211 veröffentlichte er bie "Gespräche aus bem Latein eines berühmten, frommen und verdienfivollen Theologen bes vorigen Jahrhunderts" und zwei Gedichte. Im Deutschen Museum, Jahrgang 1780. II. 415-425, widmete er ihm ben 3weiten Brief (Andenken an einige altere Deutsche Dichter"), ber eine Lebensbeschreibung und Würdigung, zugleich reichliche Proben aus ben beutschen Gebichten Anbreas brachte. Überarbeitet und bereichert (Parabeln und Gefpräche) tamen bann biefe Beiträge in ber fünften Sammlung ber Zerstreuten Blätter (1793) zusammen. (S. 1—164. 249—269.) Ein Aufsat über bie Parabeln und Gefpräche (S. 77 - 94) in berfelben Samm= lung, außerbem eine Borrebe (1786 gu Conntag, Anbreas Dichtungen gur Beherzigung unfers Zeitalters), bekunden Herbers entschiedene Borliebe für den

beutsch gesinnten Theologen. Andrea hatte noch ein besonderes Interessessisch ihn wegen seines Berhältnisses zu den Rosentreuzern, und nach dieser Seite widmet er ihm eine eingehende Untersuchung in der Streitschrift gegen Nicolai ("Historische Zweisel," vgl. S. 395.) eine Studie, aus der Goethe Motive sür die "Geheimnisse" entnahm, die ja im Goethe Kreise "der der schen Kreise "das Gedicht über die Rosentreuzer" genannt werden (Here der Reise nach Italien S. 74). In die theologischen Briese hat Herder hier und S. 266—68 sünf Paradeln, außerdem aber die "Pastoral-Theo-logie sür junge Kandidaten" ausgenommen (Bb. 11, 103—118), auf welche er schon im Deutschen Museum ausmertsam macht. Bgl. besonders die Borrede zur 5. Sammlung der Zerstr. Blätter S. III—VII.

264 3. 5. 6. "Demosthenen und Ciceronen auf der Kanzel" — vgl. Bb. 1, 502 — 513. Bb. 2, 233 — 245.

266 3. 7. "Erftlinge" - nach 2 Mof. 34, 26.

267, 386. In einer weniger geglätteten Bearbeitung, bie, wie es scheint, bie Parabel mehr "in ihrer alten Gestalt zeigen soll" (Borrebe S. V) am Schlusse ber Auswahl in ben Zerstr. Blätter (V, 74—76).

278. 279. "Ach ich gesteh es bir" — Withof, Schreiben an Herrn Cuno in Amsterdam, batiert Sept. 1751 Wefel, (16 Strophen.) Str. 6. 3. 14. Moralische Gebichte S. 99—103. (In den "Atademischen Gebichsten" II, 196—202, 17 Strophen, Str. 6. 3. 15). (N.)

279, 5. scientia rerum divinarum — Cic. de Off. 2, 5. (N.)

282. 9. "O Zevs — ein griechischer Redner" — Maximus Tyrius ed. Reiske Dissertatio XI. c. 8. Maximus Tyrius, Philosoph (Plato-nifer) und Rhetor, ein jüngerer Zeitgenosse des Lucian (unter Marc Aurel und Commodus). Seine 41 *dialézeis* (Deklamationen) waren im vorigen Jahrhundert sehr beliebt (Hr.). Herder stellt ihn oben (298) und Bb. 11, 286 mit Plutarch neben Plato, Xenophon, Cicero; Auszüge aus M. T. gab er in Lavaters Physiognomit. (Aus Herders Nachl. 2, 155).

283, 10. Bople, Robert, Sohn bes "Great Carl" Richard von Corf, geb. 1627 + 1691 in London als Präsident ber Royal Society. Bgl. G. Müller bei Gelzer XIII, 182 (S.) — The Excellency of Theology, or Preeminence of the Study of Divinity above that of Natural Philosophy im 6. Bande ber Quartausg. seiner Werke. Bgl. Claubius Werke VII S. 91 fag. (N.)

291 3. 5. δι' εσοπτρου εν αινιγματι — 1 Cor. 13, 12.

291. Die Farbe und das Licht — von Meyer von Knonau. (S). Ein halbes Hundert Neuer Fabeln. Durch L. M. v. K. Zürich 1744. S. 110. L. M. v. K. Neue Fabeln. Dritte Aufl. Zürich 1757 S. 110. Herber hat den Text umgearbeitet und dabei um 15 Zeilen verkürzt. (R.) Berbers sämmtl. Werke. XII.

- 293, 25. Herber hat zwei Stellen bes Tacitus (Annal. XV, 44. Histor. V, 5) frei vertnilpft. (Hr.)
  - 26. "Choragin und Bethsaiba" nach Matth. 11, 21.
- 298, 33. "Kein Heisiger geiffeln." Christoph. Aug. Heumann, De ecstasi Hieronymi Anti-Ciceroniana, Gött. 1717. Die Quelle ist Hieronymus Epist. XXII an seine Freundin Eustochium. (R.)
- 299. "Sofrates" Withof, Moralische Gebichte S. 104—120. (1745) Akab. Gebichte 267—292. Bier Strophen find ausgelassen. Das Gebicht ift (vgl. S. 299°) "an die tugendhafte Frau Leienbederinn aus Aachen" gerichtet. (R.) Bgl. Herbers Brief an Merck (1770) im Lebenssbilde III, 113. Abrastea 3, 247.
- 302 . Zu ber Berbefferung vgl. "bei Nachte schlief fie stets noch an ber Mutter Bette" (Rost bei Abelung).
  - 305 3. 1. v. u. "Scherz fein Brilfestein" Abraft. 1, 233 fag.
- 306 J. 1. Sir Thomas Browne (1605—81), Arzt, Philosoph, Bf. ber Pseudodoxia epidemica or Treatise on vulgar errors, Lond. 1646. (R.). Bgl. Bb. 1, 220. J. 2. Berkeley Alciphron or the minute philosopher London 1732. Abrastea 4, 240. 6, 252—261. (S.) J. 8. Gundling, Nic. Hieron., (1671—1729) Historie ber Gelahrt= heit. 5 Bbe. Frtf. 1734—36. (N.)
- 309, 50. "in manchen Wörterblichern" vgl. Bb. 1, 96 fg. Abraftea 1, 214 fgg. 349 fg.
- 311, 5s. Sigm. Jac. Baumgarten (1706—57) Radrichten von einer Hallichen Bibliothel 1748—51 (8 Bbe.). John Leland (1691—1766) A view of the principal deistical writers in England, Lond. 1757. [Bgl. Abrastea 1, 215] Philipp Stelton (1707—87) Controversial discourse, chiefly on the evidences and the fundamental doctrines of christianity, Lond. 1754. Richard Bentley, vgl. Abrastea 5, 25. John Foster (1697—1753) The usefulness, truth and excellency of the christian revelation defended against Tindal's Christanity as old as the Creation. Lond. 1731. (R.)
- 313, 56. "Josua ... Gibeoniten" Josua 9. (B. 5. 27) 57. Psalm 19: vgl. Bb. 11, 273.
- 316, 62. Chemnit ber bebeutenbste Theologe biese Namens ift Martin Ch. (1522—86) Rector ber Domschule in Königsberg und Bibliothelar bes Herzogs Albrecht, später Prof. in Wittenberg. Außer vielen gelehrten Werken schrieb er eine Evangelien=Postille und Predigten (S. 320). Chyträus (Kochhaff), David (1530—1600) bei ber Abfassung ber Concordiensormel beteiligt.
  - 317 3. 3. Heilmann vgl. Bb. 1, 179, 75 fg. 2, S. V. 245.

320, 67. Weller, Jacob (1602 — 1664) zulett Hofprebiger in Dresben. (Erklärung bes 3. Pfalms in 6 Prebigten u. a.)

323, 72. Eurethalb mirb Gottes Name - Römer 2, 24.

324, 74. "Die Luther empfiehlt" - vgl. G. 369.

327, 78. "Den Unendlichen auffer ber Welt" u. f. w. — schon ba8selbe Bekenntnis wie nachher (1787) in ber Schrift "Gott" und in ben brieslichen Erklärungen gegen Fr. Jacobi und bessen "extramundanen Gott." Aus Herbers Nachlaß 2, 255.

328. "Sie ist die Laute" — Withof, Frühlingsgebanken (gebichtet im Mai 1744) in den "Gedichten," Bremen 1751 S. 1—14. (49 Strophen) Strophe 41. 40. 39. (In den "Alademischen Gedichten" erweitert: "Frühlingsphantasien" in "vier Tagen;" Zweiter Tag Str. 7. 6. 5.) (N.) Die erste der drei Strophen citiert Herder öfters mit Bariationen: Lebensbild III, 112. Bom Erkennen und Empfinden S. 52.

'329, 80. Brablen, James (1692-1762) Hallen's Nachfolger an ber Sternwarte zu Greenwich (entbedt bie Aberration bes Lichts und bie Rutation). - Benichel ift Drudfehler für Berichel. Uber Reppler, Newton, Berichel, Lambert, Rant - Abrastea 3, 227 fag. 254 - 267. - Hunghens, Christian (1629 — 95) Entbeder bes Saturnringes. Berber bentt besonbers an sein Wert ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΟΣ sive de terris coelestibus earumque motu conjecturae, Hagae 1698. Abrastea 3, 261. — Schmid, Nicolaus Ehrenreich Anton (1717-1785), Mitarbeiter am "Sannoverschen Magazin" (wie Berber). Bon ben Beltforpern; zur gemeinnlitigen Ertenntniß ber großen Werte Gottes. Hannover 1766. (III. Aufl. 1789). — Ray, John (1628-1705) Lehrer am Trinity College zu Cambridge: sorieb u. a. The wisdom of God manifested in the works of creation, Lond. 1691. — 81. Nieuwentyt; vgl. Bb. 3, 488 ju 260. — Derham, William (geb. 1657 † 1735 als Canonicus in Windsor) schrieb eine Physico-Theology, Lond. 1713, und eine Astro-Theology or a Demonstration of the being and attributes of God from a survey of the heavens, Lond. 1714.

330 3. 1. Bonnet, Charles, Mitgl. bes großen Raths in Genf (1720 — 93) Contemplation de la nature, 2 voll. Amsterd. 1764. 65. Ins Deutsche übers. v. I. D. Titins (S.). — Pluche, Antoine (1688 — 1761) Le spectacle de la nature ou Entretiens sur l'histoire naturelle et les sciences. Paris 1732. Deutsch: Schauplat ber Natur u. s. w. Rürnberg 1760 — 70. (VIII 2 Bamberg 1772) — 330, s2. Iob. Beter Süßmilch (1707 — 67) Die göttliche Ordnung in den Beränderungen des menschlichen Geschlechts, aus der Geburt, dem Tode und der Fortpflanzung desselben erwiesen. Berlin 1740. (R.)

332. "Ich weiß gewiß" — Joh. Heinrich Dest (geb. 1727) Bremische Gebichte, Hamburg 1751 S. 71 — 74: Siebende Obe. An Sich. Herber hat Strophe 3 aus 3 und 4 bes Originals zusammengesetzt. (N.)

335. 90. "wie Agamemnon" — Iliad. 2, 56 fgg. (R.) — "Wie bie Augen ber Knechte" — Bsalm 123, 2.

337. 343, 108. 400, 199. Herber hat biese ber Wieberversgeltung, an ber er mit innigster Überzengung hing, in einer besonderen Schrift "Nemesis. Ein lehrendes Sinnbild" (Zerstr. 181. 2, 219—284) ausgeführt; als "Nemesis-Adrastea" symbolisiert er sie in seinem letzten Werte (Abrastea, Borrebe S. II—VI; Teil VI, 11—28; hier auch eine poetische Gestaltung in dem Gedichte Die Wage).

337, 94. "Die Alten" — Herber benkt vornehmlich an Plutarchs Schrift Περί των ύπο του θείου βραδέως τιμωρουμένων.

338 3. 4—6. Zu benken an Stellen wie: Sprliche 15, 3. Hebräersbrief 4, 12. Pfalm 189, 16. 2 Mof. 32, 33 u. a. — 3. 1. v. u. "ein novum organum" — Anspielung auf Baco's so betiteltes Werk (N. O. scientiarum. Lond. 1620. Bgl. Bb. 4, 488 zu S. 89).

341, 99. "Die Rephilim" — b. h. die Gewaltthätigen: 1 Mos. 6, 4. 343, 103. Joh. Friedr. Jacobi (1712—91) Göttingische Rebenstunsben, gewidmet Betrachtungen ilb. d. weisen Absichten Gottes bei den Dingen, die wir in der menschlichen Gesellschaft und Offenbarung antressen. Gött. 1738—66. 4 Bde. (R.) — Hale, Matthew, berühmter Jurist (1609—1676) M. Hale's Moral and religious works, 2 voll. 1805. — 3. 2. d. u. Herberger, Balerius (1562—1627), Dichter des Liedes "Balet will ich dir geben;" Scriver, Christian, geb. 1629 † 1693 als Oberhosprediger in Quedlindung; versaßte zahlreiche Erbanungsschriften.

349, 111. Ioh Aug. Nöffelt, Anweisung zur Kenntniß der besten allgemeinen Bilcher in allen Theilen der Theologie, Lpz. 1779. David Gottlob Kiemeyer, Predigerbibliothel oder beschreibendes Berzeichniß der brauchbarsten Schriften sitr Prediger und künstige Geistliche. Halle 1782—84. 3 Theile. (R.)

350, 118. (Liscow) Sammlung Satyrischer und Ernsthafter Schristen, Frks. u. Lpz. 1739. XI. S. 575 fgg. (R.)

359, 128. 360, 130 fg. Apollonius von Thana, der berufene Theurg n. Magier, † 96 zu Sphesus (nach andern i. J. 110). Philostratus schrieb in acht Bildern sein Leben Tà ès ron Tvanéa Anollaincon; Hierokles aus Rilomedien stellte ihn mit Christus zusammen. (R.) — Blount, Charles (1654 — 93), atheistischer Philosoph; gab 1680 eine Übersetzung der zwei ersten Bilder der Philostratischen Schrift heraus. — "Reisen des Chrus" — vgl Bd. Bb. 11, 189 Z. 2. Bb. 3, 483 zu 71.

360, 129. Die Fabeln von dem μηφός χουσούς des Phihagoras, und von seinem Schiller Abaris, mit dem Beinamen αλθορβάτης (δτι δίστῷ .... ἐποχούμενος ποταμούς τε και πελάγη και τὰ ἀβατα διέβαινεν) n. a. dei Porphyrios († 305) Περί του βίου Πυθαγόρα λόγος c. 29 und Jamblichos († vor 333) Περί του Πυθαγορικού βίου λόγος cap. ΧΙΧ. 92 cap. ΧΧΥΠΙ. 135. 136. 140. — 130. "Julia" (Gemahlin des Sept. Severus) — Spartianus in der vita des Septimius Severus c. 3 und in der des Antoninus Geta c. 1. 3. (Hr.)

362 3. 7—9. Lucian, Alexander s. Pseudom. 5. ἢν δὲ ὁ διδάσσακλος ἐκεῖνος . . . τῶν ἀπολλωνίω τῷ Τυανεῖ συγγενομένων καὶ τὴν πᾶσαν αὐτοῦ τραγωδίαν εἰδότων ὁρᾶς ἐξ οῖας σοι διατριβῆς ἀνθρωπον λέγω. (Ν.)

363. Trophonios, mythischer Bauklinftler; eine Höhle bei Lebabeia, in ber er verschwunden sein sollte, war eine schon zur Zeit der Persertriege hoch angesehene Orakelstätte. (S.) — Der Schluß der Anmerkung (S. 364) enthält einen verbeckten hieb gegen Joh. Aug. Eberhard, Reue Apologie des Sokrates. Berlin 1772. (R.)

368, 141. "Luthers Borrebe" — Erlanger Ausgabe 1, 67 — 72. 63, 401 — 405; Herber hat sie nach bem Drude v. J. 1539 im Auszug und in freier Bearbeitung gegeben. (R.)

369, 148. "Marcolphus ober Esopus Fabein" — "Salomon und Martolph" ein zur Zeit der Resormation beliebtes Bollsbuch (der alte Stoff von Salmon und Morolt). Ein lateinisches Gedicht lag der beutschen Prosa zu Grunde. Aesopi vita et fabulae waren schon vor 1480 von Steinhöwel ins Deutsche übersetzt worden. Marcolphus und der Aesopus sind verwandte Figuren; Fischart spricht vom "Martolphischen Aesop;" so stehen sie auch dei Luther zusammen.

371, 148. "Das menschliche Leben" . . . 373. "Das Spstem" . . . Stellen ans Hamanns Magi aus Morgenland; Schriften hg. v. Roth 2, 156. 158; vgl. 6, 186.

382, 164. Lightfood, John (1602—75) berlihmter Orientalist, Prof. au Orford. (Erubhim seu Miscellanea christiana et judaica u. a.)

384, 167. "Weise ber alten Aegypter" nach Strabo III p. 155 Cas. (234 Alm.), ben Herber zu einer die Sache von den Alten überhaupt erzählenden Stelle seines Maximus Tyrins (Diss. XII p. 540, cap. 2) angesührt sand. Sonst wird das Gleiche von den Babyloniern berichtet. (Herodot. I, 197). (Hr.)

384, 168\*. "eines eben so berbienten lebenben" — Menbelssohn an Herber 24. Sept. 1781: "Daß ich nicht ber Bf. ber Fragmente sep, barf ich Ihnen wohl nicht lange bethenern. Wenn ich auch so was schreiben

tonnte und wollte, so würde ich es sicherlich nicht ohne Ramen thun." (Aus herbers Rachl. 2, 229.)

393, 182. Petr. King, the history of the apostles creed with critical observations in its several articles. Lond. 1702. 3. — Moses Amyraldus (Amyraut) Exercitationes in symbol. apostol. Salmarii 1663. — Sam. Parker, Relatio de regimine christianae ecclesiae saeculis sex prioribus. Lond. 1683. (%.)

395. "Lebre von ber Trinitat" - Bb. 1, 28 fag.

396, 185. "Die Lehre bes Gebets" — Am ausführlichsten entwickelt in ber Predigt "Über das Gebet" (Text: Epheser 3, 13—21), 1768 zu Riga gehalten. W.B. 3. R. n. Th. 4, 15—48. [Kinstig in Bb. 30]

398, 188. Charles Bonnet (1720 — 93) Palingénésie philosophique ou Idées sur l'état passé et futur des êtres vivants. Genève 1771. (S. 169 3. 4) (R.) — 189. "Bersammlung der Bäter ... Reich der Seelen" — vgl. S. 394<sup>1</sup>. Band 19, 64 fg.

399, 190. Lavater, Aussichten in die Ewigkeit; in Briefen an J. G. Zimmermann. 3 Teile. Zürich 1769—73. Bon Goethe recensiert in den Frankf. Gel. Anzeigen. Der junge Goethe 2, 462 fgg.

401. Saco, De Augmentis Scientiarum I; Works ed. by R. Ellis, J. Spedding, D. D. Heath. Lond. 1857—59. I, 465. 468. 450. 458—60. Instauratio Magna praef., Works I, 128. 129. (R.)

## Banb XI.

14, 213. "Bas ift schöner" — vgl. Herbers Gebichte 2, 154 Str. 4. (R.)

15. 16. "Einige Gebanken Luthers" — aus verschiebenen Schriften zusammengestellt. Tischgespräche Sämtl. Werke Erl. Ausg. 57, 4; Kirchenpostille, Predigt über das Ev. Joh. am 2. Christage S. W. 10, 153; Auslegung über etliche Kapitel des andern Buchs Mosis S. W. 32, 27. (R.)

18-20. 31-32.  $\mathfrak{Bgl}$ .  $\mathfrak{Bb}$ . 2, 233-245.

20, 222. de te narratur fabula — Horat. S. I, 1, 69 — 70. (R.)

21 3. 7. v. u. "ei welche" - vgl. Bb. 4, 494 zu 332.

23. 24. "Einige Gebanken Luthers" — Kirchenpostille, 3. Preb. am Sonnt. Cantate, S. W. 12, 103—41. Tischreben S. W. 59, 199. 228—30. (R.)

26 3. 2. Bgl. zu Band 10, 316, 62. 320, 67.

"Die Fabel — verklitzte Fabel": begründet und ausstührlich entwicklt wird dieser fruchtbare Gedanke in der Abhandlung "Über Bild, Dichtung und Fabel," Zerstreute Blätter 3, 87—190. Bgl. Abrastea 2, 100.

27, 233. fabula morata — Horat. A. P. 319. (91.)

- 29, 237. 81 J. 3: "Gang ber Jünger nach Emahus" Der Mefftas, 14. Gefang. III, 162 fgg. ber Hallischen Ausg. v. 3. 1769. 238. Lavater, Predigten über das Buch Jonas. Winterthur 1773. Bon Goethe recenstert in den Franks. Gel. Anzeigen. Der junge Goethe 2, 495 fgg. (S.) Die Belehrungsgeschichte der Apostel als die lehrreichste Bekehrungsgeschichte kerneligt. Franks. a. M. 1778. (R.)
- 30 3. 2. Porite Predigten vgl. © 415\*. Sermons of Mr. Yorick. London 7 vols 12°, Vol. 1. 2. o J., 3. 4 1766, 5—7 1769. (R.)
- 30, 289. Abbison Abrastea 1, 283 85. (S.) Der Zürcher Übersetzer bes Plutarch ist ber Theologe Felix Risseler. (R.)
- 34, 246. Middleton, History of the life of Cicero, Dublin 1741. (IV: Bas. 1790). (R.)
- 35 3. 5 v. n. "Ziegenwolle" in bem Sinne bes horazischen rixari de lana caprina (Epist. I, 18, 15).
  - 36, 249. "Unfere Sprache ... unperiodisch" vgl. B. 2, 331—43.
- 37, 250. Blas. Gisbert, L'éloquence chrétienne dans l'idée et dans la pratique. Leyd. 1715 (R.) Fénelon, Dialogues sur l'éloquence, Paris 1718. Fordyce, David, a Dialogue concerning Preaching. London 1752. (R.)
- 38, 251. Joach. Oporin, Alte und eintzige richtschnur, überzeugend und erwecklich zu predigen. II. Aust. Göttingen 1736. 37. (R.) Joh. Bet. Miller (1725—89) Prof. b. Theol. in Göttingen, Anweisung zur Wohlrebenheit nach den außerlesensten Mustern franz. Redner. 2. Aust. Epz. 1767. Joh. Friedr. Jacobi (1712—81) Beitrag zur Bastoraltheoslogie u. s. w. Hannover 1766. Georg Friedr. Seiler, Die wichtigste Sache des geistlichen Redners, ein Lehrzedicht. Coburg 1767. Bon der frühen Bildung kinstiger Prediger. Erlangen 1773. (R.) "hören, lefen, sprechen, schreiben" vgl. Bd. 2, 343—45. 4, 389 fg. und die Abhandlung vom J. 1795: "Über die Fähigkeit zu sprechen und zu hören." [Band 18.]
- 41, 257. grapple him Shakespeare, Hamlet I, 3 mit Maione's Correctur hooks statt hoops. (R.)
- 55, 279. Joh. Joach. Spalbing (1714—1804) Predigten I. Sammlung 1765. II. 1768. III. 1775. (N.) Bgl. Bb. 1, 223 fg. — Tillotfon, Sermons, Lond. 1680. 91. 93. Deutsch: Auserlesene Predigten über wichtige Stills ber Lehre Jesu Christi mit Borrebe von Mosheim, Helmst. 1728. 30. (N.) Bgl. Abrastea 1, 209.
- 56 3. 8. Erngott in Trinius Freybenker Lexicon; vgl. Bb. 1, 96. (S.) Martin Erngot (1725 90) fürftl. Schönaich Carolaticher Hof-prediger, Bf. bes "Ehriften in ber Einsamkeit." Bon seinen Predigten sind Sammlungen, Brestau 1759. 61 gebruckt. (R.) herber schätzt ihn sehr

hoch: Br. 3. Bef. d. hum. 1, 44 — 46. "Erugots wenige Schriften versbienen zu bleiben, so lange die Deutsche Sprache bleibt."

58 3. 1. "Baumgartens (mathematisch-) tabellarische Methobe"— über sie der Rigaer Aufsatz (1767) "Bon Baumgartens Denkart in seinen Schriften; Lebensbild I, 3, 1, 298 fg. 314 fgg.; übergegangen in die II. Bearbeitung der "Fragmente": Bb. 2, 101 fg.

58° 3. 13. v. u. richte Linien — in ber zweiten Ausg. verändert in richtige, ift kein Druckfehler. Es steht sowohl hier im Manuscript, als an zwei Stellen der Briefe an Theophron: Bb. 11, S. 202 3. 2. 5. (im Comparativ). (R. S.)

60, 287. Lyttleton, George (1703--73), bibaktischer Dichter (wie ber Bb. 10, 311 neben ihm genannte Gilbert West, 1706-56); wahrscheinlich sind seine Dialogues of the dead, Lond. 1765 gemeint. (R.) — Hurb, Richard († 1808. Lessings Hamburg. Dramat. St. 90) Dialogues moral and political. Lond. 1758. Deutsch von Hill und Bos 1775.

61, 289. "Schulen, fagt Luther" — Tifchreben S. B. 59, 235. (R.)

62, 291. Alia legentes — Quintilian. Instit. Orat. X, 1, 16. (9.)

63, 292. Ardua res est — Plin. Nat. Hist. praefat. 15. Schon in ben Fragmenten (Bb. 1, 217, 143.), nochmals in ber Borrebe ber Ebr. Boefie (S. 219) citiert, Motto jum 3. Teil ber 3been.

65, 296. Zwinglis ... zu feinem Bindar — Basileae apud Cratandrum 1526. 8° ad emendatum Jac. Ceporini exemplar, cum praefat. Huldrici Zwinglii. (R.) — 3.3. v. u. bezieht sich auf Bb. 10, 233 3.1.

66, 207 fgg. "Wustt, die höchste von allen, heilige Musit." — Herber hat seine Gebanken darüber später (1793) in einem besonderen Aufsate "Cäcilia," Zerstr. Blätter 5, 287 — 326 dargelegt und die ihm heilige Sache in der Abrastea nochmals aufgenommen (5, 319 — 349. Händel). Wie er selbst an seiner Stelle für Hebung der Kirchenmusit gesorgt hat, erzählen die Erinnerungen 3, 28.

67. 3. 2. "jener Grieche" — Terpandros von Lesbos (Ol. 26—33). (Hr.) 68, 300. Spalbing war beteiligt an Dietrichs Gefangbuch zum gottesdienstl. Gebrauch in den Kgl. preuß. Landen. Berl. 1780. Zollitofer (1730—88; mit Herber befreundet,) Reues Gesangb. od. Sammlung der besten geistl. Lieder u. Gesänge zum Gebr. b. öff. Gottesdienst der resorm. Religionsverwandten. Lpz. 1766. (K.) Dietrich selbst gehörte in Hers Augen jedenfalls zu den Liederverstümmlern, die er hier vergleicht mit Hanon (2 Samuel. 10, 4) und Og zu Basan (4 Mos. 21, 33). S. oben zu Bb. 10, 233.

69, 302 7. "Kirchengeseng, barinnen bie Haubtartikel bes Chriftl. Glaubens kurtz gefasset und ausgelegt sind" o. D. 1766. Die von Johann Horn besorgte neue Ausgabe von Weisse's 1581 erschienenem G. B. hat

ben Titel: "Ein Gesangbuch ber Brüber in Behemen und Merhern. Nitrnberg 1544." (R.) Aus bem ersteren hörte G. Müller herbern vorlesen, "besonders Beihnachtsgesänge. Da fühlt man auch, was es heiße: ich glaube eine heilige christliche Kirche" u. s. w. (Gelzer XIII, 177). "Da ich 2 Mährische Gesangblicher habe, so sollen Sie Eins haben, denn zu triegen sind sie nur selten." herber an G. Müller, Pfingsten 81. (Gelzer XIV, 91.)

70 3. 6. Bon Luther enthält das Weimarische Gesangbuch v. 1795 (s. oben S. 430 zu 233) 28 Lieder; nächst Luther ist Paul Gerhard am meisten berlicksichtet. — 704. Simon Dach, Bb. 10, 231 3. 1. zu den "weniger bekannten Ramen" gerechnet. Er war es damals, und Herder, der als Landsmann für ihn eine besondere Neigung hatte, hat ihn wie Alberti hervorgezogen, 1779 in den Bolksliedern (II), wie er es auch in dem vor 1778 beabsichtigten eigenen Gesangbuch thun wollte. Zu diesem Zwede hat Hamann sür ihn eine Sammlung von geistlichen Liedern Dachs angelegt, die, ein kleines Octavhest, (24 Seiten, eng beschrieben) sich im Nachlaß erhalten hat. Auch G. Müller wurde mit den schösischen Liedern Dachs bekannt gemacht: "Selige Ewigkeit," "O wie selig seid ihr boch, ihr Frommen!" jedes sagte er mir ganz vor; das ist das herrlichste: "Was willt du, armes Leben?" (Gelzer XIII, 176.)

71, 304. Frante — rectius Frant; s. oben S. 430 zu 231; Angelus (Silesius): Joh. Scheffler (1624—77).

305. "der goldene Traum Nopftocks" — Zerftr. Bl. 5, 306: "Die Anordnung des Gottesdienstes selbst im Innern und Außern, Sänger, Leser, Prediger, die Gemeine, also ihre Erziehung ... milsen dazu beitragen, daß Klopstocks goldner Traum, die Chöre, erfüllt werde." "Die Chöre" ist Titel der Klopstockschaften Ode "Goldener Traum, du, den ich nie nicht erfüllt sah." (Ausg. von 1798: I S. 258.) Es ist der Plan zur Herstellung eines kunstvollen Gemeindegesanges mit Wechselchören. (S. R.)

72, 305. Noch neulich ... an Hänbels Messias — herber legte ber händelschen Musik einen deutschen Text unter (Gedichte 2, 267—275; herber an hamann Mai 1780, hamanns Schr. 6, 132, Goldbeck, Literar. Nachrichten von Preußen I, 165), und so wurde das Oratorium zuerst 1780 und dann östers aufgesührt. Erinnerungen 3, 28. 118. Das gelungene Zusammenwirken mit dem Hosse Capellmeister E. B. Bolff ermutigte ihn zu der "Oster-Cantate" (April 81), die Bolf wie eine später, zum Kirchgang der Herzogin (März 1783; Goethe an Caroline, Aus H. Nachl. 1, 69) gedichtete Cantate componiert hat (Gedichte II, 280—84). Eins der ersten Gedichte, das herber verössentlicht hat, ist ein Text zu einem Passions-Oratorium ("Der Fremdling auf Golgatha," zum Karfreitag 1764 in den Königsberger Zeitungen); er hat zwei Cantaten in Riga

(Bb. 1, 56—67. Lebensbild I, 2, 181—187, die letztere componiert von Müthel) mehrere Cantaten und Oratorien in Bückeburg (componiert von Ioh. Christoph Friedrich Bach) und Weimar gedichtet; sie stehen zusammen im Anhang der Gedichte (II, 229 fgg.), ein Nachtrag in den Erinnerungen 2, 144—153. Über Händel, den Messias und die heilige Mussi überhaupt: Abrastea 5, 819 fgg. 343 fgg.

73, sor. Die Nachschrift, welche ber Brief im Mfc. hat, wurde zu einem Beitrage für das (geschriebene) Journal von Tieffurth (Stild 38. 1782) ausgesponnen: Die heilige Täcilia ober wie man zu Ruhm tommt. Ein Gespräch. Aus diesem ist der Auffatz Cäcilia (Zerstreute Bl. 5, 289 fgg.), vielmehr die Einleitung desselben (289—95) hervorgegangen. Ein früherer Beitrag zu demselben Journal, "Berskand und Herz. Ein langweiliges Hausgespräch an einem langen Binterabend" (Stild 15. 20 Seiten 4°) ist neben der dialogischen Bearbeitung des ersten Teils der Schrift Bom Geist der Ebräischen Poesie entstanden. Bgl. oben S. 389. 393.

74, \$10. Rerenhapuch — vgl. Bb. 2, 174 3. 6. v. u. (Der Name entnommen aus hiob 42, 14).

75 3. 1—4. Das gleiche Citat ans Rlopftod's Abhandlung "Bon ber heiligen Boefie" (S. 2) vor bem I. Teil bes Messias schon Bb. 1, 279.

76, s18. Bobmer — vgl. Bb. 2, 163 fgg. 1, 296 · . 269. — Lavater, Abraham und Isaal. Drama, Winterthur 1776. Jesus Messias in Gesängen. Zürich 1783.

791. "nach bem strengsten Ueblichen" — vgl. Bb. 1, 538 zu 219.

81 Z. 4. "Die Reue Judas" — Messias, Gesang VII. Teil II, 35 der Hallischen Ausg. v. J. 1756.

319. Bacos Gebanten — aus De augm. scientiarum II cap. 1. 9. 13. Works I, 494 - 95. 517 — 21. IX, cap. 1. Works I, 829. (R.)

84, 324. 85, 326. 197. Mosheim, Institutiones historiae ecclesiasticae antiquae et recentioris. Helmst. 1727. G. Arnold (1665—1714) Unpartheiische Kirchen= und Ketzerhistorie IV Frts. 1699—1700 (3. Auss. 1740—42). (R.)

86 — 88. Zu Georg Müllers Sammelwert: Bekenntnisse merkwürdiger Männer von sich selbst. Winterthur 1790. gab diese Stelle die erste Anregung (vgl. Br. z. Bef. d. Hum. 1, 50 fg.). Boran gehen "Briese [vier] von Herrn Herber (S. I—XXXVI), der erste datiert: Mai 1790 [tünstig in Band 18], die sich mit diesem Abschnitte mehrsach berühren und sich ausssührlicher über Betrarca's, Augustins u. a. Consessionen verbreiten, wie serner auch die das Müllersche Wert betressen Briese z. Bes. d. Hum. 5, Br. 54. 55. S. 1—5. S. 11 fgg. [Bd. 17]. über Joh. Wilh. Petersens Lebensbeschreibung auch Abrastea 3, 166.

87 3. 3. 4. Hieronymus Carbanus (1501—75) De vita propria, ein Buch, in bessen Lectlire sich auch Goethe damals gern vertieste. (Br. an Frau v. Stein 1778, 8. Sept.) — George Buchanan (1506—82) Poet und Geschichtsschreiber. Sein Leben vor den Ausgaben seiner Werte. Edinb. 1715, Lepden 1725 (hg. von Peter Burmann.) — Über Thuanus (be Thon) (1533—1617) und seine Commentarii de vita sua, 6 Bilcher; Briefe zu Bes. d. hum. 4, 102 sgg. — Huet, Pierre Daniel (1630—1721) Bischof zu Soissons, Altertumssorscher (Bb. 10, 265). Seine Selbstbiographie Hagae 1718.

87, 329. Pfenningers (Joh. Konrad) Christliches Magazin, bas Organ des Lavaterschen Kreises, erschien seit 1779. Anßer Herber (vgl. oben S. 409°) haben auch Lenz (III, 1, 234—36 Hunne von R. L.: sehlt in den Gesammelten Schristen), und Fr. Stolberg Beiträge hinein gegeben. Auch Goethes "Der du von dem himmel bist" ist "mit Melodie von Kapsers" hier zuerst erschienen. (III, 1, 243. 1780.)

88, 330. Hieronymus Wolf, Melanchthons Freund, (1516—80) Philolog. Seine Vita, hag. von Brucker, Aug. Vindel. 1739. — Anna Maria von Schurmann 1607—78. Εὐκληρια s. melioris partis electio, Altona 1673. Auszilge baraus im T. Mertur 1777. II, 165 fgg. vgl. 84 fag. (N.)

89, 381. Friedr. Siegm. Keil (1715—65). Des seel. Zengens Gottes D. Martin Luthers merkwürdige Lebensumstände . . . beschrieben in 4 Theilen u. so viel Bildnissen . . . samt Geschlechtsregister . . . Lpz. 1753—64. Joach. Camerarii Vita Melanchthonis. Lips. 1566. Felix Rüscheler, Mag. Ulrich Zwingli Lebensgesch. u. Bildniß. Zürich 1776. Jalob Burchard: Über Huttens Leben drei Schriften, Wolsenbütt. 1717 n. 1728. (R.) — 382. Über Grotius=Burign Gelzer XIII, 180.

90 3. 4—6. Sarpi, Paolo (1552—1628) berlihmter Geschichts-schreiber, Consulent ber Republik Benedig; vgl. S. 92. Band 4, 478. Biographische Aussätze über Savonarola und Copernicus hatte Herber selbst in den T. Mercur 1776 und 77 gegeben. [Band 9] (S.) — 888. "wie ein Räuchwert" — Sirach 49, 1—2. (N.)

91 3. 2. (Joh. Peter Bamberger) Brittisches theologisches Magazin, Halle 1769—74. (R.) 91°. Die Critik über Pauli's Helben — vgl. Bb. 1, 540 zu 252, 197.

94—96. Bacos Gebanken. "Ohne Geschichte — Ambrosius Werken" De dign. et augm. scientiar. II cap. 4, Works I, 502—4. "Die Kirchengeschichte — sie lese" cap. 9. Works I, 515—16. "Die biltzgerliche — geschehe." cap. 5. Works I, 504—5. Die "allgemeine — stellen barf" cap. 7. Works I, 507. Es ist "du verwundern" sgg. cap. 7, Works I, 510. (R.)

96, 348. Temple, William (1629—1700) Memoirs of what pass'd in Christendom. Lond. 1689. Übers. Halle 1780. (R.) Herber empflehlt sie G. Müller in seinem ersten Briefe (Ende Oct. 1780): "ein Buch, wie nur wenige zu unsere Zeit geschrieben werben. Der Bers. — ist so genährt vom Gesist der Alten, so gestärlt vom Gestihl ihres gesunden Berstandes, ihrer Freiheit und einsachen Würde, daß er den blendendsten Borurtheilen unser Zeit mit Kömischem Muthe Hohnspricht und sie verachtet. In den Gött. Zeitungen wird man das Buch nicht loben: denn der Bers. ist kein Sklave der Monarchie; aber seine Grundsähe werden, wenn wir von Schwachheit und übermuth entnervt sind, bei bessen, wenn wurzel sassen und Früchte bringen. Sie werden mir danken, daß ichs Sie kennen gelehrt." Bgl. Abrast. I, 209.

100, 849. "Ein Mensch tann" - Ev. Joh. 3, 27.

101 3. 3 fgg. Gesner — vgl. Bb. 3, 354 mit ber zugehörigen Anmerkung S. 493. Die angeführte Stelle (§ 59. 60) steht in ben Primae lineae Isagoges, 1. Ausg. (Gött. u. Lpz. 1756) p. 11. in ber 2ten (Lpz. 1775) p. 70. (R.)

102, 354. "mit einer Dentichheit" - vgl. 8b. 1, 540 gu 252 und bie weitere Ausfuhrung in meiner fl. Schrift Zwei Raiferreben (1879) G. 56.

103—118. "Das gute Leben eines rechtschaffenen Dieners Gottes, herrn M. Johann huttenlochen, Pfarrern zu Mlingen": 3. B. Andrea's Geiftliche Kurtweil, Strafburg 1619 S. 31—59. (R.)

119, 376. "Die Sprachen" u. f. w. — Luther, Tischreben Sämtl. 28. 62, 312. 314. (R.)

125.—128. Einige Gebanken — aus bes jüngeren Hemflerhuis (1720—90) Lettre sur l'homme et ses rapports, 1770. Oeuvres philos. de M. F. Hemsterhuis 2 Tom. Par. 1792. I. p. 230—31. 232. 233. 234. 204. 205. 201. 202. 213. 214. 215—16. 223—25. Herber hat einzelne ausgehobene Stüde an einander gereiht, ohne erhebliche Änderungen. (N.) Eine vollständige Übersetzung der Lettre sur l'homme aus den Jahren 1773/4 (Aus Herbers Nachl. 2, 335 fg. Bon u. an H. 41—46. 65. 69. 72) ist in drucksertiger Gestalt bei den Hofchr. erhalten. Bgl. oben S. 389 J. 3.

131, 336. Rimrob - vgl. Bb. 1, 538 gu 199, 111.

134 fgg. Herbers Erläuterungen zum Reuen Teftament (137\*) fünftig in Band 7. Über Anquetil bu Perron f. Hahm in bem betreffenben Kapitel seines Herber I, 627 fgg.

143, 372. 30h. Chrift. Sarenberg, Erkl. ber Offenb. 30h. Braun- schweig 1759. 30h. Alb. Bengel, Erklärte Off. 30h. Stuttg. 1740. (N.)

144, 374—149, 383. "Gnad und Frieden" — Offenb. 1, 4—8. "Ich war im Geist" 1, 10. 11. 12—18. "Ich sah sah sieh" 4, 1—8.

"Der Löm" 5, 5. "Aus allen Böllern" 7, 9—11. "Sie find es" 7, 14—17. "Sieh ba" 21, 3—7. (N.)

149. Vetabo, sub isdem — Horat. C. III, 3, 26 ss. (N).

150. "ben Grotius für einen Buben" — vgl. Briefe ju Bef. b. Hum. 5, 2. Abteilung, G. 16.

152. 207. G. S. Steinbart, Spftem ber reinen Philosophie, ober Glüdsseitslehre bes Chriftenthums. Züllichau 1778. vermehrt 1780. Bgl. oben S. 3741. Die Anregung zu bem Urteil gab Lavater; Aus Herbers Nachl. 2, 181.

153. Beit schärfer und entschiedener als in der nicht ausgenom= menen Beurteilung über "Gottfr. Leß, Christliche Religions = Theorie slus gemeine Leben oder Bersuch einer practischen Dogmatik 1779" hat sich hers der brieflich und mündlich geäußert. (Aus herders Nachl. 2, 186. G. Mill-lers Tagebuch bei Gelzer XIII, 170 fg.)

161. "Den Siegesläufern" — von Berber felbst; im Banbsbeder Bothen 1775 St. 31. Bilber (12) Gebichte I, 213 (Bilber und Sprüche Rr. 20). (R.)

163 3. 9. Berfins . . . Cormute — Persii Sat. 5, 21 — 51. (R.) 170 3. 3. "Auslegen gehöret Gott zu." — 1 Mos. 40, 8.

170. 171. Herber an Georg Müller im ersten Briefe: "Eine Übersfetzung ber Bibel wird wohl das Ende sehn meines geschäftigs müßigen, bedrängt struchtlosen Lebens." Die Gräfin Maria von Bückedung habe ihm dazu ein Buch geschenkt: "es wird noch lange weiß bleiben." Gelzer XIV, 83. Exinnerungen 3, 115. Proben einer solchen Übersetzung sind die Briefe des Jakobus und Judas in der Schrift "Briefe zweener Brüder Jesu". 29—35. 74—75. [künftig Band 7]. Bom Hebräerdrief liegt ein großer Teil handschriftlich vor.

173 3. 9. George Sale 1680 — 1736. Seine Koran-Übersetzung (to which is prefixed a preliminary discourse) erschien zuerst London 1734. (R.) Bgl. oben S. 407 3. 2.

177. "Um eures herzens" — Ev. Marc. 10, 5. "Mann nach bem bergen Gottes" — 1 Sam. 13, 14. Ap. Gefc. 13, 22. (R.)

179. "Im Meer . . . auf Mofen getauft" — 1 Cor. 10, 2. (N.)

180. Joh. Balthasar Schupp (1610—61) Regentenspiegel 1657. — Tout est comme chès nous. Bgl. Herber an Hartknoch, Paris, Dec. 69, tout est comme ici, sagt Harletin, da er aus dem Monde kommt" Lebensbild II, 126. (Büchmann, Gestügelte Worte, 9. Aust. 1876. S. 127 weist auf eine ital. Harletinade). (S.) — 3. 2. v. u. "Offenbarung ... in ihrem majestätischen Bilde" — Offenb. Joh. 11, 3—13. (N.)

182 3. 10. v. n. Der Berfasser bes Buchs De optimo imperio etc. (Antverpiae 1583) ist Benedictus Arias be la Sierra (Montanus), ein spanischer Theolog im 16. Jahrh. (R. S.)

184 3. 1. 2. Beish. Salom. 12, 3-18. (R.)

185 3. 9. "Gott pflanzte . . . Berge" - 2 Mof. 15, 17. (R.)

192 Z. 10. 11. "Thaten bes h. Cprillus" — Auf bes Patriarchen Cprillus Betrieb wurde i. 3. 415 bie Philosophin Hpatia vom christlichen Pöbel in Alexandria graufam ermordet.

195. Joh. Tauler + 1361. Die Deutsche Theologie mit Luthers Borrebe. Bafel 1529. (Erlanger Ausg. 63, 238 — 40.) (R.)

197. Centuriae Magdeburgenses. Hist. eccl. inde a Chr. n. ed. Flacius Illyricus, J. Wigandus, Matth. Judex, Bas. Faber II, Bas. 1560. Rene Ausg. von Baumgarten u. Semler, Rürnberg 1757—59. (R.)

199 J. 10 v. u. Poiret, Pierre (1646—1719), Bibliotheca mysticorum selecta. Sein Buch de eruditione solida, superficiaria et falsa lieft Goethe in Straßburg. (S.) — J. 3. v. u. Rich. Simon (1638—1712) Histoire critique du vieux T. Amst. 1685. Schriften beutsch von Cramer, III. Salle 1776—80. (N.)

200. Bossuet (1627-1704) Histoire des variations des églises protestantes. II Par. 1688. L. Maimbourg, S. J. (1610-86) Histoire du luthéranisme II. 1681. Histoire et critique de l'histoire du Calvinisme II Paris 1682. Sleidanus, Joh. (1506-56) De statu religionis et reip. Carolo V Caesare commentarii. Argent. 1555. (Deutsch von Semler, IV. Halle 1771-3). Sedenborf, Beit Lubwig (1626-92) Commentarius hist. et apolog. de Lutheranismo. III. Lips. 1692. Salig, Christian, Bollft. historie ber Augsb. Confession und berfelben gugethanen Kirchen IV. Halle 1733-41. J. A. Comenius (1592-1671) Ratio disciplinae ordinisque ecclesiae in unitate fratrum Bohemorum 1632. Meal, D., Gefch. b. Bur. Salle 1754. J. Regenboog Kortelyk Vervattende de Geschiedenissen der .. Remonstranten. II. Amst. 1774-6. Cram, Alte und neue Brilberhiftorie. Barby 1771. 2. 3. C. Ruflin, Bentrage 3. Erlaut. ber Rirchen = Reformat. Gefch. ber Schweit. V. Blirich 1741. Beaufobre, Hist. du Manichéisme. II. Amst. 1734—39. (R.) 201. Burnet — vgl. Bb. 1, 109—112.

206 3. 15 v. u. "Der Hauptrecenfent B." — Resewit, von beffen Recensionen herber sich in Riga eine Zeit lang genaue Auszige angelegt hat.

208. Fore, George, Stifter ber Quaterseite. Robert Barclap (1648—90) mit Penn Bater bes Spstems. Seine Theologiae vere christianae apologia erschien zuerst Amsterd. 1676. (R.) — Damm — wgl. Bb. 1, 93. Reiche, Karl Christoph, als Prediger abgesetzt, Bf. verschiedener zum Teil anonym erschienener heterodoxer Schriften, z. B. Die wahre Religion eines freien Geistes, Berl. u. Lpz. 1774. (R.) Morin, Jean (1591—1659), Convertit, berühmter theologischer Schriftsteller.

209. "Licht und Finsterniß" u. f. w. — nach Jes. 45, 7, Daniel 2, 21. 22 und hiob 5, 13. (R.)

211. Luther — "von der Dohlen und der Krähen Reichstage," Brief an seine Tischgesellen, unterzeichnet: "Aus dem Reichstag der Malztürken, den 28. April 1530." De Wette IV S. 7. (R.)

(213. 215) Über bie "Buchhandlung ber Gelehrten" und bie bamit verbundene Bereinstaffe besitzen wir eine febr eingebende Monographie von R. Herm. Meber: Archiv ber Geschichte bes Deutschen Buchhandels III. Leipzig 1879. S. 68-124: "Die genoffenschaftlichen und Gelehrten= Buchbanblungen bes achtzehnten Jahrhunderts," burch welche bie altere Abhand= lung von Rarl Buchner "Geschichte ber Deffauer Gelehrtenbuchbandlung und Berlagscaffe" in beffen "Beitragen gur Geschichte bes Deutschen Buchbanbels." Erftes Beft. Giefen 1873 (G. 17-42) in mehreren Buntten berichtigt wirb. (3d bin auf beibe Schriften und eben fo auf bie bas Berbaltnis Wielands zu bem Inftitut berührende Partie in Buchners "Wieland und bie Beibmanniche Buchhandlung" von herrn Berlagebuchhandler 2B. Bert aufmertfam gemacht worben.) Die Ibee bes Unternehmens mar von Rlopftod in ber "Gelehrtenrepublit" gegeben. Der "Erfinber bes Blans" mar ber oben (ju G. 208) ermabnte Mag. Rarl Chriftoph Reiche. Er gab auch die "Berichte" beraus, beren erftes Beft im April 1780 erschien. Diese Berichte, Die monatlich bis jum December 1784 berausgekommen find (burchschnittlich 120 Seiten fart) find wegen ber von ben Autoren felbst verfaßten Anklindigungen und Selbstrecenstonen für die Literar= geschichte biefer Jahre nicht ohne Wert. Bollftanbige Eremplare berselben befitt, fo weit meine Renntnis reicht, nur bie R. Bibliothet ju Berlin und bie Bibliothet bes Borfenvereins ber Deutschen Buchbanbler zu Leibzig. 3m Anfange bes Jahres 85 übernahm Georg Joach. Gofchen bas Commiffionsgeschäft ber Buchhandlung, Reiche trat von bem Unternehmen zurlid. Bom Jahre 1786 an geben Werke, welche bisber burch die B. d. Gel. bebitiert wurden, an andere Berleger über.

217. in magnis voluisse [Bb. 1, 541 zu 298] auch hier sein Bahlspruch — wie in ber von ber Berliner Atabemie mit bem Preise geströnten Schrift "Bom Einstuß ber Regierung in die Wissenschaften" 1780.

220. Shaftesbury — vgl. oben S. 393° mb Briefe 3. Bef. b. Hum. 3, 55 — 67. — "bas Buch Cosri" (vgl. XII, 335\* X, 113\*\*\*) von Abulhassan Jehuba ben Samuel Halevi (geb. in Altcastilien um 1086, gest. nach 1142) Philosoph und Dichter. Den Dialog bes Chozari beenbigte er 1141. Ein Heibe, ber Chazarenkönig Bulan, wird im Lehrgespräch durch einen jilbischen Weisen von der Wahrheit der jüdischen Religion überzeugt. Die Elegie, welche Band XII, 335 erwähnt wird, steht in den "Zerstreuten Blättern" 4, 209 — 217.

226, s. aures perpetuis — 35. 1, 168, 57 fg.

231, 15. ore rotundo — 8b. 1, 188.

232 3. 3. "ber Rebe bin ich" - Siob 32, 18.

240, 28. Otfrieb — Praefat. III; vgl. Bb. 2, 247. — 29. "eine so robe Sprache . . . so viel Conjugationen." Justi vergleicht Bom Ur= sprung ber Sprache S. 130 (II. Ausg. S. 140).

241, so. Masclef, François (1663—1728) Grammatica hebraea a punctis aliisque masorethicis inventis liberata, Paris 1716. Hut = Hun vielleicht irrtlimlich für Houbigant (1686—1783), einen Anshänger ber Theorie Masclefs, der Racines hebraïques sans points voyelles ou Dictionnaire hébraïque, Par. 1732 herausgab. (R.)

248, 41. Jonathan Carver (1732—80) Travels through the interior part of North-America, Lond. 17.. (?) Deutsch 1780: "Reisen burch N. A. in b. 3. 1766—68. (R.)

249, 42. Boulanger, Nicol. Ant. (1722—69) L'antiquité dévoilée. Amsterd. 1766. 3 Vol. Deutsch: Das burch seine Gebräuche ausgebeckte Alterthum ... mit Anmerkungen vermehrt von J. C. Dähnert. Greissw. 1767. "Anmerkungen zur Geschichte ber Wissenschaften aus Boulangers Einleitung" hat Herber (wohl schon 1766) in Riga versaßt. Sie sind mit salscher Ausschlicht als "Bruchstüd einer ungebruckten Recension" abgebruckt im "Lebensbilde" (I, 3, 2, 169—177). In summa findet auch bieser raisonnierende Auszug schon "alles unausstehlich" in dem Werke.

251\*\*. Die Anmerkung hat im Msc. nach "herrschet" noch einen gestrichenen Satz: "Es giebt mancherlei Zwecke bes übersetzens; ben Affect auszudrilchen ober noch glücklicher selbst zu erregen, ber im Original liegt, bünkt mich indeß ber schöfte und höchke."

261. 262. Lobgesang aus bem Persischen — vgl. oben S. 388°. Die weggelassenen "ähnlichen" haben sich auf besonberen Blättern, in Copien von Carolines Hand unter dem Nachlasse gefunden; zwei sind in gewöhnlichen, einer in Kleist'schen Hexametern übersetzt. ("Lobsingen will ich dem Herrn, Gott meinem giltigen Schöpfer!")

263, 64. "Cebes Tafel" — Cebetis tabula,  $\mathcal{H}\ell\nu\alpha\xi$ , ein allegorisches Gemälbe des Menschlichen Lebens in dialogischer Form. Ein im vorigen Jahrhundert viel gelesens Büchlein, das man dem aus Platos Phaedon bekannten Kebes zuschrieb. (Hr.)

265, 67. he harrows up — Das Shatespear's Eitat ist componiert aus Hamlet I, 1 it harrows me with sear and wonder und Hamlet I, 5 whose lightest word would harrow up thy soul. (R.)

266, 67. "Es ftal fich" — vgl. oben S. 406 1. 413 1.

277\*. "Miltons — Homnus" ber bei ber letzten Rebaction ausgesonbert wurde, ift in ber Reinschrift sowohl (2 Bl. 4°) als in brei

wenig älteren Übersetzungen vorhanden: "Adams sin älterer Niederschrift richtiger: Adams und Eva's] Morgengesang": bei Milton (Parad. lost B. V)," 96 Berse im Metrum bes Originals. Schilberung bes Tagesanbruchs (29 Berse) "Mit Rosentritten nahte nun im Oft Der Morgen und besäte die Flur Mit Bersen Orients u. s. w." — "So begannen sie: Bater des Guten, das sind Deine Wert! Allmächtiger, dies Weltzgebäu ist Dein!" u. s. w. Schluß: "Preis Dir Allvater! Sei uns immer hold, Berleih uns Gutes mur, und hat die Nacht Ein Böses wo gesammlet und verheelt, Zerstreu's, wie jetzt das Licht die Nacht vertreibt."

293, 108. Hübners Reimregister — vgl. Bb. 4, 494 zu 307. Priestlen, Joseph (1733—1804) berühmter Physiser. Als Anhänger von Newtons Lehre erfährt er in Göthe's "Materialien zur Geschichte ber Farbenlehre" mit seiner Schrift The history and present state of discoveries relating to vision, light and colours. London 1772 eine wenig glinstige Beurteilung. Herber benkt jebensalls auch an seine History and present' state of electricity. Lond. 1767.

297—300. Ar. 1: Eingang von "Carricthura," Ar. 2: Schluß von "Carthon," Ar. 3: Eingang von "Darthula," Ar. 4: Eingang der Lieber von Selma. (R.) Zu Ar. 1 im Msc. die gestrichene Anmertung: "Die Sonne ist bei Oßian sowie in den meisten Sprachen ein helben-Jüngling, der Mond (Mana) ein schößes Mädchen; in diesem Geschlecht muß man sich bie beiden Anreden auch in Deutschland benken." Zu Ar. 4 vgl. Der junge Goethe 3, 355.

309, 181. 342, 182. Sam. Bochart Hierozoicon sive bipertitum opus de animalibus sacrae scripturae. Lond. 1663 fol. Frankf. 1675 fol. (R.) In bemfelben Rigaer Arbeitsheft, in welches die Ercerpta aus Schultens Animadversiones in Johum (1737) eingetragen sind, sinden sich (1767/8 geschrieben) Auszilge aus Bocharti Hierozoicon.

311, 185. Als (David) seinen Schuh . 3n warf — Pf. 60,10. (R.) 316, 148. Bgl. oben S. 3888. Den Satz Z. 7: "Denn auch ein Held ächzet bei körperlichem Schmerz" giebt eine ältere Redaction mit noch beutlicherer Beziehung auf Lessing Laotoon: "Hier stiget also ein morgenständischer Philostet und ächzet."

319, 148. Ecce spectaculum — Senec. Dial. I, 2. 9. (Quare multa bonis viris adversa eveniunt?) (Hr.) In ber älteren Rebaction sind auch die nächsten Sätze der auf den jüngeren Cato bezüglichen Stelle hinzugefügt.

325, 156. "Und was wollen — Wohllustgeist athmen?" Im Msc. solgen (burchstrichen) noch etliche Sähe. "Wenn unsere Nerven frumpf sind, sollen bestwegen die Nerven der ganzen Welt, wie die unsern stumpf sehr? Auch bei der geistigsten Idee liebe ich Einkleidungen der Art viel zu sehr, Serbers sämmt. Werke. XII. als daß ich mich ihnen nicht gern bequeme und immer ben erträglichsten Sinn suchen sollte; die liebe Metaphysit läßt uns fehr troden und burre."

326 3. 2. "Sobbessischen wilden Krieg" — Nach Hobbes (1588 — 1679) ist das bellum omnium in omnes der Naturzustand der Menscheit. (Elementa philosophiae de cive. Paris 1642. Amsterd. 1647. Kap. 1, 12. Kap. 18. Leviathan or the matter, form and authority of government, Lond. 1651) Abrastea 1, 208. 211.

329, 162. Adrian Beverland, Histoire de l'état de l'homme dans le péché originel 1678. Iat. 1679. Deutsch 1746. (R.)

338, 177 fgg. Die von Herber bekämpfte Ansicht hatte Michaelis aufsgestellt in der Abhandlung de cherubis equis tonantibus (Comment. Societ. Gott. P. I p. 157). Ein sorgfältiger Auszug aus derselben (6 Seiten 4°) in dem oben zu S. 309 erwähnten Arbeitsheft; auf den 5 solgenden Seiten "Aus Mich. Abhblg. de vitro Hedr."

339, 178. Inhalt bes Pernanischen Liebchens, welches herber schon in ben Briefen über Ossian und die Lieber alter Böller (Blätter von Deutscher Art u. Kunst 1773 S. 22) übersetzt hat. (W.B. z. sch. Lit. u. K. 8, 551; klinstig Bb. 5 bieser Ausg.) Bgl. Bb. 2, 263 Z. 4 v. u.

342.\* Über Simorg Anka und andere Fabeltiere rebet herber mit Angabe der Quellen in der Abhandlung: "Berfepolis," Zerstr. Bl. 3, 306. (1787.) [Band 15.]

367, 220. "Reich ber Bater und Seelen" — vgl. oben S. 3941. Banb 19, 63. 64.

368, 222. Helbenschatten, Schattenkönige — Jesaias 14, 9—10. 15—18; vgl. S. 395—396. Bb. 12, 18, 28 fg. (Rach bieser Borstellung ber ursprüngliche Schluß von Goethes Schwager Kronos: "Daß ber Orcus ersahre: ein Fürst kommt, Orunten von ihren Sitzen Sich bie Gewaltigen lüsten!")

378, d. Reiste ju Motanabbi - vgl. Bb. 3, 482 ju G. 32.

397, 266. "biefer Belt-Tropfe" — nach bem Klopftod'schen Bilbe: bie Erbe, ber "Tropfe am Eimer" in ber Fruhlingsfeier.

408 3. 7. Morgan, Thomas († 1743) mit Bolingbrote und Chubb bei ben "Kreibentern" genannt — Abraftea 4, 222 fg.

412 3. 2. Freunbschaftzeichen — nach dem Msc., A: Freunbschaftszeichen. So Geschichtschreiber 10, 32, 39. 11, 76, 313. 12, 185 3. 8. Geschichtseißer 10, 44, 58. 11, 391, 257. Weisheitsolzen 12, 44 3. 2. Weisheitspruches 12, 188 3. 3. während sonst das von Livland her beliebte bindende 8 noch immer beglinstigt wird: liebesvollen (10, 50 3. 6), "Triumphslieb" S. 447, 344 reiht sich der Sammlung in Bd. 1, 533 an, wie noch 1799 in der Metakritik (2, 390) die "Lama'sgeschenke des Kritiks." (N. S.)

415.\* Sterne - Prebigt - vgl. S. 439 gut 30.

422, 305. Surgamus — nach Vergil. Ecl. 10, 75. (91.)

432, 320. fagt Lutrez — De Rer. Natura 1, 101 Tantum relligio potuit suadere malorum. (N.)

437, 328 fg. Die Untersuchung über die Silndsstut ist wieder ausgenommen am Schluß des zweiten Teils der "Iden" (Buch X, 7; klinftig Bb. 13 dies. Ausg.). Sine neben dem X. Buch (dessen Inhalt sich mehreseitig mit dem I. Teil der Ebr. Poesie berührt) entstandene Abhandlung "Revolution der ersten Welt nach den ältesten Traditionen" hat Johannes v. Müller aus dem Nachlaß veröffentlicht: WW. z. Phil. u. Gesch. 15, 187—212 (kl. Ausg.)

441, 384. Seth, Thet, Thent — Altefte Urfunde I, 169. 114. 115. 442 3. 3 fg. Bgl. oben S. 3851.

447 3. 12. v. u. "meine Sage" — vgl. Bb. 3, 313 3. 1. v. u. In ben Bo kaliebern giebt herber mehrmals bei noch lebendigen Liebern als Quelle an: "aus ber milnblichen Sage."

449. Das Gebicht scheint nicht vor 1780 entstanden. In dem ersten Entwurf hat es vier Strophen mehr:

aus ber heilgen Duelle beim Lebensbaum stieg ber Gebächtnissichwestern Erste ans Licht empor. Gelehrt von Elohim sang sie den Schöpfer ... das Götterbild Im Menschen nannte sie; ihr horchten die Elohim. [Schlufstrophe:] Gebrochne Züge der Begräbnistasel

uralter Welt seib heilig mir; ihr gabt ber Erbe Weisheit [A: Religion] und Schrift.

## Banb XII.

10 b. Aikin, John (1747 — 1822) Überfeter bes Tacitus. Dentsch, Leipz. 1779. (R.)

12 c. Jones, William (1746-94) — Banb 10, 28\*\* Abraftea 6, 76 fg. Goethe, Westöffl. Divan S. 348 in v. Löpers Ausgabe.

24\*. "Die wenigsten (Poesien) sind von mir." Es ift teine Frage, bag biese Gebichte, wie die des ersten Teils, von Herber selbst herrilhren.

Herber scheute sich, als Dichter auszutreten; erst 1787 bietet er in bem britten Teil der Zerstreuten Blätter (S. 1—86) dem Publicum eine kleine Sammlung eigener Gedichte unter dem bescheidenen Titel "Bilder und Träume." Selbst bei Übersetzungen leugnet er bisweilen ohne recht ersindlichen Grund die Bersasserschaft ab; so bei den Stilden aus Ofsian in den Bolksliedern (vgl. Band 4, 494 zu 325), die man beshalb wohl jett noch hier und dort Goetbe auschreibt.

39, 54. Das alles sab ich - Daniel 7, 9.

41, 57. Ich bente nicht — Jes. 55, 8. (S. 42 ist bas Citat, bas in bem Msc. sehlt, burch Bersehen mit \* unter ben Text gekommen.)

48, 68. insanire cum sapientia — mohi nach Horat. Carm. 1, 34, 2. (N.)

66, 96. 3. 1. "verachtend." - Jufti: "richtiger: beneibend."

81, 118. Bernimm o Ifrael! — 5 Mos. 6, 4. — "Das Wort, bas" — 5 Mos. 30, 11.

86 s. Vrbem, quam dicunt — Vergil. Ecl. 1, 19. (9.)

90, 182. Lobet Jehovah! - Bfalm 147.

96, 142. Erbarme bich mein - Pfalm 51.

97, 143. Jehovah, viel haft bu — Pfalm 40, 6—10.

124.  $E \rho \chi \epsilon v \epsilon \pi' \epsilon \rho \gamma \rho \nu - Pythag. carm. aur. v. 49-51. (Hr.)$ 

151 3. 1—4. Fast die gleichen Worte wie 147, i, 219. In einer früheren Redaction bildete der ganze Abschnitt "Thabor" (150—55) eine unsörmlich lange Anmerkung zu 147. Die Wiederholung blieb bei der Umarbeitung unbemerkt. (S.) 226. "(Thabor) eine natürliche Bestung" — Die Beschreibung nach Joseph. Bell. Jud. 4, 1, 1. 8. (N.)

152 3. 8 v. u. Gibeoniten — vgl. oben S. 434 zu 11, 313.

157, d. Carsten Niebuhr, Reisebeschr. nach Arabien. Bb. 1 Kopenh. 1774. Bb. 2. Kop. 1778. (R.)

159 e. Beter Simon Pallas, Reisen burch verschiedene Provinzen bes Russischen Reichs i. b. J. 1768—74, Petersbg. 1771—6. Sam. Gottlieb Gmelin, Reisen burch Rußland i. b. J. 1768—74 ed. Pallas. Betersburg 1770—84. Carver — s. ob. S. 448 zu 11, 248. Joseph François Lafitau, Moeurs des sauvages Américains, Par. 1723. Knud Leem, Nachrichten von den Lappen in Finnmarten. Aus dem Dänissisch. Lyz. 1771. (R.)

167, o. "Winsche ber Helben" — Hom. Iliad. XVI, 645. (N.)

169. Qualem ministrum — Horat. Carm. 4, 4, 1—12.

171, 256. Anmerkung p. "Plötslich verließ ihn also sein Muth . . . entzogen." In dem Gespräch Simson (vgl. S. 420) lautet die Stelle: "jett war der Gottgeweihte entweihet; die Krone Jehovahs lag ihm zu Küßen, vom Haupt ihm gerissen durch die Hände seiner unbeschnittenen

Feinde. Er erwachte. Sein Geift, der Muth von Jehovah hatte ihn verlaffen, wie die Helben Homers, wenn fie fallen sollen, ihre Götter."

181, 273. Drybens Obe — vgl. Bb. 4, 489 zu 105. Zerstr. Blätter 5, 292. Abrastea 3, 336 fgg. (S.) — Miltons Samson Agonistes, Lond. 1671. (N.) "Lieb bes Harmobius und Aristogiton" — "die berühmte Stolie aus Athenäus XV, 50" übersetzt in den Boltsliedern I, 266 (dazu die Anmert. S. 326). [Band 25.] (S.) — "Aufsoderung des Geistes Darius" — Aeschyl. Pers. v. 682 ss. v. 791—3. 795. 797—8. 801—44. (Hr.)

192 3. 7. v. u. Die hebräischen Worte gehören zu ber nächft höheren Zeile.

188 3. 3. Beisheitspruches bei Siob — vgl. S. 322 fg. Bb. 11, 288 fg. 197, 296. "Eine Stimme" — 2 Mos. 32, 18.

198, z. J. J. Rousseau, Oeuvres 1793 Tom. XXVI (Mélanges Tom. V) p. 313-48. Le lévite d'Ephraïm, prosaisches Gedicht in vier Gefängen. (R.)

200 J. 7. 8. In einer alteren Rebaction: "Die erste Sängerin bes R. T. Maria wendet den Gesang ihrer Borgangerin auf ihre niedrigere und höhere Situation an."

211, 320. ,, ειδη ... frembe Ibeen" wie Herbers eigene in Bb. 1, 340, 354. (Bilb, Bilbchen.)

213 Z. 9. v. u. Pfalm 87 befindet sich mit der Überschrift "Lob Jerusalems" bei den ausgesonderten Blättern (vgl. oben S. 4002).

214 3. 6-8. vgl. Bb. 1, 453 (Ammert.) 463 fgg. Die "fchöne Unordnung" nach Boileau, L'art poëtique; Ch. II: chez elle un beau désordre est un effet de l'art.

220, 333 fg. "Als Gott die Gesangenen" – Pfalm 126. Zu den Anmerkungen f—i. Justi (II, 316): "Diese Beziehung ist nicht sehr wahrscheinlich . . . Der Psalm bezieht sich vielmehr nur auf das babylonische Exil" u. s. w.

228 3. 1—5. Auf zurückgelegten Blättern finden sich Pfalm 27. 103. 112, 1—6 übersett.

227, 344—229. In seiner ursprünglichen ungebruckten Gestalt gehört bas Stück zu den patriotischen Boesien des Jahres 1770: ein "Gallier" will den deutschen Sänger singen lehren; es ertönt sernher aus dem Walde "Barbegesang;" der Gallier wird mit hohen Worten zurückgewiesen. Die Motive aus Nopstock und Gleim verbergen sich auch in der dem Sinne nach grundverschiedenen Umdichtung aus dem Jahre 82 nicht. Handschriftlich auf einem einzelnen Bogen und im "Silbernen Buch" (Hahm, Hersber I, 420).

227, a. "Berse ber Druiben" - Caes. B. Gall. VI, 14, 3.

228, c. Emmeran Eisenbeck (1572—1618). Der 104te Pfalm Davids in teutsche Heroicum carmen versetz, Regensburg 1617; vgl. Gottscheb, Sprachkunst 5. Aust. S. 664. (R.) Bgl. Bb. 1, 198 fg. Daß es weit ältere beutsche Heroicum erneter giebt, als die, von welschen Gottscheb, Lessing umd Herber wußten, ist seit W. Wackernagels "Geschichte des deutschen Herameters und Pentameters" bekannt. Koberskein, Gesch. d. R. Rat. Lit. I. 104. 283.

235, 355. Youngs Regel — vgl. Bb. 1, 121 fg.

243, ser. "aus bem Phiala" — bem erften Publicum herbers belannt burch Alopftod's Obe Aganippe und Phiala. (Oben, hamburg 1771 S. 177.)

251—53. Die Klitzungen und Anberungen treffen besonders die rebselig spaßigen Stellen des Originals. 380. αει παιδες — Plat. Timaeus 22 B. Ein alter Priester der Neith in Sais sagt zu Solon, der ihm Sagen seines Bolts erzählt: 'Ω Σόλων, Ελληνες άελ παιδές έστε, γέρων δὲ Έλλην οὐα ἔστιν. (Hr.)

252, 380. hac animas — Vergil. Aen. IV, 242—44. 381. 
βΙ Ιπτατή ... Σήκατετ. Plutarch. περί μουσικής p. 1136 C. οί δὲ νῦν τὰ σεμνὰ αὐτής (τῆς μουσικής) παραιτησάμενοι ἀντὶ τῆς ἀνδρώδους ἐκείνης ... κατεαγυῖαν καὶ κωτίλην εἰς τὰ θέατρα εἰσάγουσι. (Hr.) — ΣήαΙεβ — Plutarch. Vita Lycurgi cap. 4. (N.)

263, s. semper . . . rapit — Horat. A. P. 148. 149.

266 3. 2. v. n. quo, quo scelesti? — Hor. Epod. 7, 1.

276. Geschent (in B. verschlechtert in Geschent') als Singular, collectiv, wie oft in Luthers Bibelübersetzung (1 Mos. 43, 11, wo in ben neueren Drucken "Geschenke" steht).

278, 419—284. Der KRIEG, | ein heiliger Gesang. | 1758. Titelblatt und 22 S. 4°. Bon den 62 Strophen giebt Herber 43, er läst besonders alle diejenigen aus, welche die Beziehung auf Friedrich II. deutlich aussprechen. G. Müller hat willfürlicher Weise steiehung ausgelassene Strophen in den Tert gebracht. Ich habe wegen der Seltenheit des Originals (ein Exemplar hat Meusebach gerettet) ausnahmsweise die absonderliche Orthographie und Interpunktion, um welche Herber sich nicht gekümmert hat, beibehalten. Mehrere sinnstörende Fehler, die sich sich sich nicht gekümmert hat, beibehalten. Mehrere sinnstörende Fehler, die sich sich sich nicht gekümmert hat, beibehalten. Driginal corrigiert. Den Berfasser hat Raßmann im Berliner Gesellschafter 1820 Nr. 193 ermittelt: M. Ioh. Heinz Schmid (gestorben 15. Sept. 1784 als Consistorialrath zu Aurich). Einzeln erschien von dem S. 278, 418 über Gebühr gepriesenen Dichter noch: Iakob von Keith, eine Ode von bem Bersasser bes heiligen

Gesanges | ber Krieg. Aurich 1759. (Titelbl. u. 7 unpaginierte Blätter: 26 vierzeilige Strophen.)

280, 422. "am fernen Tagus" — Erdbeben zu Liffabon i. J. 1755. (R.)

300, 451 — 302. G. Miller weift zur Bergleichung auf bas bie gleischen Motive behandelnde Gebicht hoffnungen eines Sehers vor breistaufend Jahren hin: Abraftea 1, 175 — 180.

332.\* Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments, Lond. 1761.

335, 12. Elegie vom Bf bes Buchs Cosri — oben S. 447 zu 11, 220.

327. Versibus impariter — 38b. 2, 381 au 302.

347 3. 6. "wie ber Strauß" — vgl. S. 326 (hiob 39, 16. 17).

350. Bernardino de Rebolledo (1597—1676) La Constancia victoriosa, Ecloga sagra y los Trenos. Tol. 1655. (R.)

Nachtrag zu S. 426 (168, 228). "Thatsache hat Spalbing, vollendete Thatsache Napoleon eingeführt." Deutsche Briefe. Herausgegeben von Dr. Zunz. Leipzig. F. A. Brochaus 1872. S. 29.

Balle, Buchbruderei bes BBaifenhaufes.

L

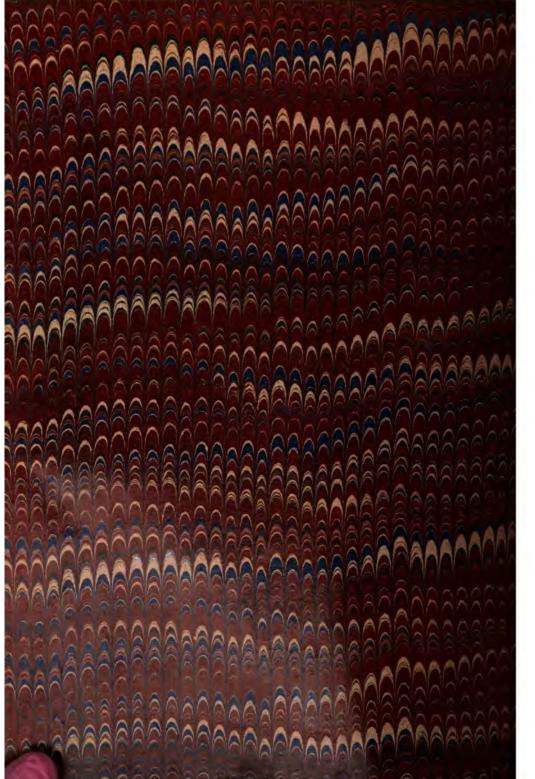

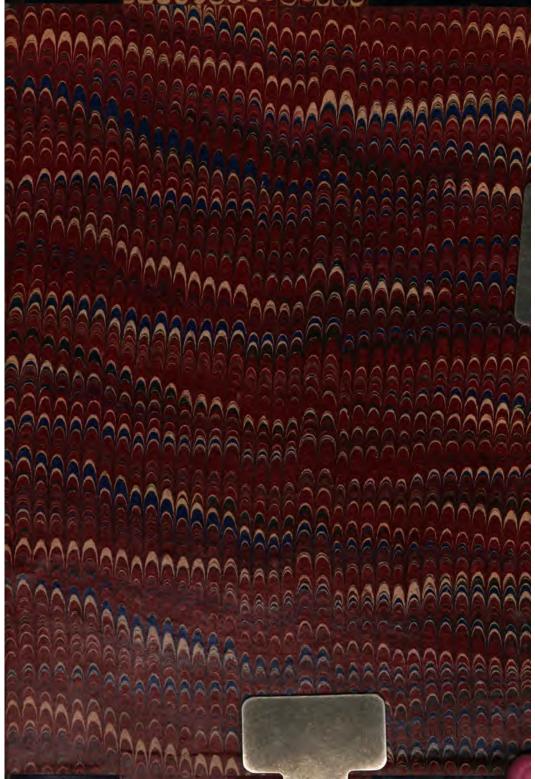

